

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet.

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap som många gånger är svårt att upptäcka.

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig.

#### Riktlinjer för användning

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor.

Vi ber dig även att:

- Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för enskilt, ideellt bruk.
- Avstå från automatiska frågor Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov.
- Bibehålla upphovsmärket
  Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa
  dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den.
- Håll dig på rätt sida om lagen
  Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt.

#### Om Google boksökning

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk http://books.google.com/





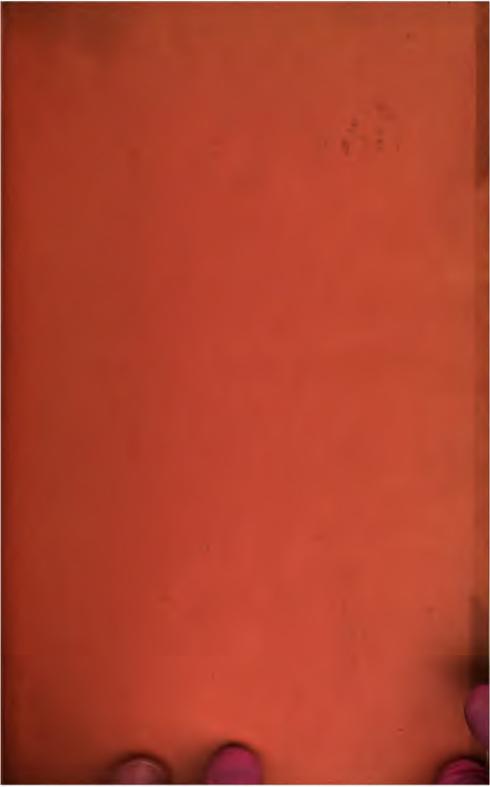

• . • • 

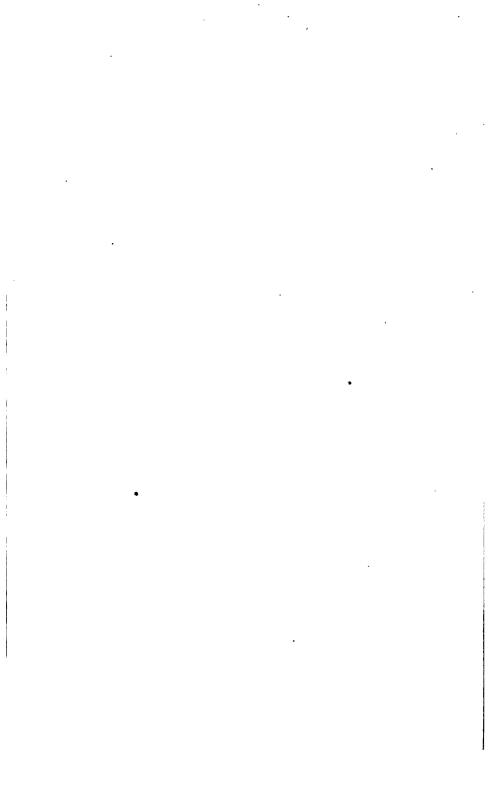

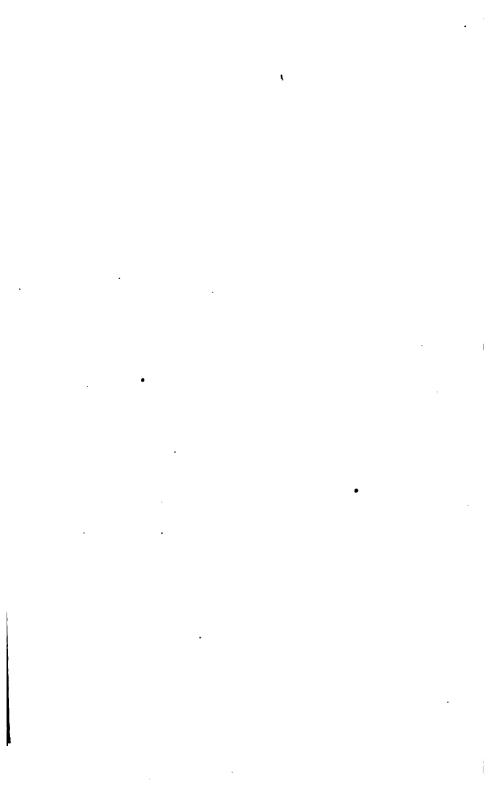

26:

# ÖFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

TIONDE ÅRGÅNGEN. 1853.

Med fyra Taflor.

10-11

C. STOCKHOLM, 1854.
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

LSoc 4321.40

1897, Jan. 2.

•

# Innehåll.

| röredrag.                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                             | Sid.   |
| Andrasson, botaniska bref från Sidney, Cap, m. m 58, 75,                                    | 177.   |
| lazscнове, Virginia, ett nytt algslägte                                                     | 145.   |
| — — Spongocladia, ett nytt algalägie                                                        | 201.   |
| — — Copulationen hos Zygnemaceæ                                                             | 251.   |
| Brönung, om oandliga serier                                                                 | 147.   |
| EDLUND, om magnetiseradt jerns ledningsförmåga för elektricitet                             |        |
| REDMANN, vattenståndet i mälaren och saltsjön 1774-1852 .                                   | 33.    |
| Fristrot, botaniskt om trakten kring Torne träsk                                            | 5.     |
| HAMMARGREN, foglar i Wermland, Dalsland och Wenern                                          | 121.   |
| Hylteen-Cavallius, försök med lim                                                           | 166.   |
| IGELSTRÖM, mineral-analyser                                                                 | 69.    |
| Lagraniely, om Paraffin                                                                     | 117.   |
| Lindman, om en definit integral                                                             | 1.     |
| — om functioners maxima och minima                                                          | 98.    |
| — — om ellipsen                                                                             | 237.   |
| - om jordens afplattning och massa                                                          | 85.    |
|                                                                                             | 70.    |
| RETRUS, om en döfstum och blindfödd, som talar                                              |        |
| Rosenschöld, bref från Paraguay                                                             |        |
| Stal, nya svenska Homoptera                                                                 | 174.   |
| — nya Hemiptera från Cafferlandet                                                           | 209.   |
| - nya genera bland Hemiptera                                                                | 259.   |
| Suppryall, nv art af Branchiostoma                                                          | 11.    |
| - Coturnix, Anas falcaria, Acipenser huso, funna i                                          |        |
| Sverige                                                                                     | 228.   |
| Sverige                                                                                     | 40.    |
| WALLENGER, Skandinaviens Hesperioidæ, serdeles sl. Syrichtus                                | 19.    |
| — — foglar i nordvestra Skåne                                                               | 124.   |
| — — nya svenska Lepidoptera                                                                 | 169.   |
| WALLMARK refer. Angströms optiska undersökningar                                            | 71.    |
| WALLMARK refer. Åneströms optiska undersökningar                                            | 228.   |
| Arcstrom, om polarisationsplanets betydelse                                                 | 125.   |
| ,,,                                                                                         |        |
| Inlemnade skrifter.                                                                         |        |
| Anderson (Ch. J.), 192; Björeman, 192; Bolinder. 31, 76; B                                  | URMAN- |
| 14; CRUSELL, 140; KREUGER, 268; KULLBERG, 31; PFUND                                         | 140:   |
| SCREELE, 64: SCHUMACHER, 140: SMITT, 31: WAHLGREN, C                                        | 4, 76: |
| SCHEELE, 64; SCHUMACHER, 140; SMITT, 31; WAHLGREN, C<br>WALLMAN, 76, 115; ÄRGSTRÖM, 31, 64. | , ,    |
|                                                                                             |        |

#### Akademiska angelägenheter.

| Med döden afgångna ledamöter: ARAGO, 192; v.                                                |  | 76;   | Gr    | RMAR, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 192; GRUBBE, 269; OLIVIER, 191; SWARTZ, 1<br>Invalda ledamöter: Ascean, 269; Holmström, 14; |  | insci | IÖLD, | 228   |
| Det fernerska priset tilldelas Hr Björling                                                  |  |       |       |       |
| Berzelu bildstod uppreses på platsen vid Nybron                                             |  |       |       |       |
| Sekreterarens berättelse på högtidsdagen                                                    |  |       | 39    | 93.   |

#### Skänker.

Till Akademiens bibliothek: 14, 31, 83, 115, 141, 192, 229, 269. Till Rikets Naturhistoriska Museum:

Zoologiska afdelningen: 15, 31, 65, 84, 143, 196, 231, 271.

Botaniska afdelningen: 15, 32, 84, 144, 197, 232, 271.

Mineralogiska afdelningen: 16, 66, 145, 233.

Meteorologiska iakttagelser: 16, 66, 145, 233, 273.

#### **OFVERSIGT**

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1858.

Ni. 1.

Onsdagen den 12 Januari.

# Főredrag.

1. Om definita Integralen  $\int_0^{\infty} \frac{e^{-cx^n}}{e^{-x^n}} dx$ . — Hr Ep-

LUND föredrog följande meddelande från Hr Lektor Lindman i Strengnäs:

I GRUNDERTS Archiv der Math. und Physik Tom. X, pag. 340 (tryckt 4847) anförde Professor Schlömich den definita integralen

 $I_{2} = \int_{0}^{\infty} \frac{e^{-b^{2}x^{2}}}{a^{2}+x^{2}} dx,$ 

som han transformerat till

$$\begin{split} I_{a} &= \frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-a^{2}b^{2}} \int_{ab}^{\infty} e^{-t^{2}} dt \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-a^{2}b^{2}} \left\{ \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \int_{0}^{ab} e^{-t^{2}} dt \right\}. \end{split}$$

Emedan han icke nämner, huru detta resultat erhällits, företog jag mig för omkring halftannat år sedan att undersöka denna integral, hvarvid jag fann, att ett skrif- eller tryckfel insmygt sig i Professor Schlömlichs formel, emedan det icke bör vara  $e^{-a^2b^2}$  utan  $e^{+a^2b^2}$ , såsom jag snart skall visa. Jag har visserligen icke lyckats att finna sjelfva integralen, utan blott

att transformera den till en annan, som synes mig betydligt enklare och hvarpå mekanisk qvadratur med temmelig framgång kan användas. Emedan samma behandling kan nyttjas, då exponenten är ett annat helt tal >2, har jag företagit mig att transformera

$$I_{n} = \int_{0}^{\infty} \frac{e^{-cx^{n}}}{a+x^{n}} dx, \ldots (1)$$

hvarest a och c äro positiva konstanter samt  $n \ge 2$ .

För det första är tydligt, att  $I_n$  är ändlig, emedan den mycket hastigare aftager än den ändliga  $\int_0^\infty e^{-cx^2}dx$ . Lätt finner man vidare, att

$$\int_{0}^{\infty} \frac{d^{2}\left(\frac{e^{-cx^{n}}}{a+x^{n}}\right)}{dc^{2}} dx$$

kan uttryckas genom  $I_n$  och  $\Gamma(\frac{1}{n})$  och således är ändlig, i följe hvaraf differentiation i (1) under f är tillåtlig. Derigenom fås

$$\frac{dI_n}{dc} = -\int_0^\infty \frac{x^n e^{-cx^n}}{a+x^n} dx$$
$$= -\frac{\Gamma(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} + aI_n.$$

Häraf fås den lineära differential-equationen

$$\frac{dI_n}{dc}-aI_n+\frac{\Gamma(\frac{1}{n})}{\frac{1}{nc^n}}=0,$$

genom hvars integration erhålles

$$I_n = e^{ac} \left[ C - \Gamma \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \int_C c^{-\frac{1}{n}} e^{-ac} dc \right] \dots (2),$$

hvarest C är den arbiträra konstanten. För att bestämma denne, kunde man göra c=0 i (4) och (2); men emedan gränsorna äre 0 och  $\infty$ , så måste serskildt undersökas, hvad värdet på  $I_n$  för c=0 kan vara. Om y insättes i stället för  $\infty^n$ , så har man

$$I_{n} = \frac{1}{n} \int_{0}^{\infty} \frac{\frac{c}{y^{\frac{n}{n}} - 1} e^{-cy}}{e + y} dy.$$

Emedan e-cy kan utvecklas i en alltid convergerande serie, så blir

$$I_{n} = \frac{1}{n} \int_{0}^{\frac{n}{y^{n}-1}-1} \frac{1}{a+y} dy - \frac{1}{n} \int_{0}^{p=\infty} \frac{(-1)^{p-1}}{\Gamma(p+1)} \cdot c^{p} \int_{0}^{\infty} \frac{y^{p+\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy.$$

Som nu

$$\frac{y^{p+\frac{1}{n}-1}}{a+y} = \sum_{r=1}^{r=p} (-1)^{r-1} a^{r-1} y^{p+\frac{1}{n}-r-1} + (-1)^p \frac{a^p y^{\frac{1}{n}-1}}{a+y},$$

så blir

$$c^{p}\int \frac{y^{p+\frac{1}{n}-1}}{a+y} = c^{p}\sum_{r=1}^{n-1} (-1)^{r-1} a^{r-1} \frac{y^{p+\frac{1}{n}-r}}{p+\frac{1}{n}-r} + (-1)^{p} c^{p} a^{p} \int \frac{y^{\frac{1}{n}-1}}{a+y} dy.$$

För y=0 är också  $\frac{y^{p+\frac{1}{n}-r}}{p+\frac{1}{n}-r}=0$ . Sätter man  $\frac{1}{2}$  i stället för y, så blir

$$\frac{c^p y^{p+\frac{1}{n}-r}}{\frac{p+\frac{1}{r}-r}{p+\frac{1}{r}-r}} = \frac{c^{r-\frac{1}{n}}}{\frac{p+\frac{1}{r}-r}{p+\frac{1}{r}-r}} \left(\frac{c}{2}\right)^{p+\frac{1}{n}-r},$$

som tydligen är =0 för c=0, z=0. Slutligen är

$$\int_{0}^{\frac{y^{\frac{1}{n}}-1}{a+y}} dy = \frac{a^{\frac{1}{n}-1}\pi}{\sin\frac{\pi}{a}},$$

som multiplicerad med  $c^p$  blir =0 för c=0. Alltså försvinna alla termer under S för c=0 och för detta fall blir

$$I_{n} = \frac{1}{n} \int_{0}^{\infty} \frac{y^{\frac{n}{n}} - 1}{a + y} dy = \frac{a^{\frac{1}{n}} - 1}{n \sin \frac{\pi}{n}} \text{ for } c = 0.$$

Emedan integralen i (2) äfven försvinner för c=0, så blir

7-345





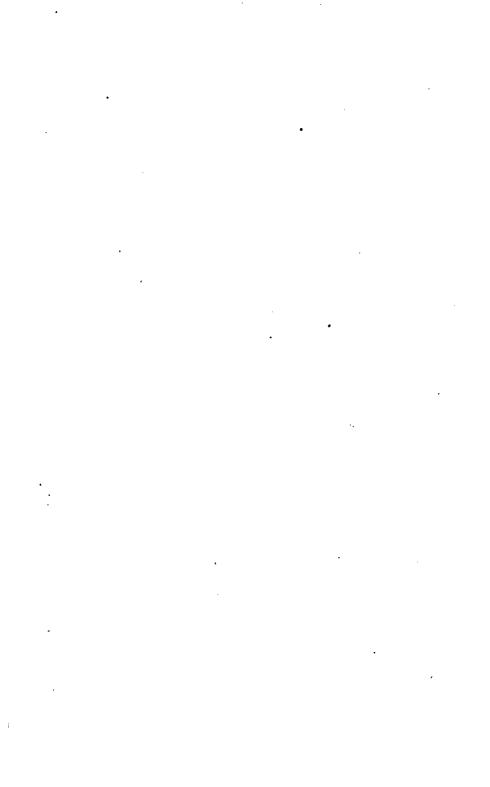

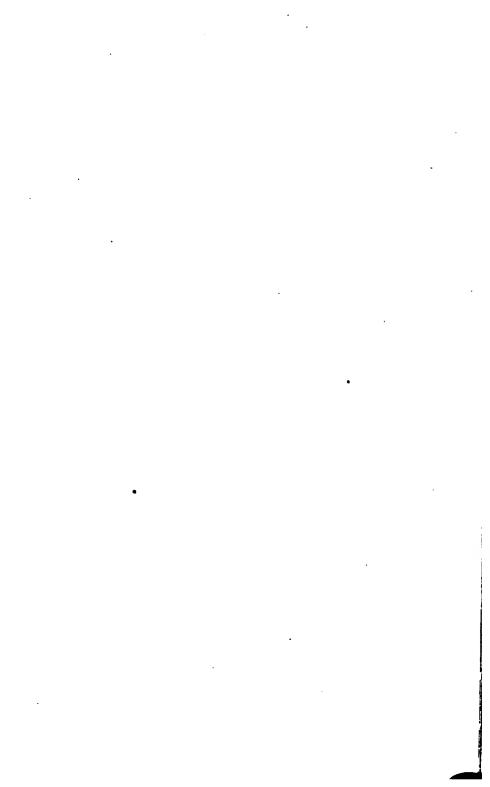

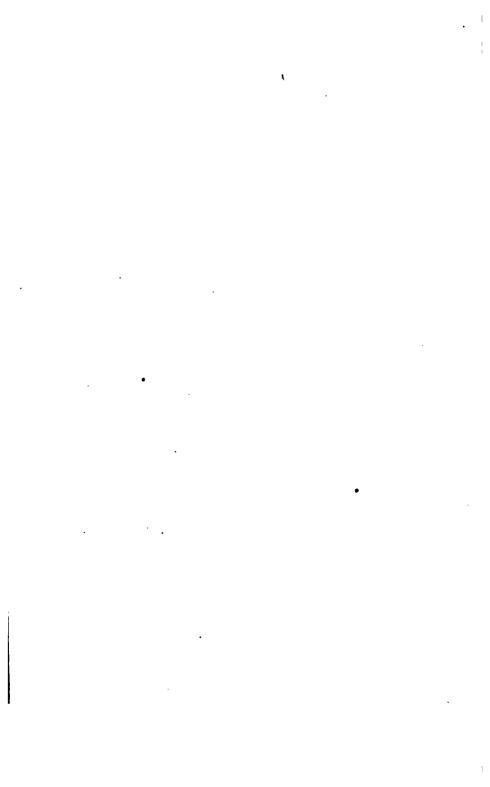

265,2

# ÖFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

TIONDE ÅRGÅNGEN. 1853.

Med fyra Taflor.

10-11

P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kangl. Boktryckare.

Loppm.), Rhododendron, Juncus biglumis L., Carex rupestris ALL. och Cystopteris montana Hank. — Härifrån begåfvo vi oss till öfra ändan af träsket. Stranden är här på några ställen brant och klippig. I hällarnas springor gömma sig flere fjällväxter, bland hvilka Gentiana tenella Rotts. (ny för Torn. Lappm.) och Draba rupestris Lindm., äro de utmärktaste. — Från denna punkt begåfvo vi oss på vandringen öfver fjällen till Norska kusten. De växter, som funnos på denna vandring, äro öfverhufvud de samma, som finnas på fjällen kring träsket. Blott några få arter voro för fjällryggen egendomliga, nemligen på Svenska sidan: Alchemilla alpina L., Juncus arcticus Willi. (ny för Torn. Lappm.) och Carex saxatilis L. och på den Norska: Erigeron alpinus L., Hieracium corymbosum Fr., Primula scotica Hook., Draba alpina L., Saxifraga adscendens och Salix pyrenaica: norvegica Fn. samt dessutom ymnigare än på Svenska sidan: Gentiana tenella Rotta. (ny för Nordlanden) och Juneus arcticus Willin. På Norska stranden vid Ofotenfjorden funnos bland de vanliga hafsväxterna Gentiana serrata Rotte, Halianthus oblongifolius Tonn. & Gn. Carex salina: cuspidata Wng., C. incurva Light. m. fl. - Sedan vi vid gården Fagernæs förskaffat oss brödförråd, vände vi tillbaka öfver fjällen till stränderne af Torneå träsk. Först gjorde vi några excursioner i subalpina regionen och styrde sedan kosan till det sydvest om träsket belägna fjället Nuljalaki. Detta vackra och tillika högsta af de besökta fjällarne hade den rikaste vegetationen bland alla. Här växte nemligen icke blott de flesta ofvan anförda sällsynta arter, utan tillika flera endast på detta ställe under hela resan anträffade. Dessa äro: Wahlbergella affinis (J. VAHL.) (ny för Sveriges flora), Oxytropis lapponica (Wng.), Carex paralella Some., Cobresia scirpina WILLD. (ny för Torn. Lappm.) och Triticum violaceum Horn. (ny för Svenska Lappland).

Från detta fjäll återvände vi direkte till Rattowuoma och styrde kosan till medlersta södra delen af träsket. Härinvid reser sig fjället Kaisapakta. Detta är i synnerhet på den mot

sjön vända sidan mycket brant, och då det tillika har en betvdlig höjd, synes det på långt afstånd, t. o. m. nere vid Kur-Bland de här förekommande växterna förtjena att nämnas: i björkregionen: Polemonium caruleum L. och Stellaria alpestris Fa. samt på sjelfva fjället: Ranunculus glacialis L., hvars under blomningen hvita kronblad nu genom åldern blisvit mörkröda, omslutande den mogna frukten, R. acris: pumilus Hn., Carex fuliginosa Schen, Calamagrostis lapponica Wng., Hierochloa alpina Sw., Poa alpina: alpestris (vivipara) Ands. Gram., Polypodium alpestre Hoppe och Allosorus crispus (L.) (ny för Torneå Lappm). - Detta var det sista fjäll, vi besökte; ty vintern syntes redan vara i antågande och de flesta växter voro öfverblommade både i alpina och subalpina regionen. Vi drogo oss så småningom mot sydvestra ändan af träsket och insamlade åtskilliga vid stränderna befintliga växter, hvaribland må nämnas Umbilicaria cylindrica (L.) samt en ovanligt låg och späd form af Aira cæspitosa L. Den trettonde Augusti uppnådde vi Tarrakoski eller den mägtiga fors, som är början till Torneå elf, och togo farväl af den intressanta fjällvegetationen kring Torneå träsk».

3. Ny art af Branchiostoma. — Några månader sedan Coopv.-kapten Werngrens upptäckt af en ny art af Branchiostoma, vid Peru, hade blifvit meddelad för Akademien ) återkom han från en ny resa till Brasilien och Vestindien, samt medförde, såsom vanligt, en samling af naturalster, som han förärade till Riksmuseum. Deruti förekommo åter några exemplar af samma märkvärdiga slägte, hvilka, vid närmare granskning befunnos ega betydliga olikheter med de förut kända arterna, och utvisa, att en art finnes i Atlantiska hafvet utmed Amerikas kuster, som är skild både från den europeiska och från den peruanska. Denna art skiljer sig vid första påseendet från

Se Öfversigten 1852, p. 147, hvarest namnet Amphioxus bör utbytas mot Branchiostoma.

de öfriga kända, genom läget af analöppningen, nära intill stjertspetsen. Hr Werngern hade hemfört exemplar både från S:t
Thomas i Vestindien och från hamnen vid Rio Janeiro, och flera
andra, af samma art, hafva nyligen blifvit hemsända af Doktor
Kindere, som funnit dem vid Plataflodens mynning. Hr Sundevall förevisade exemplaren och lemnade följande beskrifning
på den nya arten samt en, genom jemförelsen dermed, förbättrad
karakteristik af de förut beskrifna.

Branchiostoms caribosum musculis corporis utrinque (37+14+9=) 60; cauda pone anum brevissima ( $\frac{1}{17}$  totis longitis); pinna supra caudam vix altiore.

Crassities corporis similiter variabilis ut in sp. europæa; caput et cauda paullo angustiora apparent. Lobus pinnæ subcaudalis multo humilior; supracaudalis vix ullus; pinna supra apicem caudæ sensim decrescit et desinit, apicem non cingens. Musculi corporis, ab antica parte ad juncturam carinarum ventris lateralium, 37 numerantur; 38vus mox pone juncturam, ad initium pinnæ præ-analis descendit. Anus inter apices ventrales musculorum, post juncturam, 14mi paris invenitur; (h. e. juxta musc. a rostro 51, ab apice caudæ, 10um.). Pone anum musculi 9 in marginem ventralem descendunt. Apex postremus corporis (chordæ dorsalis) musculis, ut videtur, carens, brevissimus, vix æqvalis spatio musculi ultimi. Musculi, in medio corpore, 6 æquant longitudinem { corporis (4) = 1 corps). Cirri oris evidentes, antice plerumque prominuli, in margine utriusque labii Cartilagines pinnæ dorsalis, ut in sp. europæa, crassæ, contiguæ, obtusæ; anticæ angustiores; dein sensim paullulum auctæ; in cauda, ubi desinunt, paullulum crassiores quam in medio corpore; neque rationem musculorum segui videntur.

Specimina, ex insula Antillarum S:t Thomas et ex Rio de Janeiro allata, 35—21 millim. longa; quædam ovariis sat explicatis prædita. Alia, ex ostio fluminis Plata, usque ad 51 mm. longa, ovariis plerumque minus explicatis.

Comparatione denuo instituta liceat characteres emendatos reliqua-

rum bujus generis specierum ita proponere:

Br. lanceolatum (Eur. septentr.) musculis corporis utrinque (36 + 14+11=)61; pinna, in cauda, supra subtusque alta, apicem cingente.

— Cauda, pone anum (præter pinnam) longitudine æqualis \( \frac{1}{2}\) totius corporis. Pone anum musculi 11 in marginem ventralem descendunt; anus igitur inter musculos 12mi et 13mi paris situs. Apex caudalis, musculis carens, brevis, spatio m. ultimi parum longior. Musculi medii 6\( \frac{1}{2} = \frac{1}{10}\) corp:s).

Br. elongatum (Peru) (Vet. Ak. Öfv. 1852, 147) musculis corporis utrinque (49+18+12=)79. — Pinna, ad caudam, supra subtusque paullo altior; cauda, pone anum, = ½ corporis. Pone anum musculi 12 in marginem ventralem descendunt; apex vero corporis, post musculos, longior, æqualis spatio 2 vel 3 musculorum (ibi quoque

interdum observantur macula una, vel duæ obscuriores, in descriptione, prius data, pro musculis numeratæ). Musculi medii  $9=\frac{1}{3}$  corporis  $(7=\frac{1}{10})$ .

Enligt uppgift af J. Müller, i hans afhandling om Branchiostoma (Berl. Abh. 1841, 397), har Kröver från Brasilien hemfört en art af detta slägte, som på anförda ställe provisoriskt blifvit kallad Br. muelleri. Så vidt jag känner har den aldrig blifvit beskrifven, men då Müller uttryckligen säger sig icke hafva funnit någon olikhet hos den, med den europeiska arten, tyckes detta utvisa, att den europeiska arten äfven finnes på amerikanska sidan. Möjligtvis kunde det ock vara den här beskrifna Br. caribæum, hvilken dock vid jemförelse lätt igenkännes såsom skild art.

4. Naturaliesamlingar. — Hr Mosander meddelade underrättelser ur bref från Hr D:r Hedenborg på Rhodus och Hr Pedro Nisser i republiken nya Granada. Den förre, som altjemt fortsätter sina forskningar och ämnar utgifva en Fauna Rhodiaca, har gjort betydliga insamlingar af öns naturalster, af hvilka tretton stora packor vexter komma att afskickas till Hr P. Wahlberg, tre stora lådor, innehållande flere tusende insekter, till Hr Boheman och en vacker samling hafssvampar till Hr Areschoug, och hvilka samlingar, efter skedd undersökning, skola öfverlemnas till det under Akademiens vård ställda Riksmuseum.

IIr Nissen omnämner, att han i nya Granada gjort en insamling af insekter, hvilka, under loppet af detta år kommer att öfver Panama afsändas till Akademiens disposition.

## Akademiska angelägenheter.

Till ledamot i nionde klassen kallades genom anstäldt val Erkebiskopen, C. m. st. K. N. O., Dr H. O. Holmström.

#### Inlemnad afhandling.

Hr Assessoren E. Bunnan: Meteorologiska observationer i Nederkalix.

#### SKANKER.

#### Till Velenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Franska Regeringen.

Annales des Mines. 1852. Livr. 3.

#### Af K. Danske Videnskabernes Selskab.

Skrifter. 5:te Række. Histor. og philos. Afdel. B. I. Kbhvn 1852.

#### Af K. Preuss. Akademie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen aus dem J. 1850. Berlin 1852. 4:o. Monatsbericht. 1851: Juli—Dec. 1852: Jan.—Juni.

#### Af Royal Society i Edinburg.

Transactions. Vol. XX. P. 3. Bdinb. 1852. 4:o. Proceedings. Vol. III. N:o 42. 1852. 8:o.

#### Af K. Nederland. Instituut i Amsterdam.

Verhandelingen. Derde Reks. Deel V. Amsterd. 1852. 8:0. Jaarboek. 1851. Amsterd. 1852. 8:0. Tijdschrift. Deel 5. Aflev. 1—3. Amsterd. 1851—52. 8:0.

#### chritt. Deci 5. Allev. 1—5. Amsteru. 1651—52. 6:0.

Mémoires. T. XXVI. Brux. 1851. 4:0.

-- couronnés et des sav. étr. T. XXIV. 1852. 4:0. -- T. V. P. 1. 1852. 8:0.

Af Académie Roy. de Belgique I Brüssel.

Bulletin. 1851: 2. 1852: 1, 2. 8:0.

Annales de l'Observatoire roy. de Bruxelles. T. VIII: 2. T. IX. Brux. 1852.

Annuaire de l'Acad. 18:e Année. 1852. 12:o.

— de l'Observatoire. 19:e Année. 1852. 12:o.

#### Af Société Géologique de France i Paris.

Bulletin. T. IX: f. 20-27. Table génér. du T. VIII. Paris 1852. 8:0.

#### Af Hr Quetelet i Brüssel.

Observations des phénomènes périodiques. 1850. 4:0.

#### Af Utgifvaren.

Nya Botaniska Notiser. 1852. N:r 11, 12. Med titel. 8:0.

#### Af Gottlands Hushällnings-Sällskap.

Under hvijka förhållanden kan en regering finna sig föranläten, att i större eller mindre mån taga vård om privata skogars behandling? Af Fa. Schueserg. Wisby 1852. 8:0.

Berättelse till Gottlands Läns Hushållnings-Sällskap för år 1851. Wisby 1852. 8:0.

#### Till Rikets Naturhistoriska Museum.

### Zoologiska afdelningen.

Af Hr Grefve G. F. Wirsen.

En Lanius excubitor, och En Fringilla carduelis.

#### Af Frih. Anders och Conon Cederström.

Fem st. agg af Psittacus pullarius.

#### Botaniska Afdelningen.

#### Af Hr G. L. Sjögren.

Talriks exemplar af Elsholtzia cristata Willip, förvildad vid Byresta nedre qvarn, Grödinge Socken i Södermanland, samt sex mossarter från samma socken, och en Calebasse-frukt hemförd från Portugal af Sjökaptenen Eblert.

#### Af Studeranden Hr R. F. Fristedt.

Tjugo odlade växtarter af familjerna Compositæ och Caryophylleæ.

# Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium i November 1852.

|             | redu           | aromete<br>cerad ti<br>ecimaltu | il o.          | Th           | Thermometern<br>Celsius. |                |                  | Vindarna.      |                  |          |
|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|
|             | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.                  | Kl. 9          | Kl. 6        | K1. 2<br>e. m.           | KI. 9          | K1. 6            | Ki. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m.   | 5        |
| 1           | 25,39          | 25,59                           | 25,70          | - 20         | <b>— 0</b> °6            | <b>– 1</b> °8  | N.               | n.n.o.         | n.n.o.           | Malet    |
| 2           | 25,68          | 25,58                           | 25,39          | - 1,7        | + 3,0                    | + 2,0          | O.N.O.           | s.             | <b>\$.\$</b> .0. | Regn     |
| 3           | 25,18          | 25,03                           | 25,27          | + 3,4        | + 4,1                    | + 2,0          | <b>s.s.</b> o.   | V.N.V.         | v.               | Saö      |
| 4           | 25,37          | 25,38                           | 25,39          | + 3,0        | + 5,9                    | + 4,0          | v.               | v.s.v.         | V.S.V.           | Dimms    |
| 5           | 25,52          | 25,67                           | 25,78          | + 2,0        | + 1,0                    | 3,1            | N.N.O.           | N.             | N.               | Mulet    |
| 6           | 25,86          | 25,81                           | 25,77          | 3,0          | + 0,4                    | - 0,8          | о.               | 0.8.0.         | 0.8.0.           | Seā      |
| 7           | 25,73          | 25,66                           | 25,50          | 0,9          | + 0,1                    | + 4,0          | <b>S.S.O</b> .   | S.S.O.         | <b>S.S.O.</b>    | -        |
| 8           | 25,19          | 25,11                           | 24,94          | + 8,0        | +10,2                    | + 9,6          | S.S. V.          | s.s.v.         | S.S.V.           | Mulet    |
| 9           | 24,78          | 24,96                           | 25,08          | + 2,0        | _ 2,3                    | 4,1            | n.n.v.           | N.N.V.         | N.N.V.           |          |
| 10          | 25,17          | 25,30                           | 25,37          | - 2,5        | 1,0                      | - 6,8          | N.               | N.             | N.N.V.           | Halfki.  |
| 11          | 25,31          | 25,23                           | 25,15          | 8,2          | 3,5                      | <b>— 4,0</b>   | V.               | v.             | V.               | Klart    |
| 12          | 25,21          | 25,30                           | 25,33          | <b>—</b> 8,0 | - 7,2                    | -10,1          | N.N.V.           | N.N.V.         | N.N.V.           |          |
| 13          | 25,13          | 25,12                           | 25,09          | 4,3          | 2,0                      | 4,1            | v.               | V.N.V.         | V.N.V.           | Mulet    |
| 14          | 25,15          | 25,26                           | 25,32          | - 8,2        | - 6,1                    | 11,0           | N.N.V.           | N.V.           | V.N.V.           | Klart    |
| 15          | 25,41          | 25,48                           | 25,51          | -12,9        | <b>— 6,3</b>             | <b> 4,</b> 3   | N.V.             | N.V.           | 0.               |          |
| 16          | 25,46          | 25,37                           | 25,29          | <b>— 1,6</b> | - 0,7                    | + 0,6          | 0.8.0.           | 0.8.0.         | 0.5.0.           | Saō      |
| 17          | 25,24          | 25,25                           | 25,28          | + 2,3        | + 3,6                    | + 3,1          | <b>S.O.</b>      | S.O.           | 0.5.0.           | Regs     |
| 18          | 25,14          | 25,04                           | 25 <b>,0</b> 6 | + 2,0        | + 3,4                    | + 2,1          | 0.8.0.           | 0.8.0.         | V.S.V.           |          |
| 19          | 25,04          | 25,04                           | 25,00          | + 3.5        | + 4,4                    | + 4,5          | \$.S. <b>V</b> . | 3.S.V.         | v.s.v.           |          |
| 20          | 25,07          | 25,18                           | 25,27          | + 0,1        | 0,8                      | - 2,8          | N.N.V.           | N.N.V.         | N.               | Snö      |
| 21          | 25,28          | 25,29                           | 25,29          | <b>— 4,1</b> | <b>— 2,8</b>             | 1,3            | N.               | N.             | O.N.O.           | Mulet    |
| 22          | 25,27          | 25,23                           | 25,16          | - 2,0        | <b>— 1,5</b>             | - 2,0          | 0.               | 0.             | 0.               |          |
| 23          | 25,05          | 21,98                           | 24,87          | + 1,0        | + 2,7                    | + 3,6          | 0.5.0.           | S.S.O.         | S.S.O.           | Rego     |
| 24          | 24,79          | 24,93                           | 25,03          | + 1,2        | + 2,8                    | + 3,0          | V.S.V.           | V.S.▼.         | S.S.V.           | Halfki   |
| 25          | 25,20          | 25,38                           | 25,57          | - 1,8        | - 2,6                    | - 2,8          | N.N.V.           | N.N.V.         | N.N.V.           | l .      |
| 26          | 25,70          | 25,78                           | 25,79          | <b>— 7,0</b> | <b>– 4,0</b>             | 6,7            | N.               | N.N.V.         | N.N.V.           | Snö      |
| 27          | 25,66          | 25,52                           | 25,40          | - 0,8        | + 0,5                    | + 2,1          | 0.8.0.           | <b>S.S.</b> O. | S.               | Mule     |
| 28          | 25,31          | 25,36                           | 25,43          | + 3,0        | + 4,0                    | + 1,5          | <b>3</b> .       | <b>S.</b>      | S.               | Mule     |
| 29          | 25,46          | 25,49                           | 25,51          | + 3,0        | + 3,9                    | + 3,0          | S.               | S.             | S.S.O.           |          |
| 30          | 25,47          | 25,45                           | 25,47          | + 2,3        | + 3,0                    | + 3,0          | <b>S.S.O.</b>    | s.s.v.         | s.s.v.           |          |
| Me-<br>dium |                | 25,326                          | 25,334         | <b>—1º08</b> | + 0°39                   | <b>- 0°</b> 59 | Nederb           | örden =        | - 1,947          | dec. tas |
| •           | _              | 25,322                          |                |              | 0'43                     |                |                  |                |                  |          |

## i December 1852.

|             | reduc          | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |        |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.      |                |                    |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|             | KI. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.                                  | KI, 9  | Kl. 6<br>f. m. | K1. 2<br>e. m.           | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Anmärknin-<br>gar. |
| 1           | 25,48          | 25,47                                           | 25,46  | + 2°7          | + 30                     | + 0°9          | s.s.v.         | s.v.           | s.v.           | Mulet              |
| 2           | 25,32          | 25,24                                           | 25,11  | + 3,0          | + 3,0                    | + 2,5          | s.v.           | s.s.v.         | s.s.v.         |                    |
| 3           | 24,94          | 25,02                                           | 25,17  | + 1,1          | + 2,0                    | - 0,8          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Snü                |
| 4           | 25,27          | 25,32                                           | 25,35  | - 3,2          | 0,0                      | - 3,7          | ▼.s.v.         | v.n.v.         | v.n.v.         | Klart              |
| 5           | 25,33          | 25,23                                           | 25,12  | - 6,6          | - 2,1                    | 2,0            |                | v.s.v.         | v.s.v.         | Dimma              |
| 6           | 25,04          | 25,14                                           | 25,14  | - 2,8          | 5,6                      | - 8,2          | v.n.v.         | v.n.v.         | v.             | Klart              |
| 7           | 25,27          | 25,44                                           | 25,56  | - 5,8          | <b>— 3,8</b>             | <b>— 7,4</b>   | v.n.v.         | N.N.O.         | N.N.O.         | Mulet.             |
| 8           | 25,58          | 25,57                                           | 25,48  | 8,0            | - 3,8                    | 4,0            | S.             | s.v.           | 0.             |                    |
| 9           | 25,25          | 25,11                                           | 25,11  | - 2,0          | 0,0                      | 1,0            | ο.             | o.             | O.N.O.         | Snö                |
| 10          | 25,26          | 25,38                                           | 25,45  | - 0,8          | - 0,8                    | 1,5            | O.N.O.         | O.N.O.         | 0.8.0.         |                    |
| 11          | 25,34          | 25,26                                           | 25,21  | + 1,2          | + 3,2                    | + 5,2          | S.             | s.s.v.         | s.s.v.         | Mulet              |
| 12          | 25,20          | 25,19                                           | 25,19  | + 6,9          | + 6,2                    | + 4,6          | s.s.v.         | s.v.           | s.v.           |                    |
| 13          | 25,08          | 25,06                                           | 25,22  | + 4,5          | + 7,0                    | _ + 3,7        | s.s.v.         | S.S.V.         | v.             |                    |
| 14          | 25,27          | 25,21                                           | 25,09  | + 1,4          | + 1,9                    | + 4,3          | s.s.o.         | S.S.O.         | <b>s.s.o.</b>  | Dimma              |
| 15          | 25,06          | 25,01                                           | 24,97  | + 4,8          | + 4,2                    | + 5,1          | s.s.v.         | s s.v.         | v.             |                    |
| 16          | 24,89          | 24,91                                           | 24,88  | + 3,6          | + 5,1                    | + 5,0          | S              | s.s.v.         | s.s.v.         | Regn               |
| 17          | 24,82          | 24,82                                           | 24,73  | + 5,2          | + 3,2                    | 0,1            | S.S.V.         | s.s.v.         | N.N.O.         | Sað                |
| 18          | 24,97          | 25,18                                           | 25,41  | <b>— 3,</b> 5  | <b> 4,</b> 5             | <b>—</b> 6,7   | N.             | N.N.V.         | N.V.           | Klart              |
| 19          | 25,57          | 25,79                                           | 25,84  | 8,0            | 5,0                      | <b>— 6,6</b>   | N.N.V.         | N.             | о.             |                    |
| 20          | 25,69          | 25,43                                           | 24,95  | <b>— 3,0</b>   | 2,1                      | 0,0            | <b>s.s.</b> o. | <b>s.s.o.</b>  | s.s.o.         | Regu               |
| 21          | 24,48          | 24,59                                           | 25,58  | 0,0            | 1,0                      | <b>— 2,3</b>   | N.N.V.         | v.             | v.             | Halfkl.            |
| 22          | 24,82          | 24,97                                           | 25,13  | - 9,0          | 8,0                      | 5,1            | n.n.v.         | N.N.V.         | N.N.V.         | Saũ                |
| 23          | 25,27          | 25,30                                           | 25,43  | <b>—10,</b> 5  | 5,4                      | 8,5            | N.N.V.         | N.N.V.         | V.N.V.         | Halfkl.            |
| 24          | 25,51          | 25,51                                           | 25,40  | <b>—10,</b> 8  | 5,0                      | 4,1            | v.s.v.         | v.s.v.         | s.s.v.         |                    |
| 25          | 25,14          | 25,03                                           | 24,66  | - 1,0          | + 1,6                    | + 3,5          | v.s.v.         | s.s.v.         | s.s.v.         | Mulet              |
| 26          | 24,93          | 25,08                                           | 25,12  | + 1,0          | + 3,1                    | + 1,9          | v.             | v.             | v.s.v.         | Halfkl.            |
| 27          | 25,14          | 25,09                                           | 24,68  | + 2,3          | + 2,5                    | + 5,2          | v.s.v.         | s.             | S.             | Regn               |
| 28          | 24,63          | 24,75                                           | 25,00  | + 6,2          | + 5,8                    | + 3,7          | v.s.v.         | v.s.v.         | ₹.s.v.         | Klart              |
| 29          | 25,00          | 25,05                                           | 25,36  | + 2,0          | + 4,0                    | - 1,1          | v.s.v.         | v.s.v.         | N.             | Regn               |
| 30          | 25,53          | 25,43                                           | 25,27  | - 2,0          | + 0,5                    | + 3,2          | <b>8.8.0.</b>  | s.s.o.         | S.             | —                  |
| 31          | 25,23          | 25,35                                           | 25,47  | + 5,0          | + 5,0                    | + 4,4          | V.S.V.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Halfkl.            |
| Me-<br>diam | . 751/1        | 25,193                                          | 25,179 | -0.842         | +0-455                   | -0-309         | Neder          | börden =       | = 1.283        | dec. tum.          |
| 3           | , —            | 25,18                                           | 1      |                | -0°23                    | 2              |                |                | -,             |                    |
| ľ           |                |                                                 |        |                |                          |                |                |                |                | •                  |

## Sammandrag af meteorologiska observationerna å Stockholms Observatorium år 1852.

|           | r              | Baron<br>educera<br>Decim | d till O       | o <u>.</u>   | ·              | Nederbörd      |               |               |        |
|-----------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|           | Kl. 6<br>f. m. | KI. 2<br>e. m.            | Kl. 9<br>e. m. | Me-<br>dium. | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9         | Me-<br>dium.  | börd.  |
| Januari . | 25,270         | 25,263                    | 25,260         | 25,264       | — 2º06         | 0°90           | - 1942        | <b>— 1º46</b> | 1,143  |
| Februari  | 340            | 346                       | 346            | 344          | <b></b> 5,43   | - 2,55         | <b> 4,6</b> 2 | 4,20          | 0,039  |
| Mars      | 517            | 520                       | 523            | 520          |                | + 1,70         | - 1,21        | - 1,20        | _      |
| April     | 641            | 660                       | 648            | 653          |                | + 4,06         | - 0,46        |               |        |
| Maj       | 502            | 496                       | 504            | 501          | + 9,73         |                | + 8,68        | i             | 0,367  |
| Juni      | 428            | 423                       | 419            | 423          |                |                | 1             |               | 1 '    |
| Juli      | 525            | 522                       | 524            | 524          |                |                |               |               | 0,065  |
| Augusti.  | 466            | 472                       | 471            | 470          |                |                |               |               |        |
| Septemb.  | 374            | 357                       | 346            | 359          |                |                |               |               | 0,579  |
| Octob     | 341            | 372                       | 382            | 465          | + 2,24         | + 5,01         | + 2,59        |               |        |
| Novemb.   | 307            | 326                       | 334            | 322          |                | + 0,39         | - 0.59        |               |        |
| Decemb.   | 171            | 193                       | 179            | 181          | - 0,84         |                |               | <b> 0,23</b>  | 1      |
| Medium    | 25,407         | 25,412                    | 25,411         |              |                |                |               | + 6º18        | 12,831 |

Trycksel i »Ösversigten» Sept. 1852:

Sid. 177, rad. 5 står:  $Log \beta^{(x)}$ , läs:  $Log_{\beta}(x)$ .

#### ÖFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1858.

M 2.

Onsdagen den 16 Februari.

### Föredrag.

1. Skandinaviens Hesperioide, med särskild hänsyn till arterne af slägtet Syrichtus. — En under denna titel insänd uppsats af S. M. Adjunkten H. D. J. Wallengren inlemnades af Hr Boheman.

"Hesperioidæ, som onekligen böra skiljas från öfriga dagfjärilar uti egen familj och icke, ehuru af Linna förda till det
artrika slägtet Papilio, sammanfattas med dem under det gemensamma namnet Papiliones, äro bittills föga utredda i anseende till de arter, som vår halfö fostrar. Genom de undersökningar, som jag för utarbetande af en beskrifning om våra
dagfjärilar förlidet år företagit, har jag, rörande de genera och
arter af denna familj, hvilka böra räknas till vår fauna, kommit till det resultat, som jag i följande uppställning tager mig
friheten framlägga.

Ehuru alla till familjen hörande arter onekligen å ena sidan hafva stor likhet sinsemellan, och derföre med större svårighet än öfriga degfjärilar låta med bestämda och tydliga karakterer söndra sig i naturliga genera, finnas dock å andra sidan så väl i lefnadssätt som i färgteckning m. m. skiljagtigheter, som berättiga till en sådan delning. Detta har redan af flera författare, i synnerhet af Franska skolan, blifvit insedt och erkändt.



Sedan slägtnamnet Hesperia, som Fabricius gaf gemensamt åt Lycenoidæ och Hesperioidæ, blifvit af Latreille användt för de sednare, hafva dessa länge varit betraktade såsom ett enda slägte. Ochsenhermer följde Latreille och använde det af honom föreslagna slägtnamnet. Likaså Dalman och Zetterstedt, äfvensom Boisduval uti Index Methodicus. Också Dumeril ansåg de europeiska arterne utgöra endast ett slägte, men kallade detta: Heteropterus. Sednast har äfven Herrich-Sohäffer i sitt utmärkta arbete följt samma method, utan att, såsom han eljest gör, fästa sig vid vingnervernas olikhet arterne emellan, och användt det generiska namn, som Latreille gifvit.

FABRICIUS var den förste, som företog en delning i genera af de sammanställda arterne. Uti sitt Systema Glossatorum (ILLIG. Mag. VI. B.) har han bibehållit namnet Hesperia för en del utomeuropeiska arter af de egentliga Papiliones, och, hämtande, såsom vanligt hos honom, karakterer nästan uteslutande af mundelarne, låtit alla sina förra till samma genus förda urbicolæ sönderfalla i trenne slägten: Thymele, Helias och Pamphila. Af dessa omfattar det förstnämnda, »med treledade palper», största delen af de honom bekanta Hesperioider med stjertlik förlängning af bakvingarne och en del af dem, som sakna sådan, bland hvilka må nämnas hans P. malvæ och Linnes P. tages. Till slägtet Helias förde han blott en enda och ptom-europeisk art. Slägtet Pamphila deremot, hvilket han likväl origtigt karakteriserar såsom skulle det blott ega »tvåledade palper», öfverseende den visserligen korta men dock tydliga basleden, innefattar bland andra äfven hans arter P. comma, paniscus och fritillum. Bossbuvat deremot söndrade familjen, hvad de europeiska arterna vidkommer, uti fyra slägten, utgående från olikheterna i metamorfosen, så vidt denna var känd. och stödjande sig hufvudsakligen dels på det olika sätt, hvarpå arterna under hyilan lägga vingarne, dels uppå olikheterna uti antennklubbans form och dess beskaffenhet i spetsen. Ehuru han icke uti sina generiska diagnoser upptog de kännetécken, som fötterna och vingnerverna erbjuda och som utan tvifrel äro ganska användbara, i synnerhet som olikhetersa i vingnerverna hos fjärilarne ofta stå i nära sammanhang med skiljagtigheter i metamorfos och lefnadssätt, emedan vingarne äro ett organ, som hos dem blifvit utvecklagt på andras bekostnad, om man eljest så kan uttrycka sig, blifva dock de af honom fastställda slägten högst naturliga och må derföre i vetenskapen behållas. Han benämnde dem: Steropes, Hesperia, Syrichtus och Thanaos. Duponchel har också i supplementet till Godart's Lepidoptères de France hufvudsakligen bibehållit dessa genera, ehuru han för det förra måst använda det för alla europeiska Hesperioider af Dunnal gifna namnet: Heteropterus, och från Syrichtus, måhända mindre lyckligt, afskiljt P. malvæ Fabra., P. altheæ och lavateræ Hübn. under namn af Spiloteyrus.

Steropes, Hesperia och Syrichtus Boisd. utgöra tillsamman Fabricu slägte Pamphila, hvilket namn likväl för ingendera af dem bör bibehållas, såsom varande snarkkt det af Latrrille redan 4802 åt ett Hymenopter-slägte gifna namnet: Pamphilius. Namnet Steropes kan icke eller behållas, emeden samma namn år 4806 blifvit tilldeladt ett slägte bland Coleoptera, hvarföre man här måste med Duponchel upptaga det namn, som Durril användt. Slägtet Thanaos innefattar endast tvenne europeiska arter, hvaraf den ena äfven är Skandinavisk; för öfrigt höra dit en del Nord-Amerikanska. Den Skandinaviska är: P. tages Lin. Väl har redan Fabricius förenat denna fjäril med sitt slägte Thymele, men detta namn kan endast bibehållas för den del af de arter, som hafva stjertlikt förlängda bakvingar, emedan dessa, såsom första gruppen inom slägtet, äro typer för detsamma.

Utaf ifrågavarande familj har Dalman uti sin Beskrifning af Sveriges Dagfjärilar, intagen i Kongl. Vet. Akademiens Handlingar för år 1816, upptagit 6 arter såsom Svenska: H. Linea, Comma, sylvanus, malvæ, fritillum och tages, af hvilka Prof. Zertrastedt uti Insecta Lapponica äfven uppför de trenne såsom lappska. Bland öfriga af Dalman på uppgifna stället beskrifna arter voro de tvenne, H. paniscus och sylvius, blott

kända såsom Finska, och en art uppfördes såsom tvifvelaktig för vår fauna: H. malvarum, hvilken ej eller sedan dess blifvit inom Skandinaviens nuvarande område funnen, utan bör tills vidare utgå från vår fjäril-lista. Af de tvenne Finska arterna har Prof. Boheman visat, att H. sylvius äfven tillhör vår fauna, hvilken således har att med säkerhet uppvisa 7 af de utaf Dalman beskrifna, till denna familj-hörande fjärilar. Härtill kommer en art från Gottland, som Prof. Boheman uti Kongl. Vet. Akademiens Förhandlingar för år 4847 ådagalagt böra skiljas från Dalmans H. fritillum, och dessutom, enligt följande uppställning, ytterligare trenne: H. lineola, S. serratulæ och andromedæ, så att vår fauna för närvarande har af denna familj inalles 14 arter, hvilka fördelas i följande med korta karakterer angifna genera:

- B. Tibiæ pedum posticorum calcaribus quatuor.
  - 1. Costa 7 et 8 alarum anticarum ad basin approximatæ.

#### I. Gen. HETEROPTERUS (Dum.) Dup.

(Hesperia Lata. Ochs. Dalm. Pamphila Fabr. Steropes Boisd.)
Species unica Scandinaviæ,

H. sylvius (Knock), ad Howe Norvegiæ a Celeb. Bohrman mense

Junio captus.

Syn. Pap. sylvius Knock. Beytr. I. St. t. 5. f. 1.2. p. 71. Hübn. Pap. t. 94. f. 477. 478. Text p. 72. 12. Hesperia Ochs. Schm. I. 2. p. 221. Dalm. Pap. Sv. 201. 5. God. et Dup. Lepid. II. 214. pl. 27. f. 1. 2. Pap. paniscus var. \$\beta\$. Fabr. E. S. III. 1. 328. 242.

#### II. Gen. HESPERIA (LATR.) Boisb.

(Hesperia Ochs. Dalm. Zett. Heteropterus Dum. Pamphila Fabr.)

- A. Clava antennarum apice obtuso, non hamato.
  - 1. H. lincolo (Scriba): alis supra fulvis, anticis maris lincola nigra tenerrima in disco, feminæ immaculatis; posticis infra grisco-flavidis, margine interiore flavido; clava antennarum infra apice nigerrima.

Syn. Pap. lineola Scriba Journal III. St. p. 244. Hesperia Ochs. Schm. I. 2. 230. IV. 34 & 161. Boisp. Icon. p. 243. pl. 47. f. 4. 5. Pap. virgula Hüse. Pap. t. 130. f. 660—663. Hab. in Scania ad Trolle Ljungby, Sjöbo et Kåseberga sat vulgaris mensibus Julio et Augusto, præsertim in locis Trifolio repletis.

 H. linea (W. V.): alis supra fulvis, anticis maris linea nigra in disco, feminæ immaculatis; posticis infra flavo-griseis macula. flava ad marginem interiorem; clava antennarum infra apice fulvo.

Syn. Pap. linea W. V. 160. F. A. n. 5. Hübn. Text. 72. 16. pl. 96. f. 485—487. Fabr. E. S. III. 1. 326. 236. Hesperia Ochs. Schm. I. 2. 228. IV. 34. Taritsch. X. 1. 97. Dalm. Pap. Sv. 200. 1. God. et Dup. Lepid. I. 233. pl. 12. tert. f. 2. Pap. thaumas Esp. Schm. I. t. 36. S. 12. f. 23. p. 344. Pap. venula Hübn. Pap. t. 131. f. 666 – 669.

Hab. in Scania rarius. Mihi non obvia. Specimen unicum, a Prof. Sundewall olim captum, tantum vidi.

- B. Clava antennarum apice hamato.
  - 3. H. comma (Lin.)

Sym. Pap. comma Lin. F. Sv. 285. 1080. Hübn. Pap. t. 95. f. 479—481. Fabr. E. S. III. 1. 325. 233. Hesperia Ochs. Schm. I. 2. 224. IV. 34. Dalm. Pap. Sv. 201. 3. Zett. Ins. Lapp. 915. 3. God. et Dup. Lepid. L. 237. pl. 12. tert. f. 4. H. S. Text. I. 159.

Hab. ubique vulgaris mensibus Junio-Augusto.

4. H. Sylvanus (Esp.)

Syn. Pap. sylvanus Esp. Schm. l. t. 36. S. 12. f. 1. p. 343. Hübn. Pap. t. 95. f. 482—484. Text. 72. 14. Fabr. E. S. III. 1. 326. 237. Hesperia Ochs. Schm. l. 2. 226. lV. 34. Dalm. Pap. Sv. 201. 2. God. et Dup. Lepid. l. 235. pl. 12 secund. f. 2. H. S. text. l. 159.

Habitat non infrequens in Scania — Westmannia Sueciæ et in Norvegia meridionali (ex. gr. Christiania, Österdalen et Gudbrandsdalen) mensibus Julio et Augusto.

#### III. Gen. SYRICHTUS BOISD.

(Hesperia LATR. OCHS. DALM. ZETT. Heteropterus Dum. Pamphila FABR.)

A. Macula alba inter costam 1 et 2 in parte inferiori alarum posticarum fere aquales (postica basali non major).

1. S. centaurea (Boun.): alis supra obscure fuscis, in nigredinem vertentibus, maculis quadratis albis, posticarum obsoletioribus; anticis infra fuscis, cinereo obductis, maculis albis ut in parte superiore lineisque longitudinalibus inter limbum albidum et seriem macularum; posticis subtus nigricantibus, haud virescentibus, costis albidis, maculis basalibus albis, serie macularum albidarum continua margineque interiore nigro-cinereo; clava antennarum infra obscure brunnea. Long. al. exp. 32-33 millim.

Syn. Symichtus contaures Boisd. Hesperia H. S. Text. I. 455. pl. 1. f. 1—3. Hesp. fritilium Dalu. Pap. Sv. 202. 7. (certe; species alia in Museo ejus non exist). Zerr. Ins. Lapp. 914. 1. ex parte. Hesp. aloeus God. et Dur. Lepid, Suppl. I. 259. pl. 42. f. 3. 4.? (excl. synon.)

Hab. in Lapponica ad Lycksele, Quickjock et Torneå. (ZETT. BER. WARLE.)

Obs. H. carthami Hüss. valde affinis, sed re vera distincta.

Magnitudo miner; maculæ albæ alarum posticarum in
parte superiore obsoletiores (series interna non tam
expressa quam in illa). Macula interna inter costam
1 et 2 in parte superiore alarum anticarum dupplex,
ubi illa maculum albam geret simplicem. Alæ posticæ
etiam infra sunt obscuriores, quam in illa, haud virescentes, costis albis, minime viresceptimes.

- B. Maculæ albæ inter costam 1 et 2 in parte inferiore alarum posticarum inæquales (postica basali evidenter major).
  - Maculæ albæ, ad fasciam mediam in parte inferiore alarum posticarum pertinentes, inter costam 3 et 4 subæqueles, intus abrupte truncata.
    - 2. S. alveus (Hum.): alis supra obscure fuscis, in nigredinem vertentibus, cinereo subobductis, maculis quadratis albis majoribus, posticarum cinereis obseletioribus; anticis infra fuscis, albido hinc inde obductis, maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus costis concoloribus, maculis hasahibus fasciaque discoidali maculeta centinua albis, et margine interno cinereo macula trigona fusca ad angulum ani; clava antennarum infra ferruginea. Long. al. exp. 27—30 millim.

Sym. Pap. alveus Hühn. Pap. t. 92. f. 461—463. Hespenia H. S. text. I. 156. Hesp. fritillum. Ocha. Sohm. I. 2. 207. ex parte. Zerr. Ina. Lapp. 914. 1. ex parte. Bohen. Öfversigt af Kongl. Vet. Akad. Förhandl. 1847. p. 300. (excl. syn. God. et Hühn., ad H. fritill. pertin.)

Hab. in Gottlandia australi et meridionali e. gr. Thorsburg, Furillen, Wamblingbo et Hoburg; mense Julio. (Zerr. Bun. Dania.)

3. S. serratules (RANN.): alis supra fusco-brunneis, anticis maculis albis quadratis minoribus, posticis fere immaculatia maculis tantum fusco-cinereis obsolescentibus; anticis infra fusco-ci-

nereis maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus maculis albis basilaribus fasciaque media maculata alba, evidenter interrupta, maculis inter costam 4 et 6 minutis, discretis, et margine interiore cineres—nigro, immaculato; clava antennarum infra ferruginea. Long. al. exp. 23—26 millim.

Syn. Hesperia serratulos Rambur Fn. Andelous. pl. 8. f. 9. H. S. Text. I. 156. pl. 4. f. 18—20. Pap. alocus Hübn. Pap. t. 99. f. 506. Hesperia Oces. Schm. I. 2. 206. God. et Dup. Lepid. Suppl. I. 312. pl. 50. f. 7. 8. (excl. syn. Hübn.) Syrichtus Boisd. Icon. p. 238. pl. 46, f. 1—3. Hesp. fritillum Zett. Ins. Lapp. 914. 1. ex parte.

Hab. in Succia et Norvegia passim; ad Riise et Drivstuen in alpe Dowre (Bun.); in Wermlandia (Wahle.), Ostrogothia (Strne.) et Westmannia (Fredricus.) Mensibus Junio et Julio occurrit.

- Maculæ albæ, ad fasciam mediam in parte inferiore alarum posticarum pertinentes, inter costam 3 et 4 inæquales; macula antica longior, versus basin prominens.
  - 4. S. andromedæ (n. sp.): alis supra fusco brunneis, anticis maculis quadratis albis, posticis maculis evanescentibus; anticis infra fusco-griseis maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus fascia media maculata alba, subcontinua maculisque albis difformibus ad basin et margine interiore cinereo, ad angulum ani dilutiore; antennarum clava infra ferruginea. Of Long. al. exp. 27—28 millim.

Hab. rarius in alpe Dowre Norvegiæ, quo Celeb. Bonsman mense Junio specimina collegit. Etiam in alpibus Dalecarliæ occurrit.

5. S. malvæ (Lin.): alis supra fuscis, in nigredinem vertentibus, maculis quadratis et punctis albis, posticarum biseriatis, distinctis; anticis infra fusco-griseis maculis ut in parte superiori lineisque longitudinalibus albis inter limbum et seriem albam macularum; posticis infra obscure virescentibus, nervis dilutioribus, fascia alba maculata medio interrupta maculisque difformibus basilaribus albis et margine interiore fusco-cinereo, unicolore; clava antennarum infra fusco-brunnea. Long. alexa p. 22—24 millim.

Syn. Pap. sector Lin. Fn. Sv. 285. 1081. Hebperia Dalin. Pap. Sv. 202. 6. Zett. Ins. Lapp. 915. 2. Pap. alveolus Hübb. Pap. t. 92. f. 466. 467. Hebperia Ochs. Schm. I. 2. 208. God. et Dup. Lepid. I. 240. pl. 12. secund. f. 3.

Var. b. maculis alarum anticarum albis coadunatis, fasciam transversam supra constituentibus.

Syn. Pap. malvæ minor Esp. Schm. t. 36. f. 5. Pap. sav Bergstras. Icon. t. 40; f. 8. 9. Pap. lavatoræ Fabr. E. S. III. 1. 353. 339? Var. c. fascia macularia media in parte inferiore alarum posticarum continua maculis albis coadunatis inter costam 4 et 6.

Hab. primo vere ubique vulgaris.

## IV. Gen. THANAOS BOISD.

(Hesperia Late. Ochs. Dalm. Zett. Heteropterus Dum. Thymele Fabr.)
Species unica Scandinaviæ:

Th. tages (Lin.)

Syn. Pap. tages Lin. Fn. Sv. 286. 1082. Fabr. E. S. III. 1. 354. 346. Hübn. Pap. t. 91. f. 456. 457. Text. 70. 4. Hesperia Ochs. Schm. I. 2. 214. IV. 34. Dalm. Pap. Sv. 204. 9. God. et Dup. Lepid. I. 241. pl. 12. secund. f. 4. H. S. Text. p. 158.

Habitat primo vere in Suecia et Norvegia intermedia et meridionali ubique sat vulgaris. Rarius mensibus Julio et Augusto occurrit.

2. Öfversigt af Characeæ. — Hr Lector Wallman i Linköping hade insändt följande uppställning af familjen Characeæ, som af Sekreteraren föredrogs.

#### Fam. CHARACEÆ.

Obs. Asterisco (\*) ante nomen species a nobis nondum visas, et eadem nota in calce, in Scandinavia repertas designavimus.

# I. Gen. NITELLA Ag. et Endl. (excl. excl.) Chara Linnari et Auctorum.

Simpliciter tubulosæ, læves, inermes, diaphanæ, flexiles. Exinvo-lucratæ. Radii ebracteati: fructiferi divisi, fructificatione in angulo divisuræ. Globuli epigyni.

#### Sect. 1. Ebracteates.

Radiorum axis divisus.

A. radiis repetito-divisis.

- † Radiolæ. Radii fructiferi passim triplicato-divisi, apice articulatim mucronati, vel breviter corniculati.
  - a. cruribus terminalibus infra articulum apicalem continuis.
    - 1 N. hyalina. DECAND.
    - \* 2 N. heterophylla. AL. BRAUN.
    - \* 3 N. congesta. Ros. Brown.
    - \* 4 N. Lhotskyi. AL. Br.
      - 5 N. tenuissima. Drsv.
      - 6 N. africana. AL. BR.

- 7 N. Braunii. Walaw.
- 8 N. bengalica. WALLM.
- b. cruribus terminalibus infra articulum apicelem articulatis.
  - 9 N. gracilis. Suite.
  - 10 N. virgata. At. Bp.
- 11 Dichotomæ. Radii fructiferi passim sluplicato-divisi, apice (plerumque) articulatim mucronati, vel breviter corniculati.
  - cruribus terminalibus mucrone articulatim inserto, vel corniculis instructis.
  - a. cruribus infra articulum apicalem continuis.
    - \* 11 N. condensata. Rura.
    - \* 12 N. interrupte. Rupa.
    - \* 13 N. longifurca. Rupa.
      - 14 N. norvegica \* Walle.
      - 15 N. mucronata \* AL Ba. heteromorpha \* AL Ba.
      - 16 N. flabellata. AL. Ba.
      - 17 N. capillaris. \* WALLE.
  - cruribus infra articulum terminalem passim articulatis, inæqualibus. Globuliferæ.
    - 18 N. stelligera. BAUER.
  - 2. cruribus terminalibus omnino, etiam apice, continuis.
    - 19 N. anomala, WALLE.
- B. Furcatæ. Radii simpliciter (semel) divisi.
  - 1. cruribus terminalibus mucrone articulatim inserto armatis.
    - 20 N. Wahlbergiana \* WALLE.
    - \* 21 N. gelatinosa. AL. Br.
  - 2. cruribus terminalibus apice continuis, exarticulatis.
  - a. radiis cylindricis.
  - + Monoicæ.
    - 22 N. translucens. Prasoon.
      - 23 N. flexilis \* AL. Br.
        - N. procera. WALLE.
  - tt Dioicæ.
    - 24 N. syncarpa \* THUILL
      - N. opaca \* Ac.
      - N. atrovirens \* WALLE.
      - N. lejopyrena \* AL. Ba.
    - 25 N. capitata. NEES von ESENB.
  - radiis inflatis, exsiccatis lanceolatis; nucula bracteolis minutissimis vix conspicuis suffulta.
    - \* 26 N. exigus. RABENH.

#### Sect. 2. Psevdobracteates.

Axis radii primarii usque ad apicem verticilli protensus, ad genicula radiis minoribus, in modum bractearum, stipatus.

- A. Steriles. Radii omnino etiam apice continui.
  - \* 27 N. ulvoides. BERTOL.

- B. Proliferze. Radii articulo terminali instrustic, steriles plerumque simplicissimi.
  - † radiis infra articulum terminalem bracteisque spuriis (radiis minoribus) articulatis.
  - a. bracteis spuriis divisis.
    - 28 N. polysperma. Flor. Badens. Cryptogam.
    - 29 N. prolifera Zrz.
  - b. bracteis spuriis simplicissimis.
    - \* 30 N. glomerulifolia. Rupa.
      - 31 N. glomerata. As. Ba.
      - 32 N. Stenhammariana (nidifica) \* WALLE.
  - ++ radiis omnibus infra- articulum apicalem continuis.
    - 33 N. borealis \* WALLM.

#### 2. Gen. CHARA LE VAILLANT.

#### LINNE. AG. ENDLINE.

Caulis composite tubulosus, corticatus, sulcato-striatus, in sicco statu fragilis, plerumque strigosus vel aculeolatus (rarius simpliciter tubulosus, flexilis, Sect. 1.) Verticilli basi involucrati. Ramesta simplicissima, ad genicula bracteis subverticillatis instructa. Globuli epigyni, extrafoliacei (rarissime pleurogyni).

#### Sect. 1. Monosiphonicas.

#### Nitella Ac. Endl.

Simpliciter tubulosæ, læves, inermes, sexiles kabitu Nitellarum. Ramenta ad genicula constricta, apice bracteifere-corniculate.

- A. Barbatæ, involucri aculeis elongatis, diametrum caulis superantibus; globulis pleurogynis.
  - a. nuculis in fundo verticilli sxiflaribus lateralibusve.
    - \* 1 Ch. Macropogon. Al. Br.
  - b. nuculis lateralibus.
    - 2 Ch. barbata. MRIEN.
    - \* 3 Ch. spinosa. Anici.
      - 4 Ch. alopecuroides \* DEL.
- B. Imberbes, involucri aculeis abbreviatis; globulis hypogynis, extrafoliaceis.
  - + Dioica
    - \* 5 Ch. australia, Ros. Brown.
    - \* 6 Ch. plebeja. Ros., Ba.
  - # Monoicæ.
  - a. nuculis in fundo verticilli axillaribus lateralibusve.
    - 7 Ch. corallina. WILLD.
  - h nuculis lateralibus.
    - \* 8. Ch. eremesperma, Rupa.
      - 9 Ch. coronata \* Ziz.
        - Ch. Perotetti. AL. Ba.

#### Sect. 2. Polysiphonica.

Composite tubulosæ. Globuli extrafoliacei, hypogyni.

- A. Heterosiphonicæ. Caulis composite tubulosus, corticatus, sulcatostriatus. Ramenta simpliciter tubulosa, lævia, flexilia.
  - 1. caule substrigoso.
  - + Monoicæ.
  - a. involucri aculeis diametrum caulis subsequalibus.

10 Ch. scoparia. BAURA.

- b. involucri aculeis diametro multoties longioribus.
  - 11 Ch. Hornemanni Walla.
- H Dioicæ.
  - \* 12 Ch. Preissii AL. Ba.
- 2. cauli inermi.
  - 13 Ch. Hydropithys. BEICHESS.
  - 14 Ch. fibrosa. Ac.
- B. Polysiphonicæ propriæ. Caulis internodiumque ramentonum unum alterumve composite tubulosa, carticata, sulcato-atriata.
  - 1. Strigosæ.

Caulis saltim superne aculeatus vel papillosus.

+ Monoicæ.

Gymnopodeæ AL, Ba. internodio basali simpliciter tubuloso.

- 15 Ch. brachynus. At. Ba.
- 16 Ch. Martensi, AL. Ba.
- 17 Ch. ceylanica. WILLD.
- 18 Ch. nudipes. WALEE.
- \* 19 Ch. folielosa. MURRERRE.
  - 20 Ch. polyphylla. At. Ba.
    - \* Ch. Michauxii. At. Br.
  - 21 Ch. Wikströmi, WALLE.
  - 22 Ch. Commensoni. AL. Ba.
- \* 23 Ch. compresse. Kunts.

Cinerascentes. Exsiccatæ einerascentes, vel cretacei coloris, collabentes.

- 24 Ch. squamosa. DESF.
- 25 Ch. gymnophylla. AL. Br.

Ch. vulgaris,

- 26 Ch. foetida. Al. Ba.
  - Ch. crassicaulis \* Schleich.
  - Ch. longibracteata \* Kürz.
  - Ch. cespitosa \* WALLE.
  - Ch. sphagnoides. WALLE.
  - \* Ch. gymnoclada. GANTER.
- 27 Ch. contraria. AL. Ba.
- \* 28 Ch. Kirghisorum. Less.
- \* 29 Ch. Kokeilii. Al. Br.
  - Ch Pinila
    - Ch. bispida.
  - 30 Ch. hispida \* Sыгти.
    - β. gymnotiles. Al. Br.

γ. psevdocrinita. Al. Ba. Ch. micracantha. Al. Ba.

Ch. circinnata \* WALLE.

#### Virentes vel exalbidæ.

31 Ch. longispina (var. Ch. hispidæ AL. Ba.)

32 Ch. Agardhiana. WALLE.

33 Ch. Noltiana. AL. BR.

\* 34 Ch. tenuispina. Al. Ba.

\* 35 Ch. pleiospora. GANTER.

36 Ch. acicularis. WALLE.

37 Ch. distans \* WALLE.

38 Ch. baltica \* Fairs.

#### # Dioicæ.

#### **Vesiculosæ**

39 Ch. ceratophylla \* WALLM.

40 Ch. tomentosa \* Linn.

#### Crinitæ.

41 Ch. crinita \* Wallm.
β. subflexilis \* Wallm.

\* 42 Ch. Karelini. LESS.

43 Ch. aspera α. strigosa \* Willb. β. aculeolata \* Walle.

44 Ch. macrosphæra. Al. Ba.

#### 2. Inermes.

#### + Dioicæ.

45 Ch. connivens. SALT.

\* 46 Ch. stachymorpha. GANTER.

47 Ch. annulata \* WALLE.

#### # Monoicæ.

48 Ch. fragilis (pulchella) \* DESV. . Ch. capillacea \* THUILL.

49 Ch. nigricans \* Walle.

50 Ch. rostrata. WALLE.

## Intemnade afhandlingar.

Af Hr Ånesraöm: Optiska undersökningar. Remitterades till Het Wallmark son Belund:

Af Hr Prosten Kullbers, meteorologiska observationer vid Vinberg i Halland, och

Af Hr Dr Smirt, meteorologiska observationer i Halmstad.

Öfverlemnades till det Astronomiska observatorium.

Af Hr J. Bolinder, som med det af Hr Swarz meddelade resestipendium, enligt Akademiens anmoden, besökt verldsexpositionen i London: en berättelse om utförandet af detta uppdrag och en afhandling om träds bearbetande medelst machiner.

Remitterades till Hr Frih. WARDE och Hr WALLMARK.

#### SKÄNKER.

# Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. Af Hans Maj: Konungen.

Bluez, C. L., Rumphis, sive commentationes botanicae imprimis de plantis Indiae Orientalis. IV Tomi. Lugd. Batav. 1835—1848. Fol. (Cum tabl. color.) — Praktband.

— Museum Botanicum Lugduno-Batavum. Tom. I. Lugd. Bat. 1849—51. 8:vo. — Praktband.

#### Af K. Danske Videnskabernes Selskab i Kopenhamn.

Oversigt af Forhandlinger i Aaret 1851. Af S. Forchhammer. Kphmn 1851. 8307

#### Af K. Preussische Akad. der Wissenschaften 3 Berlin.

Abhandlungen der Akademie aus der Jahre 1851. Berlin 1852. 4:0; (m. t.)

Monatsbericht, Juli-Oktob, 1852. 8:vo.

## Af Kongl. Borge-Kollogium i Stockholm. Underd. Berättelse om förhållandet med bergshandteringen år 1851. 4:o.

## Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Studerenden von Post.

Rn Strix passering.

### Af Kadetten Rjörkman.

En Corvus frugilegus.

Af Bildhuggaren Fernander.

En Simia cynomelgus.

Af Hr Dimander.

En Corvus frugilegus.

Af Friherre C. J. Cederström.

Yngel of Perca fluviatilis.

## Botaniska afdelningen.

#### Af Studeranden Rob. Hartman.

Etthundradesexton sällsyntare arter, deribland sjuttionio från Skåne, t. ex. Hordeum pratense, Carex paniculata, C. virens, Alisma ratumouleides, Cineseria campestris, Sonecio paludosus, Inula britannica, Filago germanica, Astragalus arenarius, Lathyrus maritimus, Medicago minima, flera arter af Rubus, v. s. v.; tjugo arter från Öland, t. ex. Orchis militaris, O. morio, Carex obtusats, Ulmus effusa, Oxytropis campestris m. fl., samt sjutton från serskilta trakter af Sverge, t. ex. Galium triflorum, Thiaspi alpestre, Vicia dumetorum m. fl.

#### Af Studeranden Fristedt.

Trettiofem tryptogamiska arter från Westerbotten och Torneå lappmark, deraf tjugusex mossor, två Hepaticæ och sju Lichenes.

## Af Studeranden S. O. Lindberg.

Fyrtioatta mossarter och fjorton Hepaticæ från Stockholms-trakter.

#### Af Intendenten.

Fyrtiofyra sallsyntare erter samlade i Bohudan af Megister Limeruno, t. ex. Calamagrostis acutiflora, Carex maritima, Zostera angustifolia, Z. nana, Agrimonia odorata, Sium angustifolium, Callitriche stagnalis, Atriplex crassifolia m. fl. samt tre arter från nejden af Christiania: Calamagrostis flartmanni, Thymus Chamædrys och Aspienium ruta mararia.

. 1:53. .

| - | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

|   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | ٠ |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | - |   |   |
| _ |   |   |   |   |

## ÖFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1653.

N. 3.

Onsdagen den 9 Mars.

## Föredrag.

1. Vattenståndet i Mälaren och Saltsjön. -Sedan den nya af Hr Öfverste Ericsson byggda Slussen i slutet af år 1850 blef färdig till begagnande, så ditflyttades också från och med den 1 September 1851 de observationor öfver vattenståndet, som hittills blifvit gjorde vid den gamla Slussgrafven. Men som nu nollpunkten eller slusströskeln uti den Nya Slussgrafven ligger 5 fot 4 verktum lägre än den Gamla Grafvens\*), så nödgas man, för att kunna jemföra alla de hittills gjorda gamla observationerna med de hädanester skeende nya, tillägga till de förra eller afdraga från de sednare dessa 5 fot 4 verktum. Då det är att förmoda, att dessa iagttagelser öfver vattenhöjden allt framgent komma att fortsättas, och då det af flera anledningar kan vara nyttigt och välkommet, att en gång för alla hafva denna reduktion för det förflutna gjord, så anhöll Hr Endmann att bu få meddela och här intaga följande

<sup>\*)</sup> Nb. 5 fot 4 verktum lägre än den nya nollpunkten i Gamla grafven, eller 5 fot lägre än den gamla ursprungliga nollpunkten i samma graf. Se härom vidare Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandl. 1847—52.



Tabell öfver Mälarens och Saltsjöns medelhöjder samt högstående år \*), sammandragen ur de vid Slussverket alla måtten äro hänförde till den nya.

MÄLARBN.

|                | Medel-<br>stånd. |            | Högsta Lägsta<br>stånd. stånd. |                | Daga     | r för      |                                  |                                          |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                | Fot.             | tum.       | Fot.                           | tum.           | Fot.     | tum.       | högsta vat-<br>tenstånd.         | lägsta vat-<br>tenstånd.                 |
| 1774           | 17               | 1,7        | 19                             | 3,3            | 15       | 0,8        | 21<br>5<br>24                    | 17<br>10<br>15                           |
| 4775           | 16               | 2,5        | 17                             | 7,5            | 15       | 0,8        | 4                                | 10                                       |
| 1776           | 17               | 3,3        | 19                             | 1,7            | 15       | 3,3        | 28<br>5<br>24                    | $\frac{31}{1}$ , $\frac{20}{12}$         |
| 1777           | 16               | 4,2        | 18                             |                | 15       | 5,0        | 24<br>5<br>16                    | 1,2                                      |
| 1778*          | 16               | 2,5        | 18                             | 5,0            | 15       | 7,5        | 5                                | 10                                       |
| 4779*          | 16               | 2,5        | 17                             |                | 15       |            | $\frac{26}{4}$ , $\frac{25}{11}$ | 15<br>10<br>4<br>10<br>20<br>9<br>8<br>1 |
| 1780           | 20               | 0,8        | 22                             | 3,3            | 15       | 5,0        | 4. 5<br>6<br>5                   | រុំ                                      |
| 1781           | 16               | 0,8        | 18                             | _              | 14       | 8,3        | <u>5</u><br>5<br><u>26</u>       | 20                                       |
| 1782           | 17               |            | 18                             | 2,5            | 15       | 8,3        | 4                                | <u> </u>                                 |
| 1783           | 16               | 4,2        | 19                             | 4,2            | 15       | 1,7        | 12                               | 15<br>12<br>8-15                         |
| 1784           | 16               | 5,0        | 18                             | 5,8            | 14       | 8,3        | 5<br>21<br>5                     | 8-15                                     |
| 1785           | 16               | 4,2        | { 18<br>18                     | 5,0 )<br>7,5 } | 15       | 0,8        | $\frac{19}{5}, \frac{7}{12}$     | 26:31<br>3                               |
| 1787*<br>1788* | 16<br>16         | 1,7<br>5,8 | 17<br>20                       | 1,7<br>5,0     | 15<br>15 | 3,3<br>0,8 | 25 13<br>11 12<br>19:20<br>5     | 17<br>9<br>16:18<br>10                   |
| 1789           | 15               | 9,2        | 18                             | 0,8            | 14       | 4,2        | 22<br>5                          | 27<br>3                                  |
| 1790           | 15               | 6,7        | 16                             | 6,7            | 14       | 5,8        | 2·5                              | 4-17<br>6                                |
| 1791*          | 16               | 9,2        | 18                             | _              | 15       | 5,0        | <u>6</u><br>5<br>11              | 13:17                                    |
| 1796*          | 16               | 2,5        | 17                             | 6,7            | 15       | 5,0        | 11<br>4<br>25:31                 | 4-14                                     |
| 1797           | 15               | 5,8        | 16                             | 3,3            | 15       | _          | 12                               | 8<br>28                                  |
| 1798*          | 16               |            | 17                             | 5,0            | 15       | 4,2        | 30<br>5                          | 8                                        |
| 1799*          | 15               | 2,5        | 18                             | _              | 13       | 5,8        | 21<br>11                         | 8 4                                      |
| 1801*          | 15               | -          | 18                             | _              | 14       | 2,5        | 20·30<br>4                       | 15-19<br>10                              |

<sup>\*)</sup> De år, hvilkas kolumner icke äro utfyllde, saknas alldeles, och tecknet \* bredvid något årtal antyder, att ej allenast icke dagliga iagttagelser för hela det året finnas gjorde eller antecknade,

sta och lägsta vattenstånd i fot och decimaltum för nedani Stockholm förde journaler, och i hvilken Tabell år 1850 färdigbyggda, Slussens skalor.

Saltsjön.

|                                       |                            | del-<br>ind.                  | Ho<br>st.                  | gsta<br>nd.               |                            | gsta<br>ind.             | Degar för                                                                  |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Fot.                       | tum.                          | Fot.                       | tum.                      | Fot.                       | tum.                     | högsta vat-<br>tenstånd.                                                   | lägsta vat-<br>tenstånd.                                                                                                                               |
| 1774<br>1775<br>1776<br>1777          | 14<br>15<br>14<br>15       | 6,7<br>5,0<br>8,3<br>1,7      | 16<br>16<br>16<br>17       | <br>U,8<br>               | 13<br>14<br>13<br>14       | 4,2<br>3,3<br>7,5<br>1,7 | $ \begin{array}{c} \frac{28}{12} \\ 1 \\ 27 \\ 8 \\ 20 \\ 11 \end{array} $ | 24<br>9<br>9<br>2<br>17<br>6<br>15<br>4                                                                                                                |
| 1787<br>1788*<br>1789<br>1790<br>1791 | 14<br>14<br>14<br>15<br>14 | 9,2<br>9,2<br>5,0<br>—<br>7,5 | 16<br>16<br>15<br>16<br>16 | 0,8<br><br>5,0<br><br>7,5 | 14<br>13<br>13<br>13<br>14 | 5,8<br>2,5<br>—          | 26<br>8<br>24<br>12<br>14, 81<br>12<br>2, 28<br>22<br>9                    | $ \begin{array}{c} 20 \cdot 24 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 12 \\ 3 \\ 5 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4 \\ 7 \\ 4 \end{array} $ |
| 1798*<br>1799<br>1801*                | 14<br>14<br>14             | 0,8<br>7,5<br>7,5             | 15<br>(15                  | 7,5<br>8,3<br>6,7         | 13<br>13<br>13             | 5,0<br>5,8               | $\frac{1}{10}$ $12$ $\frac{21}{3}$ , $\frac{16}{12}$                       | 1<br>3<br>10<br>13<br>10                                                                                                                               |

utan äfven att en eller annan månads observationer helt och hållet eller till större delen saknas.

Mälaren.

|       |            | edel-<br>ind. | Högsta<br>stånd. |            | Lägsta<br>stånd. |                |                                           | r för                                         |
|-------|------------|---------------|------------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       | Fot.       | tum.          | Fot.             | tum.       | Fot.             | tum.           | högsta vat-<br>tenstånd.                  | lägsta vat-<br>tenstånd.                      |
| 1802  | 15         | 4,2           | 16               | 6,7        | 14               | 8,3            | <u>30</u>                                 | $\frac{1}{1}, \frac{14}{2}, \frac{14}{12}$    |
| 1803  | 15         | 2,5           | 16               | 2,5        | 14               | 1,7            | <u>6-8</u>                                | 14:16                                         |
| 1804  | 15         | 8,3           | 18               | 5,0        | 14               | 5,0            | 28<br>5                                   | 27, 213<br>3, 4                               |
| 1805  | 15         | 1,7           | 15               | 9,2        | 14               |                | 2-12, 26<br>8, 12                         | 1:6                                           |
| 1806  | 16         | (1,8          |                  | 9,2        | 14               | 5,8            | 3                                         | <u>is</u>                                     |
| 1807  | 15         | 8,3           | 16               | 9,2        | 14               | 6,7            | 2. 3. 13<br>6                             | 7 9                                           |
| 1808  | 15         | 5,0           | 16               | 9,2        | 14               | 5,8            | 19-31<br>5                                | 18·20 30<br>11 7 17                           |
| 1809  | 15         | 1,7           | 16               | 5,0        | 14               |                | <u>26-27</u>                              | <u>12·13</u>                                  |
| 1810  | 15         | 4,2           | 16               | 6,7        | 14               | - , -          | 5<br>6                                    | 28-30<br>11                                   |
| 1811  | 15         | 8,3           | 18               | 7,5        | { 14<br>  14     | 6,7 )<br>5,8 } | 2-3<br>6                                  | $\frac{27}{2}, \frac{1}{3}, \frac{16-17}{10}$ |
| 1816* | 17         | 0,8           | 19               |            | 14               | 8,3            | 11:17                                     | <u>16</u>                                     |
| 1817  | 16         | 2,5           | 17               | 2,5        | 14               | 6,7            | <u><del>0</del></u> 7 5                   | <u>29</u>                                     |
| 1818* | <b>1</b> 6 | 6,7           | 20               |            | 14               | 7,5            | 27-81                                     | 10                                            |
| 1819* | 14         | 9,7           | 15               | 8,3        | 13               | 8,3            | 26, 3<br>4, 5                             | 28-81                                         |
| 1820* | 15         | 4,2           | 18               | 1,7        | 13               | 6,7            | <u>20.21</u>                              | 13-23                                         |
| 1824  | 15         | 5,0           | 18               | _          | 14               | 2,5            | 16-21<br>12                               | 28<br>9                                       |
| 1825  | 16         | 1,7           | 17<br>17         | 7,5<br>5,0 | 14               | 5,0            | $\frac{1\cdot 5}{1}, \frac{4\cdot 10}{5}$ | $\frac{10}{8}$ , $\frac{20}{10}$              |
| 1826  | 14         | 9,2           | 16               | 2,5        | 13               | 7,5            | 18.21                                     | 12                                            |
| 1827  | 15         | _             | 16               | 9,2        | 14               | -              | 3<br>7<br>5                               | 31<br>10                                      |
| 1828  | 15         | 0,8           | 16               | 6,7        | 14               | 3,3            | 16-29<br>5                                | 12                                            |
| 1829  | 15         | 0,8           | 17               |            | 14               |                | <u>26</u><br>5                            | 16-30<br>4                                    |
| 1830  | 14         | 6,7           |                  | 8,3<br>9,2 | 13               | 4,2            | $\frac{8\cdot15}{5i}$ , $\frac{1}{11}$    | <u>19</u><br>2                                |
| 1831  | 15         |               | 17               | 2,5        | 13               | 5,0            | 11-16                                     | 11                                            |
| 1832  | 14         | 7,5           | 15               | 9,2        | 13               | 8,3            | 5<br>2                                    | 9 .                                           |
| 1833  | 14         | 9,2           | 16               | 4,2        | 13               | 8,3            | $\frac{\overline{31}}{\overline{312}}$    | 10<br>9<br>5<br>12<br>4<br>28                 |
| 1834  | 15         | 6,7           | 17               | 7,5        | 13               | 8,3            | 1, 6                                      | 28                                            |
| 1835  | 14         | 8,3           | 16               |            | 13               | 4,2            | <u>13</u>                                 | 28                                            |
| 1836  | 15         | 5,8           |                  | 0,8        | 14               | 5,8            | <u>1.3</u>                                | 22 9 23<br>8, 9                               |
| 1837  | 15         | _             | 16               | 4,2        | 14               |                | 15<br>2<br>1·3<br>5<br>2<br>6             | 8-16                                          |

Saltsjön.

|                        | Medel- Högsta<br>stånd. stånd. |            | gsta<br>ind.   | Lä<br>st        | gsta<br>ind. | Daga       | r för                                     |                          |
|------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                        | Fot.                           | tum.       | Fot.           | tum.            | Fot.         | tum.       | högsta vat-<br>tenstånd.                  | lägsta vat-<br>tenstånd. |
| 1802                   | 15                             | _          | 15             | 9,2             | 13           | 0,8        | 13                                        | 26                       |
| 1803                   | 14                             | 5,8        | 15             |                 | 11           | 5,0        | <u>29</u>                                 | 26<br>11<br>25:31        |
| 1804                   | 14                             | 1,7        | 15             | 7,5             | 13           | 0,8        | 25<br>8<br>11<br>12                       | <u>8</u><br>11           |
| 1805                   | 14                             | 5,0        | 15             | 9,2             | 13           |            | 1 <u>1</u><br>12                          | <u>6-9</u>               |
| 1806                   | 14                             | 7,5        | 16             | 5,0             | 13           | 7,5        | 꾸                                         | 7, 7                     |
| 1807                   | 14                             | 9,2        | 16             | 7,5             | 13           | 7,5        | 16<br>1                                   | 11·22<br>A               |
| 1808                   | 14                             | 5,0        | 16             | 2,5             |              | 5,0<br>3,3 | 14<br>1                                   | 30, 19, 31<br>3, 11, 12  |
| 1809                   | 14                             | 3,3        | 15             | 8,3             |              | 3,3        | 28:30                                     | <u> 16:18</u>            |
| 1810                   | 14                             | 5,0        | 15             | 9,2             | 13           | 5,8        | 6<br>26<br>12                             | 4                        |
| 1841                   | 14                             | 5,0        | 16             |                 | 13           | _          | 4 12                                      | 15<br>1                  |
| 1816*                  | 14                             | (),8       | 14             | 8,3             | 13           | 2,5        | 710                                       | 29 2<br>4 5              |
| 1819*<br>1820*<br>1824 | 13<br>13                       | 8,3<br>9,2 | 14<br>14<br>12 | 8,3<br>7,5<br>4 | 12<br>12     | 8,3<br>8,3 | 2. 7<br>4<br>11<br>2<br>20-21<br>12       | 20-21<br>12<br>26<br>2   |
| 1825                   | 14                             | 5,8        | { 16<br>16     | ,,,             | 13           | 3,3        | $\frac{1\cdot7}{1}, \frac{30}{11}$        | 17-19<br>5               |
| 1826                   | 13                             | 9,2        | 15             |                 | 12           | 9,2        | 17                                        | <u>19</u>                |
| 1827                   | 14                             | _          | 14             | 9,2             | 13           | _          | 4<br>25<br>3                              | 26 21<br>5 210           |
| 1828                   | 14                             | 1,7        | 15             | <u> </u>        | 13           | _          | 3<br>10                                   | 32                       |
| 1829                   | 13                             | 8,3        | 15             | 1,7             | 12           | 7,5        | 12<br>16<br>11                            | 18                       |
| 1830                   | 13                             | 9,2        | 15             | 5,0             | 12           | 6,7        | 2<br>11                                   | <u>16</u><br>12          |
| 1831                   | 13                             | 7,5        | 15             | 8,3             | 12           | 6,7        | <u>16</u>                                 | 26-28                    |
| 1832                   | 14                             | 1,7        | 15             |                 | 12           |            | 11<br>25<br>7                             | 10                       |
| 1833                   | 14                             | -          | 16             | 0,8             | 12           | 5,0        | 10                                        | 3<br>18<br>3             |
| 1834                   | 14                             | 5,0        | 15             | 7,5             |              | 6,7        | 7<br>10<br>12<br>6<br>11<br>15<br>2<br>28 | 5. 29<br>8               |
| 1835                   | 14                             | 3,3        | 16             | -               |              | 1,7        | 15                                        | 22.28<br>9               |
| 1836                   | 14                             | 5,0        |                | 8,3             |              | 3,3        | <u>28</u><br>3                            | 11-14                    |
| 1837                   | 14                             | -          | 15             | 0,8             | 13           | -          | 2·4<br>11                                 | 1·3<br>10                |

MÄLAREN.

|      |      | Medel-<br>stånd. |            |                   |            | gsta<br>ind. | Dagar för                                                                                     |                                                                                              |
|------|------|------------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Pot. | tum.             | Fot.       | túm.              | Fot.       | tum.         | högsta vat-<br>tenstånd.                                                                      | lägsta vat-<br>tenstånd.                                                                     |
| 1838 | 15   | 0,8              | 17         | 2,5               | 13         | 5,8          | 23                                                                                            | 31                                                                                           |
| 1839 | 14   | 7,5              | i .        |                   | 13         |              | 25<br>5<br>26<br>1                                                                            | 2 <u>9</u>                                                                                   |
| 1840 | 15   | 1,7              |            | 8,3               | 13         |              | 27                                                                                            | 20                                                                                           |
| 1841 | 15   | (),8             |            | 0,8               | 13         | 5,8          | 27<br>11<br>31<br>12                                                                          | 31<br>3<br>20<br>12<br>20<br>9<br>5<br>10                                                    |
| 1842 | 14   | 7,5              | 17         | 3,3               | 13         | 1,7          | 22<br>1                                                                                       | <u>5-7</u><br>10                                                                             |
| 1843 | 14   | 5,0              | 15         | 5,0               | 13         | 8,3          | $\frac{18}{1}, \frac{11\cdot 18}{2}$                                                          | 24, 4· 26                                                                                    |
| 1844 | 15   | 1,7              |            | 8,3               | 13         | 5,8          | 1:6<br>11                                                                                     | 29·31<br>3                                                                                   |
| 1845 | 14   | 4,2              | {15<br>15  | 5,0 }<br>6,7 }    | 13         | <b>5,</b> 8  | $\frac{1}{1}$ , $\frac{18 \cdot 31}{12}$                                                      | 24<br>3                                                                                      |
| 1846 | 15   |                  | 17         | 7,5               | 13         | 6,8          | 20-28                                                                                         | <u>21</u>                                                                                    |
| 1847 | 14   | 6,7              | 16         | 7,5               | 13         | 3,3          | 23.30                                                                                         | 11<br>28<br>1                                                                                |
| 1848 | 15   | 2,5              | { 17<br>17 | 1,7               | 13         | 8,3          | $\left\{\frac{\frac{29\cdot30}{4}\cdot\frac{2\cdot4\cdot7}{5}}{\frac{21}{12}}\right\}$        | $\left\{ \frac{\frac{11\cdot17\cdot20\cdot23}{29\cdot30}}{\frac{29\cdot30}{9}} \right\}$     |
| 1849 | 15   | _                | 16         | 7,5               | 14         | 4,2          | 1 1                                                                                           | $\left\{ \frac{\frac{17\cdot21}{6} \cdot \frac{1\cdot2}{10}}{\frac{28\cdot21}{10}} \right\}$ |
| 1850 | 15   |                  | 16         | 5,0               | 13         | 7,5          | 26·28<br>5                                                                                    | 25·29 1·10                                                                                   |
| 1851 | 16   | (),8             | { 19<br>18 | ${1,7 \atop 9,2}$ | { 14<br>13 |              | $\left\{ \begin{array}{c} \frac{18 \cdot 20 \cdot 24}{5} \\ \frac{1}{6} \end{array} \right\}$ | $\left\{\begin{array}{c} \frac{29\cdot31}{3} \\ \frac{9\cdot10}{3} \end{array}\right\}$      |
| 1852 | 15   | 2,8              | { 17<br>17 | $2,0 \ 4,5$       | 13         | 6,0          | $\left\{\frac{\frac{1}{1}}{30\cdot 31}\right\}$                                               | 16<br>01                                                                                     |

SALTSJÖN.

|      |      | Medel-<br>stånd. |                   | Högsta<br>stånd.   |           | gsta<br>ind. | Dagar för                                                                                              |                                                                                                     |
|------|------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Fot. | tum.             | Fot.              | tum.               | Fot.      | tum.         | högsta vat-<br>tenstånd.                                                                               | lägsta vat-<br>tenstånd.                                                                            |
| 1838 | 13   | 7,5              | 14                | 9,2                | 12        | 4,2          | 3.                                                                                                     | $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{21}{12}}$                                                                 |
| 1839 | 13   | 6,7              | 15                | 8,3                | 11        | 9,2          | 3<br>9<br>8<br>1<br>28<br>1                                                                            | 21                                                                                                  |
| 1840 | 13   | 9,2              | 15                | 1,7                | 13        | -            | 28<br>1                                                                                                | $\frac{5}{3}, \frac{20}{12}$                                                                        |
| 1841 | 13   | 7,5              | 14                | 9,2                | 12        | 5,8          | 15-16<br>11                                                                                            | 25<br>9                                                                                             |
| 1842 | 13   | 7,5              | { 14<br>14        | $9,2 \\ 8,3$       | 12        | 4,2          | $\frac{18}{7}$ , $\frac{31}{12}$                                                                       | $\frac{2}{2}$ , $\frac{1}{10}$                                                                      |
| 1843 | 13   | 9,2              | 15                | 4,2                | 12        | 1,7          | 12                                                                                                     | 24<br>5                                                                                             |
| 1844 | 14   |                  | 15                | 3,3                | 12        | 3,3          | 12<br>1<br>4<br>1                                                                                      | 14-17<br>12                                                                                         |
| 1845 | 13   | 7,5              | 15                | 0,8                | 12        | 7,5          | $\frac{30}{10}, \frac{6}{12}$                                                                          | 30<br>5                                                                                             |
| 1846 | 13   | 8,3              | 15                | 9,2                | 12        | 4,2          | 3                                                                                                      | <u>8</u>                                                                                            |
| 1847 | 13   | 6,7              | 15                | _                  | 12        | 7,5          | 3<br>1<br>8<br>12                                                                                      | 17. 20. 13, 12<br>1 5, 10                                                                           |
| 1848 | 13   | 6,7              | { 15<br>{ 15      | ${2,5 \brace 1,7}$ | {11<br>12 | 7,5 }        | $\left\{\begin{array}{c} \frac{23}{8} \\ \frac{2 \cdot 14}{12} \end{array}\right\}$                    | $\left\{\begin{array}{c} \frac{11}{2} \\ \frac{1}{2} \end{array}\right\}$                           |
| 1849 | 13   | 8,3              | 16                | _                  | 12        | 1,7          | $\frac{20}{2}$ , $\frac{9}{3}$                                                                         | 11-12<br>12                                                                                         |
| 1850 | 13   | 8,3              | 15                | 5,0                | 11        |              | 26<br>12<br>2.6                                                                                        | $\left\{\begin{array}{c} \frac{21}{1} \\ \frac{27}{3} \\ \frac{16 \cdot 20}{3} \end{array}\right\}$ |
| 1851 | 13   | 8,3              | {15<br>15         | 4,2<br>5,0         | 12<br>12  | 7,5<br>6,7   | $\left\{\frac{29}{8},\frac{1}{10}\right\}$                                                             | 16-20                                                                                               |
| 1852 | 13   | 7,5              | { 15<br> <br>  15 | 1,0<br>2,0         | 12        |              | $\left\{ \begin{array}{c} \frac{4\cdot 6}{1} \cdot \frac{22}{12} \\ \frac{10}{1} \end{array} \right\}$ | <del>2</del> 5                                                                                      |

2. Öfversigt af de i Sverige funna arter af familjen Palpicornia. — En under denna titel af Hr Megister C. Thomson insänd uppsats föredrogs af Hr Boheman.

»Sedan GYLLENHAL utgaf fjerde delen af Insecta Suecica, har Svenska Faunan endast blifvit rigtad med tvenne arter inom ofvanstående familj, hvarföre en öfversigt af de sedermera tillkomna ej torde sakna intresse.

Med uteslutande af Elophorus minutissimus, hvilken, såsom bekant är, numera hänföres till familjen Trichopterygia, uppgår antalet af de arter, som uppföras uti Gyllenhals nämnda arbete till 40, hvartill komma Hydrophilus nigricans, beskrifven af Professor Zetterstedt uti Insecta Lapponica samt Berosus æriceps af Prof. Boheman i Vet. Akad. Handl. för 1850. I denna öfversigt har jag upptagit 61 species, hvaraf en del förut obeskrifna. Att jag med Svenska Faunan kunnat införlifva så många nya species, derför har jag hufvudsakligast att tacka den välvilja, hvarmed jag blifvit understödd af flera Entomologer inom fäderneslandet, bland hvilka jag med tackbamhet bör nämna: Professor Boheman i Stockholm, som gunstbenäget skickat mig flera af Gyllenhal meddelade arter; Adjunkt Dahlbon och Kandidat G. F. Möller samt Professor Zet-TERSTEDT i Lund, hvilken sednare godhetsfullt tillåtit mig granska typerna till Insecta Lapponica.

## I. Familjen HYDROPHILOIDÆ (Ericus.)

## SPERCHEUS (Kugell.)

S. emarginatus (Schall). Fuscus, obscurus; clypeo emarginato
 Long. 3 lin.

GYLL. Ins. Sv. 1, 125, 1.

En. Käfer Mark. 1, 193, 1.

Muls. Palp. 25, 1.

I stillastående vatten, sällsynt vid Lund. Öland, Boheman.

## HELOPHORUS (FABR.)

- A) Elytra med en punktserie vid basen, mellan första och andra strian.
  - 1) Interstitierna på elytra till en del köl- eller tuberkelformigt upphöjda.
- 1. H. nubilus (FABR.). Ovatus, griseo-testaceus; thorace 5-sulcato; elytris nigro-nebulosis, interstitiis alternis costatis Long. 12-12 lin.

GTLL. ins. Sv. 1, 130, 6.

En. Käf. d. Mark. I, 194, 1.

Muls. Palp. 30, 2.

Allman på torra, soliga ställen; äfven under uppkastad hafstång.

2. H. Fennicus (PAYR.). Fusco-ferrugineus, griseo-pubescens; thorace 5-sulcato; elytris griseis, fusco-nebulosis, punctato-striatis, interstitiis alternis costatis Long. 2½ lin.

GYLL. Ins. Sv. I, 129, 5.

ZETT. Ins. Lapp. 124, 5.

Under stenar vid den sandiga stranden af Torneå flod i Lappland; ej funnen i sjelfva vattnet, troligen öfverensstämmande i lefnadssätt med föregående (Zerr.)

3. H. borealis (Sable.). Oblongus, fuscus, fere glaber; thorace 5-sulcato, fusco-æneo, crebre granulato; elytris grisescentibus, fusco-nebulosis, punctato-striatis, interstitiis alternis æneis, costatis. Long. 21 lin.

R. FERD. SAHLBERG Diss. Nov. Col. 1834, p. 4.

I norra Lapplands stillastående vatten (SAHLB.).

Den afviker från föregående deruti, att kroppen saknar den grå, nästan ulliga beklädnad, som utmärker den förre; thorax är deremot tydligare granulerad, metallglänsande, elytras ribbor metallgröna.

4. H. tuberculatus (GYLL.). Ovatus, niger, obscurus; thorace obsolete 5-sulcato; elytris punctato-striatis, interstitiis alternis tuberculis oblongis elevatis. Long. 11 lin.

GYLL. Ins. Sv. I, 129, 4.

ZETT. Ins. Lapp. 124, 4.

Funnen i Lappland af Prof. Zetterstedt; det enda, mig veterligen, i Skåne tagna exemplar, är funnet af Kandidat G. F. Möller i en damm söder om Lund.

- 2) Interstitierna på elytra ej köl- eller tuberkelformigt upphöjda.
- 5. H. aquaticus (Lin.). Oblongus, capite thoraceque æneis, hoc 5-sulcato, punctato-rugoso, lateribus sinuato, elytris griseis, punctato-striatis. Long. 21-3 lin.

GYLL. Ins. Sv. I, 126, 1.

ZETT. Ins. Lapp. 124, 1.

En. Käf. Mark. 194, 2. H. grandis.

MULS. Palp. 33, 4. H. aquaticus.

Af denna art förekomma tvenne ganska olika former: på den ena, som alltid är större, är hufvudet och skifvan af thorax försedda med tydliga granulerade punkter; hvartannat af elytras mellanrum något upphöjdt: på den andra, mindre, är deremot pannan och skifvan på thorax endast fint punkterade, elytras mellanrum jemna.

Båda formerna äro allmänna öfver hela Sverige och gå ända upp

till Lappland.

- B) Mellan 1:sta och 2:dra strian på elytra synes ej spår till någon mellanliggande punktserie.
- 6. H pallidipennis. Oblongus, depressus, fusco-niger, antennis, palpis pedibusque testaceis, fronte juxta oculos striga punctata; tho-

race 5-sulcato, sulcis lateralibus leviter flexuosis, fusco-pallido; elytris pone medium dilatatis, pallide-testaceis, crenato-striatis. Long. 21-21 lin.

Funnen i Umeå Lappmark af Prof. Zetterstedt.

Nästan lika stor som H. aquaticus Lin., men något smalare. Hufvudet är på båda sidor invid ögonen punkteradt, och försedt med en kort intryckt grop mellan ögonen och frontal-linien, som sträcker sig ända fram till den böjda tvärfåran. Thorax är proportionsvis längre än hos något annat species inom detta slägte, vid spetsen bredare än vid roten, sidorna nästan räta, skifvan otydligt punkterad, genomskuren af 5 ej djupa men breda fåror, lateral-fårorna lätt böjda; blekbrun, med en svag kopparglans; scutellen metallbrun. Elytra äro tillhopatagne vid roten lika breda som thorax, något utvidgade efter midten, humeral-vinkeln rät, skarp; enfärgade blekgula, djupt strierade, strierna punkterade. Benen blekgula.

7. H. Lapponicus. Oblongus, subdopressus, capite thoraceque viridi-æneis, hoc convexiusculo, 5-sulcato, sulcis lateralibus internis leviter flexuosis, margine antico lateralique pallido; elytris pone medium dilatatis, punctato-striatis, interstitiis planis, pallidis, macula communi suturali pone medium, fusca. Long. 2—21 lin.

Zетт. Ins. Lapp. 124, 3.

I Umeå Lappmark, ej sällsynt (Zerr.). Jag har fått den från Enontekis.

Den är mycket lik H. dorsalis En., men större, thorax kullrigare, sidorna nästan räta, elytra lergula, med en lätt skugga invid suturen efter midten, som understundom är otydlig; för öfrigt så lik att någon vidare beskrifning torde anses öfverflödig.

I ofvan citerade arbete säger Prof. ZETTERSTEDT "elytra pallida, macula suturali communi pone medium fusca sæpe obsoleta."

8. H. griseus (Hast). Oblongus, capite thoraceque viridi-æneis, hoc sub-depresso, 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis, margine antico late lateralique anguste pallido: elytris pone medium dilatatis, punctato-striatis, interstitiis planis, pallidis, griseo-nebulosis. Long. 13 lin.

Gral. Ins. Sv. 1, 128, 3.

En. Käf. d. Mark. I, 196, 5.

H. dorsalis En. Kaf. d. Mark. I, 196, 6.

» » Muls. Palp. 40, 6.

H. granularis. Var. Muls. Palp. 37.

Allman i Södra Sverige, äfven i Lappland, men synes derstädes vara sällsyntare än föregående.

Ann. Mulsant har, i sin utmärkta Monographie öfver Frankrikes Palpicorner, sammanfört Enicksons H. griseus under sin H. granularis; jag har, och som mig synes med mera skäl, förenat den med båda dessa författares H. dorsalis; för denna åsigt tyckes tala Enicksons "Gestreckter, Halsschild nach hinten deutlich verschmälert, und sein Vorderrand, oft auch die Seitenränder hellgelb. Die Grundfarbe der Flügeldecken ist heller gelb; die Punctstreifen

sind femer, die Zwischenräume daher auch breiter und flacher." Att Gyllenmals H. griseus sammanfaller med Enichsons H. dorsalis, finner man tydligen af den förres beskrifning på thorax, med sin gula sidokant, och på elytra, med den vinkelformiga fläcken vid suturen. Utomdess har Prof. Boheman skickat två exemplar, meddelade af Gyllenbal sjelf, såsom dennes H. griseus, hvilka fullkomligt öfverensstämma med Enichsons H. dorsalis. De karakterer, som konstant skilja H. griseus från H. granularis, åro: den metallgröna färgen på hufvud och thorax, dessas finare punktering och mindre djupa fåror; den aflånga formen på elytra, dessas svagare strier, och bredare, mera platta, mellanrum, samt blekgula färg, med endast tvenne mörkare fläckar, en bredvid suturen på midten, som bildar en vinkel med den motsvarande på andra täckningen, samt en på midten af 7:de mellanrummet, hvilken sistnämnde ofta är otydligare.

9. H. granularis (Lin.). Oblongo-ovatus, capite thoraceque æneis, hoc 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis; elytris obscure testaceis, nigro-maculatis, profunde punctato-striatis, interstitiis angustioribus. Long. 11 lin.

H. granularis GYLL. Var. b. Ins. Sv. I, 127, 2.

En. Käfer der Mark. I, 195, 4.

MULSANT. Palpic 37, 5. Var. D.

Allman öfver hela Sverige.

- Anm. 4. Anses af Mulsant såsom en varietet till följande, men tyckes dock vara en väl skild art; från föregående kännes den lätt på sin kortare kroppsform; oftast vackert kopparröda thorax, med tydligare granulering; mörkare elytra, med djupare strier och smalare interstitier.
- Anm. 2. GYLLENHALS H. granularis var. c., af hvilken jag har för mig två exemplar, är måhända en egen art; afviker isynnerhet på elytras ljusare färgteckning, hvari den mera närmar sig H. griseus; strierna äro djupa, interstitierna smala; thorax ej så starkt granulerad, framkanten lergul; utomdess är den dubbelt så liten som den typiska.
- 10. H. æneipennis. Oblongo-ovatus, fusco-æneus, subnitidus; thorace profunde 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis; elytris obscure testaceis, subæneis, fortiter punctato-striatis, interstitiis convexis. Long. 13-2 lin.

H. granularis Gyll. Ins. Suec. 1, 127, 2.

» Muls. Palpic. 36, 3. Var. B.

H. aquaticus En. Käfer der Mark. I, 195, 3.

Allman i stillastående vatten.

Den skiljes lätt från föregående species på formen af thorax, bvars sidor äro rundade före midten; på sina mörka ofläckade elytra, hvilkas sutur alltid är metallgrön; oftast äro äfven de andre mellanrummen mer och mindre tydligt bronzerade.

11. H. laticollis. Oblongo-ovatus niger, antennis, palpis pedibusque testaceis; capite thoraceque viridi-æneis, hoc 5-sulcato, sulcis la-

teralibus internis leviter arcuatis, convexiusculo, lateribus in medio rotundatis; elytris obscure testaceis, subæneo-micantibus, profunde punctato-striatis. Long. 2 lin.

H. granularis Zett. Ins. Lapp. 124, 2.

Den är funnen uti Lappland i stillastående vatten och vid flodstränder af Prof. ZETTERSTEDT.

Ganska lik föregående, men kännes lätt på formen af thorax, som är jemnt rundad på sidorna, bredast öfver midten, lätt kullrig, de inre lateralfårorna äro svagt bågböjda, skifvan otydligt punkterad. Elytra äro ej bredare än thorax öfver midten, strierna djupa, dunkelt gula, svagt metallglänsande. Benen lergula.

12. H. nivalis. Oblongo-ovatus, supra nigro-æneus, antennis pedibusque concoloribus; thorace 5-sulcato, sulcis lateralibus internis flexuosis, disco subtiliter punctulato; elytris nigro-æneis, pallido-maculatis, punctato-striatis, interstitiis planis. Long. 2 lin.

H. griseus var. b. Zett. Ins. Lapp. 124, 3.

Funnen på sjelfva snön i Maj månad, på högsta åsen af Tor-neå fjell (Zerr.).

Synes stå nära H. glacialis Heer, men afviker isynnerhet genom de inre lateralfårorna, som äro mindre starkt bågböjda, och på sin kroppsform, som mera öfverensstämmer med H. æneipennis. Hufvudet är metallglänsande, vid ögonen skrynkligt punkteradt, panngropen och tvärfåran djupa; palperna metallbruna. Thorax är till formen öfverensstämmande med H. æneipennis, på sidorna före midten rundad, vid roten smalare än öfver spetsen, metallsvart, skifvan fint och sparsammare punkterad, sidorna skrynkligt punkterade; mellersta fåran djupt utvidgad på midten, de inre lateralfårorna äro ej starkt böjda. Elytra äro vid roten tillhopatagne bredare än thorax, starkt punkterade-strierade, interstitierna ej smala, nästan platta; metallglänsande svarta, med gula fläckar, understundom enfärgade, metallbruna. Benen bronzfärgade, svartbruna.

13. H. nanus (Schüppel). Oblongo-ovatus, convexus, capite thoraceque æneis, hoc 5-sulcato, sulcis omnibus rectis, convexiusculo, disco lævi; elytris obscure æneis, fortiter punctato-striatis. Long. 11 lin.

En. Käfer der Mark. I, 197, 8.

Muls. Palpic. 42, 8.

Var. elytris fusco-testaceis macula communi discoidali nigra.

Ej sällsynt kring Lund; äfven funnen i Lappland af Professor Zetterstedt.

Denna art skiljes lätt från de öfriga, på sin kullriga thorax, med nästan räta, djupare fåror, och glatt skifva. Den varierar understundom med dunkelt gula elytra och en svart strimma, som upptar mellersta tredjedelen af suturen.

14. H. pumilio (Ea.). Oblongo-ovatus, convexus, capite thoraceque æneis, hoc granuloso, 5-sulcato, sulcis lateralibus internis leviter arcuatis; pedibus elytrisque obscure testaceis, his punctato-sulcatis, interstitiis subcarinatis. Long. 1—1\frac{1}{3} lin.

En. Käfer der Mark. 1, 197, 7.

Muls. Palpic. 41, 7.

Tillsammans med föregående, och lika litet sällsynt.

Den står midt emellan föregående och H. granularis, samt afviker från bådadera uti sin granulerade thorax, med svagt böjda inre lateralfåror, och lätt rundade sidor; elytra äro metallskimrande svartbruna, med djupt punkterade fåror, och kölformigt upphöjda interstitier.

#### HYDROCHUS (GERM.).

1. H. brevis (Hasr). Oblongus, niger; thorace foveolato; elytris ovatis, fortiter striato-punctatis, sutura interstitiisque alternis carinatis. Long. 12 lin.

Elophorus brevis Gyll. Ins. Sv. 1, 132, 8.

Hydrochus brevis En. Käfer der Mark. I, 198, 2.

» » Muls. Palpic. 44, 1.

Ej sällsynt i Skåne, isynnerhet på lerbotten; äfven under stenar vid stranden af Ringsjön.

2. H. carinatus (Germ.). Elongatus, niger; thorace foveolato; elytris oblongis, striato-punctatis, sutura interstitiisque alternis carinatis. Long. 11 lin.

En. Kafer der Mark. I, 198, 3.

Muls. Palpic. 45, 2.

Sällsynt i stillastående vatten vid Lund.

Den är något mindre och betydligt smalare än föregående, till habitus mera lik *H. elongatus*, svart, knappt bronzerad. Thorax är mycket längre än bred, försedd med samma stora gropar, som föregående. Elytra äro aflånga, smala, punktserierna ej så grofva, som hos *H. brevis*, 2:dra, 4:de och 6:te mellanrummen samt suturen kölformigt upphöjda.

3. H. elongatus (Fabr.). Elongatus, æneo-niger; thorace foveolato; elytris oblongis, punctato-striatis, sutura interstitiisque plurrimis carinato-elevatis, carinis interioribus abbreviatis. Long. 2 lin.

Elophorus elongatus GYLL. Ins. Sv. 1, 131, 7.

Hydrochus elongatus En. Käfer der Mark. I, 197, 1.

» » Muls. Palpic. 46, 3.

Ej sällsynt med föregående.

## OCHTEBIUS (LEACH.).

1. O. marinus (PAYK). Ovatus, subdepressus, viridi-æneus, nitidus; thorace brevi, transversim impresso, disco lævi; elytris fuscis, punctato-striatis, pedibus pallidis. Long. 1—14 lin.

Elophorus marinus Gyll. Ins. Sv. I, 134, 16.

Ochtebius marinus Muls. Palpic. 60, 5.

Ej sällsynt vid hafsstränderne; äsven i en damm vid Lund har jag funnit några exemplar.

2. O. pygmæus (FABR.). Ovatus, leviter convexus, fusco-æneus; thorace punctato canaliculato, elytris punctato-striatis, apice pedibusque piceo-testaceis. Long. 1 lin.

Elophorus pygmæus GYLL. Ins. Sv. I, 133, 9.

Hydrana riparia ZETT. Ins. Lapp.

Ochtebius pygmæus En. Käser der Mark. I, 199, 1.

» » Muls. Palpic. 626.

Allmän i stillastående vatten ofver hela Sverige.

3. O. rufomarginatus (Es.). Ovatus, valde convexus, supra fusco-æneus; thorace punctato, canaliculato, disco 4-foveolato, margine dilatato, rufo; elytris fortiter punctato-striatis. Long. 3 lin.

ER. Käfer der Mark I, 199, 2.

O. bicolon var. b. Muls. Palpic. 64, 7.

Jag har funnit den på flera ställen i Skåne, såsom vid Ramlösa, Kungsmarken nära Fogelsång, samt vid Lund; endast i slamm, aldrig i vattnet.

Den kännes mycket lätt från föregående på kroppens större kullrighet, pannans intryck, och de 4 groparne på thorax, samt på de starka strierna med något upphöjda mellanrum hos elytra.

Anm. De funna exemplaren öfverensstämma fullkomligt med Encusons beskrifning; jag har vid undersökning af ett halft hundrade
individer ej kunnat finna någon olikhet eller förändring i kroppens kullrighet, färg, eller elytras djupare stricring, som Mulsant
omnämner, hvarföre jag tror att O. bicolon och O. rufomarginatus
äro 2:ne väl skilda arter.

#### HYDRAENA (KUGELL.)

1. H. riparia (Kuc.). Oblonga, subdepressa, nigra, antennis, palpis pedibusque rufis; thorace transverso, lateribus angulato, crebre punctato, medio obsolete canaliculato; elytris creberrime punctatostriatis. Long. 11 lin.

Elophorus minimus GYLL. Ins. Sv. I, 114, 11. Hydræna riparia En. Käfer der Mark. 2, 696.

» » Muls. Palpic. 79, 4.

Ej allmän, oftast i stillastående vatten.

2. H. gracilis (Germ.). Depressiuscula, nitida, nigra, antennis, palpis pedibusque rufis, femoribus picescentibus; thorace subquadrato, lateribus angulato-dilatato, disco parcius, lateribus crebrius punctato; elytris dorso sat fortiter punctato-striatis. Long. 1 lin.

Mas. femoribus crassioribus, tibiis posticis intus ciliatis, sutura

elytrorum apice denticulo prominulo.

Muls. Palpic. 82, 6.

v. Kiesenw. Linnæa. Ent. IV, 184, 17.

Jag har funnit den talrikt under småstenar i den lilla bäcken vid Ramlösa. Den är smalare, och något mera glänsande än föregå-ende. Hufvudet framtill nästan glatt, pannan ej tätt men starkt punkterad; palperna röda, slutleden enfärgad. Thorax är knappt bredare än lång, nästan lika bred vid basen som vid spetsen, sidorna vinkelformigt rundade, ej tätt men starkt punkterad, något sparsammare på båda sidor om midten; försedd med en starkt markerad intryckning inom sidokanten. Elytra äro på det bredaste stället obetydligt bredare än thorax öfver midten; mellan suturen och skuldervinkeln stå 6 rader af djupa aflånga punkter, dessa punktseriers mel-

lanrum temligen breda, platta; sidorna tätare punkterade; i spetsen äro de gemensamt urnupna, hos honan är yttersta spetsen af suturen kölformigt upphöjd, hos hannen utlöper suturen i en liten hvass tand. Benen äro röda, låren beckfärgade, starkt bygda; bakre parets tibier på insidans nedre hälft cilierade hos hannen.

3. H. pulchella (Germ.). Depressiuscula, oblonga, nitida, nigra, antennis, palpis, thorace disco infuscato, elytris pedibusque testaceis; thorace subquadrato, lateribus angulato-dilatato, parce et subtiliter punctato; elytris punctis minus crebris, dorso subseriatis. Long. 1 lin.

Kiesenw. Linnæs. Ent. IV, 187, 19.

Tillsammans med föregående, men sparsammare.

Mycket mindre och med ljusare färgteckning än föregående. Hufvudet är mycket fint punkteradt, pannan starkare; palpernas slutled i spetsen mörkare. Thorax är kortare än bred, sidorna på midten utvidgade i en något trubbig vinkel, mot spetsen svagare än bakåt, afsmalnande, glänsande, blekgul, på midten med en mörk skugga, som stundom utbreder sig åt sidorna, men aldrig når fram- eller bakkanten. Elytra äro äggformigt elliptiska, mer än hälften bredare än thorax öfver midten, i spetsen gemensamt rundade, glänsande, blekgula, suturen och sidokanten något mörkare, ej tätt punkterade, punkterna ordnade i 4-6 serier inifrån suturen, på sidorna tätare och i spetsen mera oregelbundna. Benen blekgula.

#### LIMNEBIUS (LEACH.).

1. L. truncatellus (PATK). Ovatus, leviter convexus, nitidulus, subtilissime rugoso-punctatus, parcius et tenuiter pubescens, niger; thorace elytrisque tenuiter fusco-marginatis; vertice punctulato, labro apice leviter emarginato. Long. 3 lin.

Mas. abdominis segmento ventrali 6:to apice medio dente obtuso canaliculato armato, ultimo apice biemarginato; tibiis posticis basi valde coarctatis. Long. 1 lin.

Hydrophilus truncatellus GYLL. Ins. Sv. 1, 123, 13.

Limnebius truncatellus Muls. Palpic. 90, 1.

Ej sällsynt öfver hela Sverige, äfven i Lappland; jag har endast funnit den i skogstrakter.

Aflängt-äggformig, ganska glest finhårig, mycket fint punkterad; elytra nästan chagrinerade. Hufvudet är tydligare och starkare punkteradt mellan ögonen än framtill; labrum i spetsen lätt urbräddad; palperna rödaktiga. Hannens framtibier äro bågböjda, mot spetsen incrasserade; det bakre parets äro på första tredjedelen mycket tunna, derifrån komprimerade ända till spetsen, mycket längre än hos honan. Nästsista bukringen är hos hannen i spetsen beväpnad med en trubbig, nedåt och bakåt rigtad tand, som är lätt rännlad på inre sidan; sista är i spetsen biemargineradt; hos honan äro båda dessa segmenter hela, glatta. Outbildad är den liksom de följande arterna blekare, endast hufvudet och skifvan af thorax äro vanligen beckfärgade.

2. L. papposus (Muls.). Ovatus, convexiusculus, nitidulus, subtilissime punctatus, parce et tenuissime pubescens, niger; thorace elytrisque piceo-marginatis; vertice thoracisque lateribus subtiliter punctulatis, labro apice truncato. Long. 3 lin.

Mas abdominis segmento 6:to ventrali fasciculato-piloso. Long. # lin.

Hydrophilus truncatellus Gyll. Ins. Sv. I, 123, 13. (Var. minor).

» » Zетт. Ins. Lapp. 123, 10.

Limnebius truncatellus En. Kafer der Mark. I, 203. 1.

papposus Muls. Palpic. 92, 2.

I stillastående vatten, allman öfver hela Sverige; jag har ej funnit den tillsammans med föregående.

Mindre och något kullrigare än föregående, finare punkterad, och mycket otydligare finhårig. Hufvudet är tätt och fint punkteradt mellan ögonen; labrum i spelsen tvärt afhuggen. Thorax är på sidorna fint punkterad, skifvan nästan glatt. Bakre låren äro lätt bågböjda på öfre sidan, på den undre nästan räta, svagt rännlade, beckfärgade, tibier och tarser roströda.

3. L. truncasulus. Ovatus, convexiusculus, nitidus, sublevis, parce et tenuissime pubescens, niger; thorace elytrisque tenuiter piceo-marginatis; labro apice truncato. Long. 2 lin.

Mas. abdominis segmento penultimo fasciculato-piloso; femoribus

posticis subtus dente obtuso armatis. Long. 3 lin.

Tillsammans med föregående, ej sällsynt; äfven i Lappland.

Ytterst lik föregående, men hannen lätt kännlig på baklårens tand; dessutom afviker den i följande hänseende: Hufvudet är knappt märkbart punkteradt, då deremot hjessan är tydligt fastän fint punkterad hos föregående. Thorax är öfverallt lika fint punkterad, endast inom framkanten synas 2:ne transversella punktserier, löpande parallelt med densamma, hvilka äro något tydligare hos föregående. Elytra äro glänsande, temligen kullriga, nästan omärkbart punkterade. Benen äro af samma färg, som hos föregående, men hos hannen äro låren på midten af undersidan beväpnade med en trubbig tand; främre tibierna äro svagt böjda, mot spetsen incrasserade.

## BEROSUS (LRACE.).

1. B. spinosus (STEV.). Oblongus, convexus, testaceus; elytris nigro-submaculatis, punctato-striatis, interstitiis uniseriatim punctatis, apice bispinosis. Long. 21 lin.

MULS. Palpic. 98, 1.

Först funnen i Norrige af Prof. Boheman, sedermera vid Lomma af Dr Rosensköld, i Blekinge af Riddensielke och på Gottland af J. Wahlberg.

2. B. æriceps (Curtis). Oblongo-ovatus, convexus, luridus; capite prothoracisque lineis duabus approximatis, æneis; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis subseriatim punctatis. Long. 23 lin.

En. Käfer der Mark. I, 205, 2. — Bourn. Act. Holm. 1850, p. 204. I stillastående vatten på Gottland. Klingemann.

3. B. luridus (Lis.). Oblongo-ovatus, gibbus, luridus, capite thoracisque disco nigro-æneis; elytris nigro-maculatis, profunde punctato-striatis, interstitiis punctatis. Long. 2 lin.

Hydrophilus luridus GYLL. Ins. Sv. 1, 115, 4.

ZETT. Ins. Lapp. 122, 3.

Berosus luridus En. Kaf. der Mark. I, 205, 1.

» » Muls. Palpic. 100, 3.

I stillastående vatten; ej allmän.

## HYDROPHILUS (GEOFFROY.)

1. H. piceus (Lin.). Oblongo-ovatus, leviter convexus, piceo-niger, nitidus; abdominis segmento anali ventrali carinato-elevato. Long. 18—22 lin.

GYLL. Ins. Sv. I, 113, 1.

En. Käfer der Mark. I, 206, 1.

Muls. Palpic. 108, 1.

Ej sällsynt; finnes ej i Lappland.

2. H. aterrimus (Escu.); oblongo-ovatus, leviter convexus, piceo-niger, nitidus; abdominis segmentis ventralibus carinato-elevatis. Long. 16—22 lin.

En. Käfer der Mark. I, 206, 2.

Funnen på Öland af Ridderbjelke; i Ljungska samlingen äro äfven flera exemplar, troligen från trakten af Calmar.

Anm.: Mesosterni ränna är mer och mindre tydlig hos båda arterna, hvarföre jag ej upptagit denna karakter uti diagnosen.

## HYDROUS (LEACH.)

1. H. caraboides (Lin.). Ovatus, convexus, niger, nitidus, elytris pone medium ampliatis. Long. 8 lin.

Hydrophilus caraboides GYLL. Ins. Sv. I, 114, 2.

» » ER. Käfer der Mark. I, 207, 3.

Hydrous caraboides Muls. Palpic. 112, 1. Temligen allman i stillastående vatten.

## HYDROBIUS (LEACH.)

1. H. fuscipes (Lin.). Ovalis, convexus, piceo-niger, supra nitidus, confertissime punctatus; elytris crenato-striatis, pedibus piceis. Long.  $3-3\frac{1}{2}$  lin.

Hydrophilus fuscipes GYLL. Ins. Sv. 1, 114, 3.

» Zett. Ins. Lapp. 122, 1.

Hydrobius suscipes En. Käser der Mark. I, 208, 2.

» » Muls. Palpic. 122, 3.

Allmän öfver hela Sverige.

2. H. limbatus (FABR.). Sub-hemisphæricus, supra fusco-testaceus, capite thoracisque disco nigris; elytris dorso nigricantibus, stria suturali impressa. Long. 1—11 lin.

Hydrophilus globulus GYLL. Ins. I, 117, 6.

» » Zett. Ins. Lapp. 123, 5.

Hydrobius limbatus En. Käfer der Mark. 1, 208, 3.

» globulus Muls. Palpic. 126, 3.

Lika allmän, som föregående.

3. H. bicolor (PATE.). Ovatus, convexus, niger, thorace elytrisque flavescentibus, his postice punctato-striatis, stria suturali profundiori impressa; clypeo apice profunde emarginato. Long. 2—2\frac{1}{2} lin.

Hydrophilus bicolor Gyll Ins. Sv. 1, 121, 10.

Hydrobius bicolor Muls. Palpic. 124. 1.

Ganska sällsynt i stillastående vatten.

#### LACCOBIUS (ERICHS.)

1. L. minutus (Lin.). Sub-hemisphæricus, supra pallidus, capite thoracisque disco nigro-æneis; elytris confertim punctato-striatis, griseo-irroratis; fronte macula parva ante oculos pallida. Long. 1—1½ lin.

Hydrophilus minutus GYLL. Ins. Sv. I, 216, 5.

» Zвтт. Ins. Lapp. 123, 4.

Laccobius minutus En. Käf. der Mark. I, 203, 1.

» Muls. Palpic. 129, 1.

Allman öfver hela Sverige.

2. L. nigriceps. Ob-ovatus, valde convexus, niger, supra pallidus, capite, thoracis disco scutelloque nigro-æneis; elytris confertim irregulariter punctato-striatis, interstitiis alternis, punctis majoribus seriatis, nigro-irroratis; capite nigro. Long. 2 lin.

Vid Enontekis i Lappland, sällsynt.

Till staturen lik föregående, men dubbelt så stor, omvändt-äggformig, starkt kullrig; de punkterade strierna på elytra äro oregelbundna, på hvart annat mellanrum siå några större punkter, ordnade
i rader, alla punkterna i bottnen infuscerade; liksom hos föregående
ser man äfven här en mörk fläck nedom midten straxt invid suturen,
samt en hvitblek rund framför spetsen. Scutellen är aflångt triangulär.

- Ann.: Den bör ej kunna förblandas med L. decorus Gyll., som synes distinkt genom hufvudets olika punktering och färgteckning, samt på de utplattade sidorna af thorax.
- 3. L. decorus (GYLL.). Oblongus, supra pallidus, vertice thoracis disco scutelloque viridi-æneis; elytris confertissime punctato-striatis, punctis infuscatis, corpore subtus nigro, pedibus pallidis (GYLL.)

Hydrophilus decorus Gyll. Ins. Sv. IV, 275, 4-5.

Mycket sällsynt på Gottland (GYLL.). Öland Ridderbielkk.

## HELOPHILUS (Muls.) \*)

1. H. lividus (Forst.). Oblongo-ovalis, subdepressus, supra punctatissimus; fusco-testaceus. Long. 23/4 lin.

BHN.

<sup>\*)</sup> Detta namn är förut af Meisen användt för ett Dipter-slägte, hvarföre det måste utbytas emot ett annat.

Hydrophilus griseus Gyll. Ins. Sv. I, 122, 11.

» Zett. Ins. Lapp. 123, 9.

Hydrobius griseus En. Käf. der Mark. I, 211, 8.

Helophilus lividus Muls. Palpic. 134, 1.

Allman öfver hela Sverige.

#### PHILHYDRUS (Solier.)

1. P. testaceus (FABR.) Oblongo-ovalis, leviter convexus, supra testaceus, creberrime et subtiliter punctatus, vertice nigricante; elytris stria suturali impressa; palporum maxillarium articulo secundo femoribusque nigris, apice testaceis. Long. 3 lin.

Hydrophilus grisescens GYLL. Ins. Sv. IV, 276, 9-10 (forte).

» melanocephalus ZETT. Ins. Lapp. 123, 6. Hydrobius testaceus En. Käf. der Mark. I. 209, 4.

Philhydrus melanocephalus Muls. Palpic. 137, 1. Var. A.

Allman i stillastående vatten; på lerbotten (Zerr.)

Hufvudet är alltid svart mellan ögonen, stundom utbreder denna färg sig ner åt spetsen, men lemnar alltid en smal gul kant nedom ögonen fri; palpernas 2:dra led är svart, i spetsen lergul, sista i spetsen mörkbrun. Benen äro lergula, låren svarta, med undantag af yttersta spetsen, som är lergul. För öfrigt synes denna art vara ganska distinkt genom sin något aflånga, rent ovala kroppsform, och öfre sidans fina och täta punktur.

- Anm.: Jag har ej funnit ett enda individ vid hafskusten, hvarest följande art deremot ej är sällsynt; det är sålunda med tvekan jag har citerat Gyllenhals H. grisescens. Interessant vore det att veta, om det är denne eller följande art som Dr Schaum har funnit vid saltsjön vid Mansfeld.
- 2. P. maritimus. Oblongo-ovalis, angustior, parum convexus, nitidus, crebre punctatus, griseo-testaceus, vertice thoracisque disco infuscato; elytris stria suturali impressa; palpis antennisque testaceis; femoribus nigricantibus, apice superne testaceis.

Vid hafskusten under tång; ej sällsynt.

Till staturen är den lik Helophilus lividus, men något kullrigare, dock vida mindre än föregående; öfre kroppsytan grågul, nästan oljaktigt glänsande, tydligt punkterad, till och med mera öppet än hos P. melanocephalus. Hufvudet är blekgult, hjessan infuscerad; palper och antenner enfärgade blekgula. Thorax är något mera rundad på sidorna än hos föregående, grågul, stundom med en mörk skugga på midten af skifvan. Elytra äro starkare och mera öppet punkterade än hos föregående, de gröfre punkt-serierna, som finnas hos beslägtade arter, äro här mera markerade. Benen lergula, låren svarta, öfre bälften blekgula.

Anm.: Vore ej punkturen så stark, jemförelsevis med närstående arter, skulle Gyllenhals H. grisescens passa ganska väl in på denna art; ty så väl uppgiften in "maritimis" som "femoribus nigricantibus superne apice testaceis" kunna ej rätt gerna hänföras till föregående species.

3. P. melanocephalus (FABR.). Ovalis, sat convexus, supra testaceus, punctatissimus, capite thoracisque disco nigris; elytris stria suturali impressa; palporum maxillarium articulo ultimo apice fusco; femoribus nigris, supra testaceis. Long. 21 lin.

Hydrophilus melanocephalus En. Käfer der Mark. 1, 209, 5. Philhydrus melanocephalus Muls. Palp. 137, 1. Var. 3.

Ej sällsynt i stillastående vatten.

Denna art är alltid mindre än P. testaceus, mera elliptiskt-ovel; hufvudet svart, med en blekgul linie framför ögonen; palperna äro lergula, dess sista led i spelsen jemte antennklubban svartaktiga. Thorax är något smalare mot spelsen än hos P. testaceus, svart, sidorna blekare. Elytra något tydligare punkterade, mera spelsigt rundade, blekt gula. Benen äro lergula, låren svarta, långs midten dunkelt gula.

4. P. nigricans (Zerr.). Ovatus, convexus, supra fusco-testaceus, punctatissimus, capite thoracisque disco nigris, palpis totis pedibusque rufescentibus, femoribus supra tenuiter nigro-marginatis; elytris stria suturali impressa. Long. 2½ lin.

Hydrophilus nigricans ZETT. Ins. Lapp. 123, 7.

Ganska sällsynt i Lappland (ZETT.)

Till kroppsform öfverensstämmer den mest med P. melanocephalus, och har samma fina punktur, men är något kullrigare och kortare, rödbrun; hufvudet svart med en rödgul fläck framför hvarje öga; palperna äro rödaktiga, antennerna äro af samma färg, klubban något mörkare. Thorax är mera afsmalnande fram mot spetsen än hos P. melanocephalus, kullrigare långs midten, skifvan svartaktig, sidorna rödbruna. Elytra öfverensstämma fullkomligt till puncturen med ofvannämnde P. melanocephalus, men äro något mera brunröda till färgen, och något starkare kullriga. Benen brungula, låren med en svart ofvankant.

5. P. marginellus (FABR.). Oblongo-ovalis, leviter convexus, supra punctatissimus, fusco-niger, thoracis elytrorumque margine fusco-te-staceis; his stria suturali impressa; palpis articulo ultimo nigro. Long. 13 lin.

Hydrophilus affinis GYLL. Ins. Sv. I, 123, 12.
Hydrophius marginellus Er. Käf. der Mark. I, 210, 7.
Philhydrus marginellus MULS. Palp. 141, 2.
Allman med P. melanocephalus.

6. P. ovalis. Sat convexus, oblongo-ovalis, crebrius punctatus, niger, nitidus, thoracis lateribus elytrisque, stria suturali impressa, margine piceis; palpis totis rufescentibus. Long. 2 lin.

Från Gottland och vid Stockholm; benäget meddelad af Prof. Bobeman.

Af en aflång, rent oval form, kroppens öfra sida starkare punkterad, mera intensift svart, antenner och palper rödaktiga; annars till
habitus mest lik föregående.

## CYLLIDIUM (ERICHS.)

1. C. seminulum (PAYK.). Subglobosum, nigrum, nitidum, læve; elytris stria suturali impressa. Long. 1½ lin.

Hydrophilus seminulum GYLL. Ins. Sv. I, 118, 8.

Cyllidium seminulum Ra. Kaf. der Mark. I, 211, 1.

» Muls. Palp. 144, 1.

Ej sällsynt vid vatten.

## II. Familjen SPHÆRIDIOIDÆ (ERICHS.)

#### CYCLONOTUM (DEJ.)

1. C. orbiculare (FABR.). Subhemisphæricum, atrum, nitidum, creberrime punctatum; elytris stria suturali impressa. Long. 13 lin.

Hydrophilus orbicularis GYLL. Ins. Sv. I, 118, 7.
Cyclonotum orbiculare En. Kaf der Mark. I, 212, 1.

» » Muls. Palpic. 148, 1.

Allman i stillastående vatten.

#### SPHAERIDIUM (FABR.)

1. S. scarabæoides (Lin.). Nigrum, elytris macula antica sanguines, apicali testacea; pedibus testaceis, fusco-maculatis. Long. 3 lin.

GYLL. Ins. Sv. I, 100, 1.

En. Käf. der Mark. 1, 214, 1.

Muls. Palp. 151, 1.

Var. nigrum, elytris apice macula lunata lutescente.

GYLL. Ins. Sv. l. c. var. b.

Allman i nyfallen spillning.

2. S. bipustulatum (FABR.). Atrum, elytris margine tenui, maculaque subapicali lunata pedibusque testaceis, his nigro-fasciatis. Long. 2 lin.

Sphæridium marginatum Gyll. Ins. Sv. I, 101, 2. Var. b.

bipustulatum Er. Kāf. der Mark. I, 215, 3.
 Muls. Palp. 153, 2.

Var. a. elytris macula humerali rufa.

Sphæridium marginatum Gyll. Ins. Sv. I, 101, 2. Var. c.

Var. b. nigrum, margine thoracis elytrorumque rufo-testaceo.

Sphæridium marginatum GYLL. I, 101, 2.

» » En. Käf. der Mark. I, 215, 2.

I sällskap med föregående och lika allmän.

## CERCYON (LEACH.)

- A) Framtibian med en inskårning före spetsen, beväpnad med en skarp bakåt krökt tand i spetsen.
- 1. C. littorale (GYLL.). Ovale, leviter convexum, piceo-nigrum, dense punctatum; thoracis lateribus in medio dilatatis; elytris punctato-striatis, striis apicem versus profundioribus, interstitiis confertim punctulatis, apice convexis; tibiis anticis ante apicem excisis; labro transverso, apice subemarginato. Long. 1½ lin.

Sphæridium littorale GYLL. Ins. Sv. I, 111, 13.

» » Zett. Ins. Lapp. 121, 9.

Cercuon littorale Muls. Palp. 172, 9.

Var. a. thorace elytrisque margine rufo-testaceis, his apice late pollidis, pedibus rufescentibus.

Gyll. I. c. var. b.

Var. b. thorace rufo-piceo, elytris basi rufo-maculato pallidis, pedibus rufis.

GYLL. I. c var c.

Var. c. rufo-castaneum totum.

GYLL, l. c. var. d.

Under uppkastad tång vid hafskusten ej sällsynt.

#### B) Framtibian utan inskärning före spetsen.

2. C. dorso-striatum. Ovale, parum convexum, nigrum, thoracis lateribus, in medio explanato-dilatatis, elytrisque apice fusco-testaceis, his subnitidis, dorso obsolete punctato-striatis; labro transverso, apice truncato; mesosterno lineari-elongato. Long. 11 lin.

Tillsammans med föregående, men mycket sparsammare. Den finnes äfven i Ljungska samlingen, under S. littorale var. b.

Ganska lik föregående, men mindre kullrig; labrum svart, i spetsen afhuggen. Thorax är på sidorna, som äro brungula, nästan starkare rundad än föregående. Elytra äro svagt glänsande, på skifvan försedda med några punkterade strier, hvilka försvinna före spetsen, som är smutsgul, interstitierna äro mycket fint och glest punkterade, suturalvinkeln snarare afrundad än nedböjd. Mesosternum glänsande, lineär. Framtibiernas spets är, liksom hos de följande arterna, ej emarginerad, utan afrundad och beväpnad med fina tänder, bvilka blifva starkare nedåt.

De funna exemplaren öfverensstämma alla i färgteckningen.

3. C. marinum. Ovale, convexum, nigrum, nitidum, crebre punctatum, elytris subtiliter punctato-striatis, margine inflexo maculaque apicali subdeterminata rufotestaceis, sutura nigra; elytrorum angulo suturali recto; mesosterno oblongo. Long. 1\frac{1}{2}-1\frac{3}{2} lin.

Sphæridium terminatum Zerr. Ins. Lapp. 121, 8.

Cercyon aquaticum Var. B. Muls. Palpic.

Vid Lomma på sanden ej sällsynt. I Torneå Lappmark af Fricklius. Till kroppsform snarlik C. flavipes, fint punkterad, svart glänsande. Hufvudet är fint punkteradt, labrum i spetsen svagt bågböjd; palperna beckfärgade. Thorax är smalare öfver spetsen än vid roten, kullrig, sidorna jämnt rundade, fint punkterad; svart med en beckröd punkt i framhörnen. Elytra äro fint strierade; strierna ej starkt, mellanrummen tydligare punkterade; svarta, den invikna sidokanten och en ganska begränsad fläck i spetsen, som går högre upp på sidan, äro brungula, suturalvinkeln rät. Mesosternum aflångt. Benen beckröda, låren mörkare.

Anm.: Från C. laterale skiljes den lätt på sin mera aflånge kroppsform, på thorax, som ej är så starkt kullrig, med endast en beckröd punkt i framhörnen; från C. flavipes på sin räta suturalvinkel.

4. C. palustre. Rotundato-quatum, convexum, nigrum, nitidum, crebre punctatum, tarsis, puncto in angulo thoracis antico maculaque elytrorum apicali determinatiori rufotestaceis, sutura nigra; elytris tenuiter punctato-striatis, angulo suturali recto; mesosterno oblongo-ovali, nitido, punctulato. Long. 1 lin.

Vid Lund tillsammans med C. hamorrhoum, sällsynt.

Till kroppsformen mest lik C. lugubre Gyll., kort, äggrund, ganska kullrig, svart, glänsande, fint punkterad. Husvudet svart, palperna af samma färg; labrum i spetsen bågböjd. Thorax är transversel, mycket bredare vid roten än ösver spetsen, som i midten är något framdragen, sidorna jämnt rundade, fint men tydligt punkterad, svart med en beckröd punkt inom hvarje framhörn. Elytra äro fint strierade, strierna och dess mellanrum fint, ej tätt, men tydligt punkterade, glänsande, svarta, med en skarpt begränsad brungul fläck i spetsen, hvilken upptar fjerdedelen af elytra, samt sträcker sig något högre upp på sidorna; suturen svart, dess vinkel rät. Mesosternum glänsande, aflångt-oval, knappt dubbel så lång som bred, punkterad. Benen svarta, tarserna roströda.

- Anm.: Från C. aquaticum Steph., som den tyckes stå närmast, skiljer den sig genom sin kortare kroppsform, mörkare antenner och ben; från C. lugubre Gtll. på sin större, baktill mera rundade kroppsform, och på de starkare punkterade strierna och interstitierna på elytra; från C. granarium En. på elytras bestämda färgteckning; från alla kännes den på sina svarta palper och ben.
- 5. C. lugubre (PAYK.). Breviter ovatum, convexum, nigrum, nitidum, elytris subtiliter punctato-striatis, striis integris, interstitiis lævibus, apice subdeterminate piceo-rufis; mesosterno oblongo-ovali. Long. 3 lin.

Sphæridium lugubre Gyll. Ins. Sv. I, 111, 12. Cercyon lugubre Er. Kaf. der Mark. I, 220, 10.

» » Muls. Palp. 181, 14.

Sällsynt vid Lund på fuktiga ställen; från Småland och Stockholm af Prof. Boheman.

- Anm.: Ett exemplar, som Professor Boheman sändt mig till påseende och blifvit meddeladt honom af Gyllsnhal såsom dennes S. lugubre, bör till följande art; jag nämner det endast derföre, att man vanligen lägger mera vigt på original-exemplar, än den allra noggrannaste beskrifning.
- 6. C. minutum (FABR.). Breviter ovatum, convexum, nigrum, subnitidum, elytris subtilius punctato-striatis, interstitiis, apiceque piceo, lavibus; mesosterno oblongo-ovali. Long. 2—1 lin.

Sphæridium minutum Gyll. Ins. Sv. I, 110, 11. Cercyon minutum Br. Kaf. der Mark. I, 220, 11.

Uercyon mmulum Br. Kat. Ger Mark. 1, 220, 1

» » Muls. Palp. 180, 13.

Allmän vid vatten.

Anm.: Den är lätt känlig från föregående derpå att thorax är mycket tydligare och djupt punkterad, dess sidor endast framtill beckfärgade, samt palper och ben mörkare.

7. C. anale (PATE.). Oblongo-ovatum, postice acuminatum, nigrum, nitidum, elytris punctato-striatis, macula apicali determinata pallide rufa, sutura nigra; mesosterno oblongo. Long. 1 lin.

Sphæridium terminatum GYLL. Ins. Sv. I, 108, 10.

Cercyon anale En. Käf. der Mark. I, 249, 9.

» » Muls. Palp. 183, 15.

Allman på fuktiga ställen, i synnerhet under ruttnande vextämnen.

- Anm.: Thorax är i framhörnen beckfärgad, dess punkter liksom mellanrummens på elytra äro svagare än striernas, suturalvinkeln spetsigt nedböjd; palper och ben rödgula. Outbildad till färgen är den blekröd, elytras strier mot spetsen något svagare; kanske bör Herrs C. castaneum hit.
- 8. C. hæmorrhoum (GYLL). Ovale, subgibbosum, nigrum, nitidum; thorace pulvinato-convexo; elytris striatis, macula intra apicem determinata rufa; mesosterno lineari. Long. 11 lin.

Sphæridium hæmorrhoum Gyll. Ins. Sv. I, 107, 9. Cercyon hæmorrhoum En. Käf. der Mark. I, 216, 2.

» » Muls. Palp. 161, 3.

Ej sällsynt vid vatten.

9. C. obsoletum (GYLL.). "Rotundato-ovatum, nigrum, parum convexum; elytris tenuiter punctato-striatis, apice pedibusque rufescentibus." GYLL.

Sphæridium obsoletum GYLL. Ins. Sv. 110, 7, 8.

Cercyon obsoletum Muls. Palpic. 157, 1.

Lär vara funnen i Sverige, men mycket sällsynt enligt Gyllenhal.

10. C. hæmorrhoidale (FABR.). Ovatum, subgibbosum, nigrum; thorace puncto baseos impresso; elytris punctato-striatis, apice piceo-castaneis. Long. 1½—1¾ lin.

Sphæridium hæmorrhoidale Gyll. Ins. Sv. I, 105, 6.

» Zerr. Ins. Lapp. 121, 6.

Cercyon hæmorrhoidale En. Käf. der Mark. I, 216, 1.

» Muls. Palp. 159, 2.

I spillning allmän, liksom alla följande arter.

11. C. laterale (STEPR.). Ovato-ovale, convexum, nigrum, nitidum, crebre punctulatum, palpis thoracis lateribus pedibusque rufis; elytris, subtiliter punctato-striatis, piceis, apice pallidioribus, angulo suturali recto. Long. 13 lin.

Muls. l'alpic. 163, 4.

Sphæridium hæmorrhoidale Var. b. Zett. Ins. Lapp. 121, 6.

Funnen på sandbackar i kospillning; sällsynt.

Lätt känlig från C. flavipes Fs., som den närmast liknar, derpå att thorax är kullrigare långs midten; dess sidor alltid ljusare än skifvan; elytras interstitier äro ej så tätt punkterade, vanligen beckröds, ljusare utåt spetsen, med en svartaktig fläck vid skuldran och en vid scutellen; stundom är färgen blekare, men suturen alltid, liksom hos den typiska, infuscerad ända från basen till spetsen;

suturalvinkeln är alls icke nedböjd, utan rät. Benen jemte palperna rödaktiga.

Anm.: Kanske böra Gyllenhals Sphæridium melanocephalum var. doch e föras hit.

12. C. flavipes (FABR.). Oblongo-ovale, convexum, dense punctulatum, nigrum; elytris subtiliter punctato-striatis, margine tenui apiceque rufis, angulo apicali suturali acuminato-deflexo. Long. 1—1½ lin.

Sphæridium melanocephalum Var. c. Gyll. Ins. Sv. I, 103, 4.

ZETT. Ins. Lapp. 121, 4.

Cercyon flavipes En. Käf. der Mark. I, 216, 3.

» » Muls. 176, 11.

Allman ofver hela Sverige.

13. C. melanocephalum (Lin.). Oblongo-ovatum, convexum, nigrum, nitidum; elytris subtiliter striatis, striis interstitiisque subtiliter punctulatis, macula communi scutellari majori triangulari, aliaque humerali oblonga nigra; angulo suturali leviter deflexo. Long. 1 lin.

Sphæridium melanocephalum Gyll. Ins. Sv. I, 103, 4.

Cercyon melanocephalum En. Kaf. der Mark. 1, 217, 4.

» » Muls. Palp. 178, 12.

Tillsammans med föregående och lika allmän.

14. C. unipunctatum (Lin.). Oblongo-ovale nigrum, modice convexum, subtiliter punctulatum, thoracis lateribus elytrisque testaceis, his macula communi cordata media nigra, punctato-striatis. Long. 1—14 lin.

Sphæridium unipunctatum Gyll. femina Ins. Sv. I, 102, 3. Cercyon unipunctatum femina En. Kaf. der Mark. I, 27, 5.

» » Muls. Palp. I, 64, 5.

Ej sällsynt.

15. C. quisquilium (Lin.). Oblongo-ovale, nigrum, modice convexum, thoracis lateribus æqualiter rotundatis, pedibus elytrisque testaceis, his subtiliter punctato-striatis. Long. 1 lin.

Sphæridium unipunctatum mas Gyll. Ins. Sv. I, 102, 3. Cercyon unipunctatum mas Es. Käf. der Mark. I, 217, 5.

» quisquilium Muls. Palp. 166, 6.

Lika litet sällsynt, som föregående.

16. C. centrimaculatum (STRM.). Ovato-ovale, modice convexum, nigrum, thoracis lateribus pone medium rotundato-dilatatis, elytrisque rufo-testaceis, his (sæpe macula media fusca) punctato-striatis. Long. 3 lin.

Sphæridium pygmæum var. b. Gyll. Ins. Sv. I, 104, 5. Cercyon centrimaculatum Er. Käf. der Mark. I, 208, 7.

» » Muls. Palp. 169, 7.

Ej så allmän som följande.

Skiljes lätt från föregående på formen af thorax, hvars sidor äro utvidgade före basen, hvarest den är bredare än öfver spetsen; på skifvan är den mörkbrun, sidorna ljusare; strierna på elytra äro tydliga, i synnerhet de som äro närmast suturen, hvilka lópa ända från

basen ner till spetsen; genom denna caracter kännes den lätt från outbildade individer af följande art.

C. pygmæum (ILLIG.). Ovatum, convexum, nitidum nigrum; elytris punctato-striatis, castaneis, basi nigris. Long.  $\frac{2}{3}$  lin.

Sphæridium pygmæum Gyll. Ins. Sv. I, 104, 5. Cercuon pygmæum Er. Kaf. der Mark. I, 209, 8.

» » Muls. Palp. 170, 8.

Allman i spillning.

Varierar med ljusare elytra, hvilkas spets i sådant fall äro mera lergula.

MEGASTERNUM (Muls.)

1. M. boletophagum (MARSH.). Breviter-ovatum, convexum, punctulatum, nitidum, piceum, elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis sublævibus. Long.  $\frac{3}{4}$  lin.

Cercyon boletophagum En. Käf. der Mark. I, 221, 13.

Megasternum boletophagum Muls. Palp. 187, 1.

Jag har funnit ett exemplar i svamp vid Ramlösa, och några i torr spillning vid Lund; äfven på Gottland, vid Stockholm och Anneberg i Småland af Prof. Вонеман.

#### CRYPTOPLEURUM (Muls.)

1. C. atomarium (FABR.). Rotundato-ovatum, nigrum, punctatissimum; elytris crenato-striatis, apice rufescentibus, parce pubescentibus. Long. 1 lin.

Sphæridium atomarium Gyll. Ins. Sv. 1, 106, 7. Cercyon atomarium En. Köf. der Mark. I, 222, 14. Cryptopleurum atomarium Muls. Palp. 188, 1.

Allman i spillning.

3. Bref från resande naturforskare. — Ur en skrifvelse från Hr Mag. N. Anderson, hvilken såsom botanist åtföljer fregatten Eugenie, meddelade Sekreteraren följande utdrag:

»Vi anlände till Sidney sent om qvällen den 21 October och afseglade den 31 tidigt på morgonen. Vi hade således åtta dagar på oss här i denna nya natur, i detta det intressantaste af oss hittills besökta land, endast åtta dagar att se, studera och samla! Hvad skulle vi då kunna uträtta? Emellertid tror jag mig ej från någon lokal hafva sammanbragt så betydliga samlingar som härifrån; jag är ej i stånd att noggrannt uppgifva antalet, men jag vill tro mig hafva insamlat åtminstone 400 arter i 4000 exemplar om ej mera. I berättelsen från förra expeditioner hade jag läst, att vid pass

70 mil söder om Sidney funnes ett distrikt, Illawarra, der naturen skulle vara ytterst luxuriös, rik och skön i förening. Föreståndaren för Sidneys botaniska trädgård bestyrkte min afsigt att resa till denna »Nya Hollands trädgård», som trakten kallas, och hade artigheten att sjelf dit åtfölja och på allt upptänkligt sätt leda mig. Jag afreste således med ett ångfartyg till distriktets stad Wollongong och uppehöll mig derstädes tre dagar, samt hembragte betydliga skördar så väl af torkade växter som stammar af ormbunkar och palmer, samt diverse mi-Under andra förhållanden än dem, hvarunder jag såg Nya Holland, skulle dess naturscenerier säkerligen hafva frapperat mig, men intrycken af det myckna outsägligt sköna jag skådat på Sandwichsöarne och Otaheiti, för att ej nämna allt det föregående, var för lifligt, att jag skulle mäktigt imponeras af hvad jag här såg. Landskapet egde visserligen ett outsägligt bördigt utseende, en stor rikedom af olika situationer och tät lummighet af grönskande skogar, men saknade dessa storartade berg eller denna saftfullhet och omvexling, som ensamma förmå att skapa en naturskön nejd. Närmast en vidsträckt sandstrand, derofvan vidsträckta betesmarker, så ett kuperadt åkerbruksland och sist en temligen sakta sluttande medelmåttig bergås - bortom hvilket allt omätliga vattentomma, brännheta, af låga buskväxter betäckta slätter utbreda sig - se der det allmänna utseendet af Illawarras distrikt, som dock skall vara det vackraste. Den nyholländska vegetationens allmänna karakter af torrhet och mager enformighet passar ej fullt här, men återfinnes i all sin sanning omkring Sidney. Här var frodigheten, bördigheten större. Märkvärdigt, att ibland växtmassor af en alldeles från våra förhållanden afvikande fysiognomi, med former i grunden egendomliga för detta land, jag skulle träffa flera gamla bekanta från det kära Norden än någorstades annars. Veronica nära chamædrys, Scirpus maritimus och palustris, Triglochin palustre, Solanum nigrum, Stellaria media, Prunella vulgaris, Plantago major och lanceolata, Sonchus oleraceus, Juncus bufonius, Drosera rotundifolia, Senecio nära erucifolius, Rumex

liknande conglomeratus, Trifolium repens, Ranunculus acris, Cerastium vulgare, jemte Briza virens och major samt Cynodon dactylon m. fl. voro af detta slag. Till ett närmare åskådliggörande af denna vegetation skall jag korteligen omnämna det mest framstående. På den sandiga hafsstranden voro Calystegia rupestris, ett Triticum och ett annat märkvärdigt gräs allmänna; der insamlade jag åt Areschoug en vacker samling Spongiæ, till ersättning för de få Alger (blott tre arter härifrån!) jag annars varit i stånd att få. Ofvan denna sand, på den hårda banken, bildade Banksia integrifolia och Fabricia lævigata ogenomträngliga busksnår; på öppnare ställen växte Westringia rosmarinifolia i täta småbuskar och hvitblommig, Pimelia pilosa bildade täta hvita tufvor, Herotes altissima i stora gröna ruskor, samt deribland de blå Wahlenbergia grandislora, Aster herbacea, gula Meliloti och Medicagines samt Plantago hispida. Betesmarkerna derofvan hade en ej aflägsen likhet med våra; ymnigt betäcktes den af Trifolium repens höljda marken af Pteris esculenta, nu brunvissnad, liksom vår ormbunke; stora sträckor fylldes af Melaleuca armilloides och den gullgula Viminaria, medan Xyrides, Lycopodia, Triglochin-arter fyllde våtare ställen och den glesa skogen utgjordes af Eucalyptus- och Casuarina-arter. ---Det rika, bördiga och blott af få farmers bebodda odlingsbara landet med sina väl skötta åkerfält, der 30 år å rad samma sädesslag kan odlas utan behof af gödning, med sina yppiga betesmarker, der klöfver och rajgräs bilda de herrligaste naturliga ängar, med sina af jättelika Eucalypter och fasta Casuariner bestående skogar, var ett riktigt Eden. Hvete och majs odlades företrädesvis, vinskötseln är ock mycket på modet. Alla Europas ädla fruktsorter lyckas förträffligt, och boskapsskötsel (inclusive smör-, ost- och äggberedning) utgör provinsens hufvudnäring. Väl har vegetationen redan här den egendomliga prägeln, men det var egentligen först med bestigandet af berget, som den utvecklade all sin kraft och tjusande mångfald. Nedersta regionen utmärktes af Leucadendron-buskar med sina björkhvita stammar och kolsvarta grenar, Pittosporum sulvum

och Eugenia trinaria, bland hvilka den röda Kennedya rubicunda, den blå Hardenbergia monophylla, den gula klocklika Billardiera scandens slingrade sig, insnärjd bland klättrande Bignonia pandora, Goodenia aurea, Passiflora en gulröd art, Clematis stenopetala, Eustrephus angustifolius, medan tomrummen fylldes af den hvita Cassia arborea, den violettpurprade Prostanthera, Pimelia hypericifolia, Gymnostachys acutus, gulglänsande Senecio-arter, det yfviga buskartade Solanum laciniatum, och vår allmänt bekanta Helichrysum bracteatum. — Mellersta regionen, omfattande 2-600 fots höjd, företedde dock den mest storartade karakteren. Här nådde Eucalypterna en höjd af nära 200 fot med en diameter af minst tre alnar, omkransade af ofantliga svamputväxter eller enorma myrbon högt uppe på stammen eller af de fågelbo lika ormbunkarne Acrosticum alcicorne och Neothopteris vulgaris, blandade med väldiga Acacia melanoxylon samt de mer än bundrade fot höga palmerna Seaforthia och Corypha australis, under hvilkas kronor de mer än 20 fot höga trädartade ormbunkarna Dicksonia antarctica och Cyathea dealbata höjde sina fina bladmassor, medan gigantiska Ficus-träd utsände sina väldiga af slingrande Lianer genomflätade grenverk, och bland andra trädslag den tio alnar och mera höga Urtica gigas, med stora fotbreda rysligt brännande blad, trängde sig in i löfmassorna, - och man hade onekligen här en esterbild af den tropiska yppigheten, hvilken man icke skulle väntat sig vid vid en sådan latitud i Nya Holland, och som endast lärer återfinnas i Illawarra. Lasiopetalum, Smilax australis, tre Rubi, Clerodendron, Omalanthus populifolius jemte flera voro här ymniga, och af ormbunkar Polypodium rupestre, P. Billardieri, Gleichenia tre arter, Asplenium flabellatum och andra. Äfven af Orchideer märktes ingen brist, men i allmänhet var bladsystemet här förherrskande. När man uppnår den tredje regionen, och dermed inträder på den sandiga torra jordmånen, återfinnas samma växter som vid Sidney, och hvilka jag snart skall närmare omnämna.

Återkommen från denna intressanta utfärd, exkurrerade jag i Sidneys omgifningar ett par dagar och gjorde ett besök vid den klassiska Botany Bay, der så mycket talar om de fordna tider, då BANKS först såg detta herrliga land och dess sköna växtskatter. Hela trakten hvilar på sandsten, sanden hopar sig allestädes i höga kullar, bevuxna af en tät buskvegetation och temligen resliga Eucalypter, Casuariner, Banksier, Xvlomela, Podocarper, Acacier, mellan hvilka stå de talrika skona Jag vet intet bättre att likna en vandring genom dessa skogsnår och dessa sandfält vid, än vid ett vistande i det vidsträcktaste, praktfullaste orangeri. Förtjusande former, herrliga, lysande färger, en otalig rikedom på individer, en förvånande blandning af arter, detta är den allmänna karakteren. Högre buskar bilda de talrika Grevilleerna (buxifolia, sericea, linearis, concinna m. fl.), den gulblommiga Aotus villosa, Gompholobium latifolium, Leptosperma, de praktfulla Callithamnierna och Callistemon, de praktfulla Lambertia formosa och Styphelia latifolia, de talrika Pulteneerna, Persoonierna, Lysinema pungens och de småtäcka Dillwynierna. Mellan denna skiftande samling af sällsynta skönheter packa sig de icke mindre strålande Epacrideerna (särdeles grandiflora och pulchella), de azurblå Dampiererna, de rosenfärgade Bauera rubioides, Borronia pinnata och alata, Tetratheca ericifolia, den hvita Leucopogon microphyllum och Calliceme serrata samt de gula Billardiera, Platylobium, Pulteneerna och Diuris maculata. Der är en variation, som sannerligen bländar ögat och man stannar nästan orörlig af förundransfull hänryckning. Ögat vänder sig från det underbara (såsom Grästrädet, Xantorrhæa, hvaraf jag hembragt hela stånd) till det sköna (hvaraf priset tillkommer Epacrideerna och de barrtorra Papilionaceæ), och vet ej vid hvilket man helst och längst skall fästa sig.

Nya Holland är utan gensägelse det mest afundsvärda land för en botanist. Morphologen har här gåtor att lösa, som ingenstädes annars, den former och färger älskande den störstarikedom och mångfald, den som är fiken efter nytt, har här

oändliga oundersökta ställen att genomforska. Jag kan icke tänka mig något så afundsvärdt öde som att få här vara och arbeta, och det skall bli målet för mina framtida ansträngningar att hit återvända.

Ingenstädes under hela vår färd hafva vi blifvit bemötta med en så hjertlig och stor gästfrihet och vänlighet som här. Föreståndaren för den botaniska trädgården, Mr Ch. Moore, åtföljde mig allestädes och underlättade mig med sina råd och anvisningar. Han gaf en värdefull frösamling och lofvade att i framtiden skicka oss växter härifrån. Mac Leav den äldre är visserligen för länge sedan död; men der lefde ännu en ganska åldrig Mac Leav (sonen). Han bodde som en furste, hade en vidsträckt botanisk trädgård, ofantliga insektsamlingar och arbetar med stor ifver och sakkännedom i alla naturhistoriens grenar. Han bemötte mig med den mest vidsträckta artighet och välvilja, och bad mig helsa Prof. Wahlberg och Boheman, att det skulle glädja honom komma i utbyte med skandinaviska insekter mot nyholländska. Af Cassidæ hade han materialier till ett godt supplement.

Från Sidney gjorde vi en ytterst snabb resa. Redan den 8 Nov. voro vi utanför Stewartsöarne (öster om Salomons) (8°38' lat.), men ett långt framskjutande ref hindrade deras angörande. Kring linien fingo vi ligga i en af ytterlig hetta odräglig stiltje, och den 21 Nov. nådde vi Wellington Island (Carolinerna); jag fick gå i land efter några sköldpaddor, men det blef mörkt innan vi nådde det, så att jag fick intet se af vegetationen. Påföljande dagen fingo vi fyra timmar att besöka Ascension, en hög, stor vulkanisk ö, omgifven af vidsträckta korallbildningar. Vegetationen hann jag blott föga se. Den var alldeles densamma som på de förra öarne, Cocospalm, Brödfruktträd, Ficus och Barringtonia öfvervägande, vid stränderna Rhizophora; men litet ostindiskt mötte redan här, t. ex. en ymnig Curcuma. Till Guaham hade vi en otroligt snabb resa, gjorde den 25 ända till 280 minuter! och anlände den 27 Nov. till hamnen Umata. Som icke mera än en och en half dag bestods oss att

anställa exkursioner på, kunde skördarne ej blifva talrika. Jag besteg bergshöjderna, genomvandrade dalarne och strök längs hafsstranden, så att jag på den korta tiden dock fick ett ungefärligt begrepp om vegetationen. Den var alldeles lik de öfriga vulkaniska öarnes, men mindre rik på ormbunkar; de lägre trakterna hyste en otroligt yppig skog af två slags palmer, brödfruktträd, Rhizophora, Ficus, Bambusa och Hibiscus tiliaceus; höjderna betäcktes af två till tre alnar högt gräs i ogenomträngliga massor, men i öfrigt var artmångfalden ringa och antalet af för mig nya besteg sig icke till tio. Emellertid bidrogo de få timmarne att temligen utvidga den förut förvärfvade kännedomen om Oceaniens Flora, och jag lemnade nu densamma ej utan talrika angenäma intryck.»

### Inlemnade afhandlingar.

- Af Hr Prosector Dr Fa. Wahlgaen i Lund: Anteckningar öfver byggnaden af ryggmergen och ryggmergsganglierna hos Rockan. Remitterades till Hrr A. Rezzius och Santesson.
- Af Hr Bergmästaren F. von Scheele: Meteorologiska iakttagelser vid Philipstad. Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.
- Hr Ångströms afhandling: Optiska undersökningar, som varit remitterad till Hrr Wallmark och Edlund, återlemnades med tillstyrkande af dess införande i Akademiens Handlingar.

## Akademiska angelägenheter.

Det Ferrnerska priset tillerkändes Hr Björling för dess afhand-lingar: Om det Cauchyska kriteriet på de fall, då funktionerna af en variabel låta utveckla sig i serie fortgående efter de stigande digniteterna af variabeln, samt: Om funktionerna  $x^y$  och Log.  $\beta^{(x)}$ .

#### SKÄNKER.

H:r Palustedt förärade till Akademien ett skrin till förvarande af reagenser och smärre kemiska redskap, inredt af Berzelius med egen hand och under hans resor i Sverge begagnadt, och anhöll att detsamma måtte blifva förvaradt i Berzeliu i oförändradt skick bibehållna laboratorium.

#### Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Hr Inspektoren C. F. Palmér genom Stud. S. Wessberg.

En lärka skjuten i Munsö socken den 28 Februari.

Af Mr Canzli-Rådet A. G. Brunerona.

En Asaphus expansus funnen i ett kalkstensblock vid Wiks gård på Wermdön.

## Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium i Januari 1853.

|     | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.       |                |                 | Aumürkn<br>gar. |            |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
|     | KI. 6<br>f. m.                                  | Kl. 2<br>e. m. | Ki. 9<br>e. m.           | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. in. | K1. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.  | KI. 9           | nin-       |
| 1   | 25,48                                           | 25,45          | 25,49                    | + 50           | + 5.8          | + 5°5           | v.s.v.         | v.s.v.          | S.V.            | Mulet      |
| 2   | 25,51                                           | 25,49          | 25,47                    | + 4,5          | + 4,6          | + 3,6           | s.s.v.         | s.s.v.          | s.s.v.          | Rega       |
| 3   | 25,46                                           | 25,49          | 25,40                    | + 4,6          | + 4,0          | + 2,2           | s.s.v.         | s.s.v.          | s.s.v.          | Mulet      |
| 4   | 25,30                                           | 25,35          | 25,30                    | + 3,1          | + 3,9          | + 4,9           | v.s.v.         | 5.S.V.          | S.S.V.          |            |
| 5   | 25,23                                           | 25,22          | 25,24                    | + 4,2          | + 4,5          | + 5,0           | s.s.v.         | s.s.v.          | s.s.v.          |            |
| 6   | 25,34                                           | 25,39          | 25,39                    | + 2,9          | + 3,0          | + 4,0           | s.s.v.         | s.s. <b>v</b> . | s.s.v.          | HalfkL     |
| 7   | 25,39                                           | 25,27          | 25,24                    | + 1,0          | + 3,1          | + 3,0           | s.v.           | s.s.v.          | s.s.v.          | Regn       |
| 8   | 25,08                                           | 25,11          | 25,17                    | + 3,4          | + 3,7          | + 3,1           | s.             | s.              | s.              | -          |
| 9   | 25,10                                           | 25,09          | 25,13                    | + 3,0          | + 2,7          | + 2,1           | S.             | S.              | s.              | -          |
| 10  | 25,07                                           | 25,15          | 25,19                    | + 3,4          | + 3,0          | + 2,0           | s.v.           | v.s.v.          | v.s.v.          | Klart      |
| 11  | 25,16                                           | 25,06          | 24,88                    | + 3,0          | + 3,4          | + 2,0           | s.s.v.         | s.s.v.          | s.s.v.          | Mulet      |
| 12  | 24,80                                           | 24,83          | 24,94                    | + 4,0          | + 3,6          | + 1,1           | s.s.v.         | s.s.v.          | v.n.v.          | Rega       |
| 13  | 24,67                                           | 24,46          | 24,56                    | 0,0            | + 0,3          | - 3,0           | O.N.O.         | N.N.V.          | N.N.V.          | Snō        |
| 14  | 24,73                                           | 24,86          | 24,94                    | <b>— 4,</b> 7  | - 4,9          | <b>— 6,7</b>    | N.N.V.         | N.N.V.          | n.n.v.          | HalfkL     |
| 15  | 25,04                                           | 25,14          | 25,19                    | <b>— 7,3</b>   | <b>— 6,0</b>   | <b>—</b> 7,0    | n.n.v.         | N.N.V.          | N.N.V.          | Snö        |
| 16  | 25,21                                           | 25,24          | 25,27                    | <b>— 6,1</b>   | 6,0            | 5,4             | N.N.V.         | N.N.V.          | N.N.V.          | Mulet      |
| 17  | 25,29                                           | 25,35          | 25,40                    | <b>— 4,1</b>   | <b>— 2,0</b>   | <b>— 3,4</b>    | N.             | O.N.O.          | 0.N.O.          | Soò        |
| 18  | 25,46                                           | 25,57          | 25,61                    | <b>— 3,</b> 5  | - 2,5          | 2,9             | 0.5.0.         | 0.8.0.          | 0.N.O.          |            |
| 19  | 25,67                                           | 25,72          | 25,76                    | <b>—</b> 5,0   | - 3,1          | <b>— 6,0</b>    | O.N.O.         | O.N.O.          | 0.N.O.          | Halfki.    |
| 20  | 25,68                                           | 25,54          | 25,39                    | - 4,3          | <b>— 3,6</b>   | 0,7             | s.s.o.         | s.              | s.              | Molet      |
| 21  | 25,28                                           | 25,27          | 25,25                    | + 0,9          | + 1,7          | + 0,5           | S.             | s.              | s.              | Rega       |
| 22  | 25,18                                           | 25,16          | 25,25                    | - 0,9          | 0,1            | + 1,5           | s.s.o.         | s.s.o.          | s.s.o.          | Snö        |
| 23  | 25,43                                           | 25,57          | 25,73                    | + 1,2          | + 1,6          | + 0,9           | s.s.o.         | s.s.o.          | 0.N.O.          | Dimma      |
| 24  | 25,79                                           | 25,84          | 25,85                    | 0,0            | 0,8            | <b>— 0,4</b>    | 0.N.O.         | O.N.O.          | 0.N.O.          | Sað        |
| 25  | 25,82                                           | 25,82          | 25,84                    | + 0,5          | + 1,0          | + 0,1           | 0.N.O.         | О.              | 0.s.o.          | —          |
| 26  | 25,79                                           | 25,80          | 25,82                    | - 0,9          | - 0,5          | - 1,0           | 0.8.0.         | 0.5.0.          | 0.8.0.          |            |
| 27  | 25,82                                           | 25,84          | 24,84                    | <b>— 4,0</b>   | 3,8            | 5,0             | 0.8.0.         | 0:5.0.          | 0.5.0.          | Mulet      |
| 28  | 25,79                                           | 25,79          | 25,78                    | <b>— 6,0</b>   | <b>— 5,5</b>   | <b>— 5,1</b>    | o.n.o.         | 0.N.O.          | 0.N.O.          | <b> </b> — |
| 29  | 25,74                                           | 25,69          | 25,68                    | 6,0            | 4,9            | <b> 4,</b> 9    | 0.N.O.         | 0.N.O.          | O.N.O.          | —          |
| 30  | 25,63                                           | 25,61          | 25,55                    | - 2,2          | 0,1            | 0,8             | O.N.O.         | 0.8.0.          | 0.5.0.          | Sað        |
| 31  | 25,54                                           | 25,58          | 25,69                    | - 1,0          | + 1,0          | <b>— 1,3</b>    | 0.5.0.         |                 | S.S.O.          |            |
| Me- | 25,370                                          | 25,379         | 25,395                   | 0°36           | + 0°23         | <b>— 0°3</b> 9  |                | oörden =        |                 |            |

i Februari 1853.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                 | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.      |                |         | Anmärk<br>gar. |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
|             | Ki. 6<br>f. m.                                  | K1. 2<br>e. m. | K.l. 9<br>e. m. | KI. 6<br>f. m.           | Kl. 2<br>è. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | KI. 2<br>e. m. | Kl. 9   | nin-           |
| 1           | 25,84                                           | 25,92          | 25,99           | <b>— 1º</b> 0            | + 0°6          | 00             | <b>s.</b> 0.   | l —            |         | Dimma          |
| 2           | 26,02                                           | 26,03          | 26,03           | .+ 0,5                   | + 0,1          | 2,5            | s.s.o.         | s.s.o.         | s.s.o.  | Mulet          |
| 3           | 25,95                                           | 25,88          | 25,82           | <b>—</b> 5,0             | 0,6            | <b>— 4</b> ,0  |                | 0.s.o.         | o.s.o.  | Klast          |
| 4           | 25,76                                           | 25,77          | 25,76           | - 4,0                    | + 1,6          | 5,7            | O.N.O.         | O.N.O.         | 0.N.O.  |                |
| 5           | 25,75                                           | 25,75          | 25,74           | 4,5                      | <b>— 3,0</b>   | <b>— 3,8</b>   | O.N O.         | o.             | o.      | Haifki.        |
| 6           | 25,67                                           | 25,63          | 25,58           | - 4,1                    | <b>— 3,0</b>   | <b>— 4,0</b>   | O.N.O.         | O.N.O.         | 0.s.o.  |                |
| 7           | 25,50                                           | 25,44          | 25,37           | 4,0                      | <b>— 2,9</b>   | - 4,0          | 0.s.o.         | N.O.           | N.O.    | Saò            |
| 8           | 25,27                                           | 25,31          | 25,23           | - 4,4                    | _ 2,2          | <b>— 4,7</b>   | N.O.           | N.O.           | N.O.    |                |
| 9           | 25,22                                           | 25,22          | 25,21           | <b>—</b> 5,5             | - 6,0          | -10,0          | N.O.           | N.N.O.         | N.N.O.  | Mulet          |
| 10          | 25,20                                           | 25,23          | 25,25           | -10,1                    | <b>—11,0</b>   | -12,0          | N.N.O.         | N.N.O.         | N.N.O.  | Saö            |
| 11          | 25,18                                           | 25,11          | 25,04           | -12,0                    | -11,0          | 11,8           | N.N.O.         | N.N.O.         | N. N.O. |                |
| 12          | 25,05                                           | 25,16          | 25,29           | —11,5                    | 9,0            | 13,0           | v.n.v.         | V.N.V.         | v.n.v.  |                |
| 13          | 25,37                                           | 25,46          | 25,45           | 12,0                     | <b>—11,0</b>   | -12,0          | N.N.V.         | N.N.V.         | N.N.V.  |                |
| 14          | 25,38                                           | 25,23          | 25,08           | -11,0                    | 8,4            | <b>— 7,</b> 5  | N.N.O.         | N.N.O.         | N.N.O.  |                |
| 15          | 24,99                                           | 25,03          | 25,09           | <b>— 7,9</b>             | <b></b> 7,0    | 10,0           | N.             | N.             | N.      |                |
| 16          | 25,16                                           | 25,17          | 25,13           | <b>—10,0</b>             | <b>— 8,8</b>   | - 8,1          | N.N.V.         | N.N.V.         | N.N.V.  |                |
| 17          | 25,04                                           | 25,00          | 25,05           | -11,6                    | - 8,2          | -13,0          | N.N.V.         | N.N.V.         | ₹.N.V.  |                |
| 18          | 25,15                                           | 25,26          | 25,40           | <b>—16,0</b>             | <b>— 8,0</b>   | -11,0          |                |                |         | Dimma          |
| 19          | 25,44                                           | <b>25,46</b>   | 25,44           | 7.6                      | <b>— 1,</b> 5  | <b>— 5,5</b>   | N.O.           | N.O.           | N.O.    | Mulet          |
| 20          | 25,36                                           | 25,23          | 25,14           | 8,0                      | <b>— 7,0</b>   | - 8,1          | N.N.O.         | N.N.O.         | N.N.O.  | Snö            |
| 21          | 25,10                                           | 25,14          | 25,16           | - 8,3                    | <b>— 6,0</b>   | 10,0           | N.             | N.             | N.      | Klart          |
| 22          | 25 <b>,08</b>                                   | 25,08          | 25,07           | -10,0                    | <b>- 4,</b> 2  | 8,9            | v.n.v.         | v.n.v.         | V.N.V.  |                |
| 23          | 24,82                                           | 24,63          | 24,72           | 5,8                      | - 2,0          | <b>— 1,0</b>   | S.             | 8.             | S.      | Saö            |
| 24          | 24,87                                           | 24,87          | 24,86           | -12,0                    | <b>—</b> , 3,5 | 3,0            | N.N.O.         | N.N.O.         | O.N.O.  |                |
| 25          | 24,79                                           | 24,88          | 24,95           | - 3,6                    | - 2,6          | <b>— 6,3</b>   | O.N.O.         | N.O.           | N.N.V.  | —              |
| 26          | 25,14                                           | 25,18          | 25,22           | - 9,6                    | - 6,1          | <b>—10,</b> 7  | N.N.V.         | n.n.v.         | n.n.v.  |                |
| 27          | 25,23                                           | 25,26          | 25,29           | <b>—11,</b> 5            | - 8,0          | 12,0           | N.N.V.         | N.O.           | N.O.    |                |
| 28          | 25,26                                           | 25,28          | 25,38           | -12,5                    | <b>—</b> 6,0   | 11,8           | N.N.V.         | N.N.V.         | N.N.V.  | Dimma          |
| Me-<br>dian | 25,307                                          | 25,307         | 25,312          | <b>— 7º96</b>            | — 5°17         | <b>— 7</b> *66 |                |                |         |                |
|             |                                                 | 25,309         |                 |                          | -6'93          | <u> </u>       | 1              |                |         | l              |

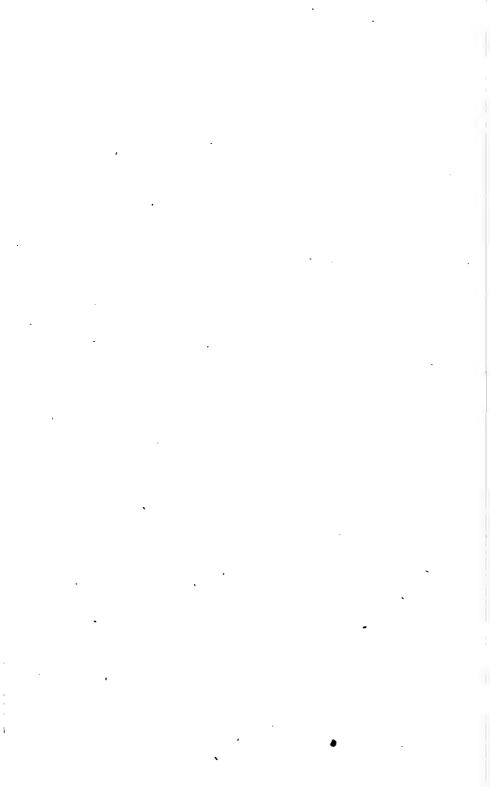

#### ÖFVERSIGT

AF

## KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1858.

Ni 4.

Onsdagen den 13 April.

## Föredrag.

1. Mineral-analyser. — Hr Erdmann meddelade följande af Hr L. J. Igenström utförde mineralanalytiska undersökningar:

Dolomit eller dolomitartad kalksten.

|       |  | sbornshyttan<br>låsborns s:n. | Borns silfvergr.<br>i Filipstads s |          | Långbanshyttan<br>i Filipstaps s:n. |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| ĊaĊ   |  | 66,76.                        | 72,33.                             |          | 55,90.                              |
| МgС   |  | 27,21.                        | 27,77.                             |          | 40,10.                              |
| olöst |  | 5,99.                         |                                    | oläst (q | varz) 3,73.                         |
|       |  | 99,96.                        | 100,00.                            |          | 99,73.                              |

Kornig kalksten (s. k. urkalk.)

- a) från ett kalkbrott vid vestra sidan af Hyttsjön nära Långbanshyttan, löste sig i utspädd saltsyra med 6,45 procents återstod, och lösningen innehöll endast spår af talkjord.
- b) från Limön i sjön Långban innehöll endast vid pass en procent talkjord.
- c) från Nordmarkshyttan i Nordmarks socken innehöll endast
   0,202 procent kolsyrad talkjord.

Jernspat från Finnmossgrufvan vid Nordmarkshyttan befanns innehålla

| ĖеĊ. |  | 90,89. |
|------|--|--------|
| МgС  |  | 8,45.  |
| Mn C |  | spår.  |
|      |  | 99,34. |



Jernkisel från Wardsgrufvan vid Yngshyttan i Filipstads socken innehöll Si 94,90, Fe med spår af mangan 2,50, Mg 0,44, H 0,74, = 98,58.

Späckstensart från Mörkhults jerngrufvor i Filipstads socken, uti Vet. Ak. Öfvers. 1850: 207 förut angifven såsom en nsjöskumsart», visade sig innehålla

 Si
 .
 58,55.

 Mg
 .
 27,34.

 Fe
 .
 7,88.

 Al
 .
 1,03.

 H
 .
 2,68.

 97,48.

Serpentin, till färgen hvit, snarlik Saponit, från Sven Persgrufvan vid Yngshyttan i Filipstads socken, befanns innehålla

2. Sciena aqvila. — Hr Nusson hade i bref meddelat, att en Sciena aqvila, en fisk som ej förr blifvit träffad vid våra kuster, sistl. Julafton (d. 24 Dec.) blifvit funnen utanför Ålstorp, söder om Landskrona. Den hade 5 fots längd och vägde 3 L& 12 &. Den hade sprungit upp på en sandbank, der den låg och slog omkring sig bland hafstången för att komma lös. Några fiskare, som från stranden sågo dess rörelser och trodde att det var en menniska i lifsfara, rodde genast dit ut, men då de funno en fisk, dödade de den med båtshaken. Efter helgdagarnes slut blef den införd till Lund, hvarest den nu finnes uppstoppad i Universitetets zoologiska samling. Olyckligtvis hade man uttagit och bortkastat inelfvorna, som sedan ej kunde återfinnas ehuru de blifvit eftersökta.

3. Optiska undersökningar. — Hr Ångström hade till införande i Akademiens Handlingar insändt en afhandling under denna rubrik, för hvilken afhandling, som blifvit till Hrr Wallmark och Edlund remitterad, Hr Wallmark redogjorde sålunda:

»Till ifrågavarande undersökningar har Hr Ånestnöm blifvit föranledd deraf, att han ansett det ljusets dispersions, diffusions och absorptions-fenomener, icke ännu blifvit nöjaktigt förklarade. Sedan han antydt de förnämsta förklaringsgrunderna, och visat hvari han anser dem ofullständiga, uttalade han sin åsigt att väl diffusion bör anses hafva sin grund i och vara en modifikation af etherns egen rörelse, men att deremot absorption är en följd af etherrörelsens öfvergång till kroppens egna molekyler. Enligt denna åsigt - den Eulerska - rörande absorption, uppkommer färgen hos en kropp genom resonans af de oscillationsrörelser partiklarna sjelfva kunna antaga. Dessa partiklarnas rörelser måste likväl bero af kroppens egendomliga beskaffenhet, och kroppen måste absorbera företrädesvis alla de oscillationsseries den sjelf kan antaga, men derjemte afven sådana, hvilka med de forra stå i enkelt förhållande såsom oktaven, tersen o. s. v. -- Det absorberade ljuset anser Hr Ångström i de flesta fall öfvergå till värme, och ser han deri äfven orsaken hvarföre de flesta kroppar icke genomsläppa mörkt värme. - Hr Ångström anser nu af nämde samband emellan etherns och mediets egna oscillationer böra lälja, att en kropp i glödgadt tillstånd bör utsända företrädesvis just de ljussorter kroppen vid vanlig temperatur absorberar. Emellertid är profningen af denna sats rigtighet underkastad stora svårigheter derföre, att en kropp, för att i glödgadt tillstånd uppträder under helt andra elasticitets-förbållanden än de, hvarunder hans absorptionsformåga blifvit provad. Då de svarta strecken i solspectrum, åtminstone till en del, aro en följd af absorption i vår atmosfer, borde spektrum af glödgad luft, enligt ofvanantagna princip, visa ljusa streck på samma ställen, som de syarta förekomma i solspektrum; men då solatmosferen äfven sannolikt åstadkommer en mängd mörka streck, bör man naturligtvis icke begära någon fullkomlig öfverensstämmelse i afseende å alla de mörka och ljusa streckens plats i de båda spectra.

För att likväl närmare undersöka huruvida någon motsvarighet härutinnan finnes, har Hr Ångström begagnat elektriska gnistan vid framkallandet af spectrum. Som bekant hafva Wollaston, Frauenhofer, Wheatstone och Masson äfven studerat det spectrum, som uppkommer då elektriska gnistan öfvergår från en metall till en annan, men Hr Ångström har funnit, hvad som synes hafva undgått de förrnämdes uppmärksamhet, att spectrum från elektriska gnistan egentligen är att betrakta såsom tvenne särskilda spectra, det ena tillhörigt den gasart, hvarigenom gnistan öfverhoppar, och det andra den metall eller det ämne hvaraf ledaren består.

Elektriska spektrum är nemligen enligt Hr Angström genomdraget 1) af en stor mangd lysande linier, till en del jem-·förliga med de Frauenhoferska mörka linierna i solspectrum, och äro dessa lysande linier för alla metaller desamma, men -bero, i afseende å intensiteten, af elektriska kondensatorns styrka samt luftens beskaffenket; 2) af annu mera glansande linier, egendomliga för hvarje metall, skiljaktiga från de förra äfven derigenom, att då laddningen ej varit för stark, de icke bilda hela linier utan synas utgå från prismats ändkanter, och liksom slockna innan de mötas på midten. - Hvad de förra beträffar antager Hr Angström Faradays och Massons förklaring, men, angående de sednare, anser Hr Ångström dessa uppkomma genom glödgning af ledarens egna förflygtigade partiklar, hvilka utkastas samtidigt från båda polerna, men förlora under vägen sin temperatur och på samma gång sin lysande egenskap.

För att göra jemförelsen mellan solspectrum och det från elektriska gnistan mera öfverskådlig, har Hr Ångsraöm vid afhandlingen fogat en teckning af dessa båda spektra bredvid hvarandra. Af teckningen synes att några linier såsom C, D, E, G

i det Frauenhoferska spectrum, hafva sin motsvarighet i elektriska spectrum, men att för andra, deribland de 2 starkaste ljuslinierna, icke finnes någon sådan.

Som redan nämdt är förmodar Hr Ångstnöm att denna brist i öfverensstämmelse är att tillskrifva de mörka liniernas i solspectrum tillkomst genom inverkan, ej blott af jordens, utan äfven af solens atmosfer. Öfver jordatmosferens egendomliga inflytande erinras om Brewsters, Millers och Broces iakttagelser. Hr Ångström anser emellertid att, i sin helhet betraktade, dessa spectra gifva det intryck som vore det ena spectrum en, så att säga, omvändning af det andra, samt att förklaringen af de mörka linierna i solspectrum tillika innebär förklaringen af de lysande i det elektriska; denna förklaring må för öfrigt sökas, antingen i ljusets interferens, eller i luftens egenskap att antaga blott vissa oscillationer, af hvilka förklaringsgrunder den förra dock sjelf hvilar på eller förutsätter möjligheten af alla de olika retardationer, som dervid måste antagas, ehuru ännu obevista till sin existens.

I en annan figur har Hr Angström gifvit en teckning af de hufvudsakligaste linier, hvilka visa sig i de olika metallernas spectra. Häraf ses hurusom vissa linier finnas hos alla metaller, andra gemensamt hos blott några metaller, andra förekomma gruppvis o. s. v. och då Wheatstone funnit att, när polerna bestå af två olika metaller, spectrum innehåller båda metallernas linier, har Hr Angström gjort försök med några metall-legeringar då det visade sig att uti spectrum af t. ex. Pb Sn4 funnos de flesta af de linier som tillhöra bly och de lesta af dem som tillhöra tenn, samt att likaså i spectrum af Sa Zn linier funnos tillhöriga tenn och zink o. s. v. Dessa hvarje metall egna linier anser Hr Ångström icke kunna uppkomma genom interferens, hälst så skarpt begränsade, isolerade linier som dessa, - hvilka dessutom utgå från prismats ändkanter och förlora sig i midten, utan att grunden hvarpå de afteckna sig synes på något sätt förändrad - icke likna interfirenslinier, hvaremot analogin med alkohollågens spectrum häntyder på antagandet att de, en metall tillhöriga ljusa linier i elektriska spectrum, hvilkas antal växer med elektricitetens styrka, motsvara metallens oscillationsserier i gasformigt tillstånd.

I sammanhang härmed har Hr Ångström anfört den af honom gjorda iakttagelse att lägen från en lösning af jod och alkohol gifver icke allenast flere svaga ljusa linier med lika mellanrum på båda sidor om en af alkoholns egna ljuslinier, utan äfven mörka band midt emellan tvenne andra af alkoholns ljuslinier. Detta fenomen anser Hr Ångström vara detsamma som det vid jodens absorption, hälst banden icke voro skarpt begränsade, utan liknade verkliga interferensband.

Slutligen har Hr Angström fästat sin uppmärksamhet på den frågan, huruvida dubbelstjernornas färgor kunna enligt Doppler förklaras genom antagandet att en kropps hastighet har inflytande på dess färg. Enär Petzwal på analytisk väg bevisat, det mediets rörelse icke kan hafva något inflytande på oscillationstiden, hvarpå färgen uteslutande beror, så har Hr Ångstnöm velat praktiskt visa rigtigheten af denna sats. grund af Wheatstones och Massons undersökningar antar Hr Ängstnöm den hastighet, hvarmed elektriska gnistan fortplantar sig, många gånger större än dubbelstjernornas; om nu Dopplens förklaring vore rigtig, så skulle, då elektriska gnistan öfverhoppar mellan tvenne ledare, i sned rigtning med hänseende till den räta linia, som går från gnistan till åskådarens öga, en förskjutning af dessa liniers läge ega rum, men Hr Ångstnöm har icke kunnat förmärka någon olikhet i detta afseende; tvertom visade sig alltid färgen hos de partiklar som utströmmade från den ena polen, alldeles lika med färgen hos dem som utströmmade från den andra. Så väl på theoretiska som praktiska grunder anser sig Hr Angström således kunna sluta, att oscillationstid och färg äro oberoende af hastigheten hos mediet hvarifrån ljuset utgår.»

4. Söderhafsöarnas vegetation. — Ur ett bref från Hr Mag. Andenson dat. Sidney d. 21 October 1852, meddelade Sekreteraren följande utdrag.

»Vi afseglade den 11 Aug. från San Francisco och anlände den 25 i samma månad till Honolulu. Som vi der ej qvardröjde mera än två, egentligen halfannan dag, var icke tillfälle att mer än hasta upp åt bergen i en förut af mig ej besökt dal. Utbytet kunde således ej blifva stort; dock medförde jag några rekryter för mina förra samlingar från Oahu, mest Filices och Rubiaceæ.

Den 44 September ankrade vi utanföre Papeeti på Taheiti och qvarlågo der endast fyra dagar. Jag gjorde derunder en excursion på det smala slättlandet längs stranden och upp till en fransysk bergfästning, Fatuahua, belägen midt ini centern för den höga klippöns stora bergsystem, på en höjd af vid pass 6000 fot. Den herrligaste natur omgaf på alla sidor, den yppigaste frodighet och de sköneste former mötte allestädes, och om de voro korta dessa njutningsfulla stunder, så voro de så mycket mera innehållsrika. Vegetationen särskilde sig här i fyra mycket tydliga regioner, hvarigenom den erhöll en omvexling och rikedom, som intet annat förut af oss besökt land uppvisat: slättlandet, utmärkt af ogenomträngliga guavesnår (Psidium), Barringtonia, Cocospalmer, Brödfruktträd och andra odlingar, samt talrikare Syngenesister; bergfotregionen, der Ficusarter, Citrus, Aleurites, Pandarus och Dracæna bildade trädvegetationen, der gräsen voro talrika och ormbunkar började visa sig; bergbananernas region, der dessa växter stodo i oöfverskådliga massor, trädartade ormbunkar uppträdde, och en stor mångfald af de mest olikartade buskväxter, Zingiber, Ananassa, Alpinia o. s. v. frodades, samt bergkammarna, fullsatta med medelmåttigt stora ormbunkar, parasitiska orchideer (som totalt saknades på Oahu), Lycopodia, Ericineæ, Metrosideros m. fl. Vi afseglade till klippön Eimeo, der vi tillbragte sju timmar. Naturen derstädes var i alla afseenden

fullkomligt lik den på Taheiti, med den skillnaden likväl, att den nyss anförde tredje regionen der alldeles saknades.

Den 28 passerade vi utanföre Savage island och emottogo ett besök af der boende menniskoätande vildar, och den sista September ankrade vi utanför Foua, en af de medlersta Vänskapsöarna. Alldeles saknande berg, såsom helt och hållet bestående af korallbildning, egde den en vegetation i betydlig grad afvikande från Taheitis, Oahus och Eimeos. Märkbarast var den totala bristen på ormbunkar, som annars på Söderhafsöarna äro så förherrskande, och på Taheiti spelade en så förvånande stor rol.»

### Inlemnad afhandling.

Af Hr Lector J. H. Wallman i Linköping: Försök till en systematisk uppställning af växt-familjen Characeæ.

Remitterades till Hrr Fans och Arsschoug.

Följande tvenne vid föregående sammanträden inlemnade afhandlingar tillstyrktes till införande i Akademiens Handlingar.

Hr Angstnöms: Optiska undersökningar, som varit remitterad till Hrr Wallmank och Edlund, samt

Hr Prosector Wasigness: Anteckninger öfver byggneden af ryggmergen och ryggmergsganglierna hos Rockan, som varit remitterad till Hrr A. Retzius och Santesson.

#### Akademiska angelägenheter.

Præses tillkannagaf, att Akademiens utländske ledamot i femte klassen, Hr Leopold von Buch med döden afgått.

Sekreteraren anmälte, att Akademiens Handlingar för år 1851 af trycket utkommit.

Hr Frib. Waede och Hr Wallmar afgåfvo följande utlåtande. Kongl. Akademien har behagat till vårt utlåtande remittera. Hr Fabriksidkaren Johan Bolinders till Akademien afgifna Berättelse om sina iakttagelser under den resa han, med understöd af Akademiens Ledamot Hr John Swarz verkställt, för att vid Verldsexpositionen i London efter eget urval för praktiskt utförande i hemlandet instudera ett industrielt ämne, som med tiden kunde i större skala hos oss verkställas; och få vi med anledning häraf äran nämna följande.

Hr BOLINDER har till föremål för sina jakttagelser valt träds bearbetning. Hans berättelse innefattar beskrifning om följande apparater dertill:

- 1) Hyfvelmaschin för lister, äfven användbar för släthyfling. Hr Bo-LINDER uppgifver sig hafva sett en mängd olika lister tillverkade på denna maschin, hvilka alla skola varit särdeles väl utförda;
- 2) Maschin för tillverkning af takrännor. En såden meschin, som begegnedes vid uppbyggendet af Expositions-paletset, uppgifves hafva åstadkommit icke mindre än 4000 fot takrännor i dygnet;
- 3) Hyfvel- och Spont-maschin för bräder och plank. Denna maschin kan samtidigt hyfla brädets alla fyra sidor, och derjemte, om man så ästundar, på samma gång sponta det. Såsom bevis på denna maschins utomordentliga effekt har Hr Bolinden bifogat en från ett furubräde afhyflad spån af brädets hela bredd;
- 4) Hyfvelmaschin för bjelkar, plankor, tunna bräder m. m. d. Bjelkar af alla dimensioner, ända till 40 à 50 fot långa, kunna å densamma med lätthet hyflas rätvinkliga och till fullkomligt parallela sidor; plankor samt bräder af äfven hårda trädslag kunna likaledes bearbetas af denna maschin utan minsta svårighet;
- 5) Borr- och Tappskärnings-maschin. Denna synes vara af särdeles högt värde för allt vid inredande af byggnader förekommande snicka-rearbete, såsom paneler, dörrkarmar, fensterbågar, ramar o. d., med ett ord öfver allt der intappningar komma i fråga. I samma maschin kan man äfven insätta borrar, då hål kunna med stor hastighet åstad-kommas;
- 6) Huggnings-maschiner för stämning af alla sorter tapphål, en för finare arbeten, drifven af arbetaren sjelf med foten, en annan för gröfre arbeten, drifven af maschinkraft;
- 7) Horizontel Borrmaschin. Med denna maschin kunna hål af alla förekommande storlekar med största hastighet åstadkommas;
- 8) Fanersåg. Maschinen har en circularsåg, hvars, af flera delar ändamålsenligt sammansatta skifva roterar med en hastighet af 90 hvarf i minuten, och framskjutes sågblocket emot sågskifvan med en hastighet af 2½ fot i minuten;
- 9 och 10) Ångbasningstrumma med böjningsapparater. Vid bestbetning af träd, der krumma former förekomma, är methoden att, efter skedd ångbasning, böja detsamma, af största nytta. Hr Bolinden beskrifver specielt sättet att sålunda forma den bugtiga sidan af en fortepiano-stomme, hvarigenom stor besparing i material och arbete vinnes, äfvensom å sättet att af ett enda stycke förfärdiga ringar till vagnshjul, hvilka sålunda tillverkade blifva på en gång billigare, stadigare och mera varaktiga än de på vanligt sätt, af flera delar sammansatta;

- 11) Prässram för faner. Fördelen af denna tillställning är att faneret blifver fast och jemnt tillklämdt på alla punkter af ytan;
- 12) Apparat för träds impregnering med ämnen som hindra detsammas förruttnelse. Trädet inlägges i en cylinder som pumpas lufttom och vidare fylles, under starkt tryck, först med en lösning af jernvitriol och sedan med kiselvätska, hvarigenom trädet blir både hårdt och varaktigt. I denna apparat kan trädet äfven behandlas med stenkolsolja, i stället för nämnde vätskor; dock föredrager Hr Bolinden i detta bänseende följande apparat;
- 13) Ugn för träds torkning och impregnering med kreosot. Trädet, inlagdt i denna ugn, utsättes för den heta rök, som utvecklas vid ofulkomlig förbränning af stenkel, och blir sålunda på en gång befriadt från fuktighet och impregneradt med stenkelets destillationsprodukter, hvaribland kreosot, som i bög grad motverkar förruttnelse. Hr Bolinder har bifogat ett prof på sålunda kreosoteradt träd.

Slutligen her Hr Bollinder äfven bifogat prof å korkbark, som genom en mycket enkel inrättning blifvit bragt till de tunnaste sammanhängande skifvor af betydlig storlek, användbara till en mängd behof, såsom till hattstommar m. m.

Alla ofvan anförda maschiner och apparater äre uti Hr Bolindens reseberättelse tydligt beskrifna och, uti den berättelsen åtföljande planschatlas, utmärkt väl ritade och laverade, allt efter skala, och, med den tydlighet och utförlighet, att hvar och en skicklig mekanikus bör kunna, utan vidare förklaring än den som innehålles i nämnde berättelse, utföra desamma. Likaledes äre arbetsmethoderna väl och tillräckligt utförligt beskrifna.

Så väl maschiner och apparater, som arbetsmetheder, synas oss i allmänhet särdeles enkla och sinnrika samt lätta att verkställa. Maschinerna, af hvilka de flesta bestå till en betydlig del af träd, torde icke heller blifva särdeles kostbara i förhållande till den nytta de kunna åstadkomma, förutsatt likväl att tillverkningen sker i en till-räckligt stor skala.

Endast en del af dessa maschiner och apperater hafva varit i Expositionslokalen utställda. Hr Bolinden har derför gjort sig mödan att om de flesta taga kännedom å de ställen i England, der de varit i verksamhet.

Vi anse slutligen, att Hr Bolinder gjort ett utmärkt godt val af föremål för sin resa, då de här omförmälda maschiner och methoder för träds bearbetning obestridligen böra blifva af ganska stor nytta i vårt land, samt att han genom sitt sätt att taga och sprida kännedom derom, med heder uppfyllt gifvarens till Fäderneslandets väl syftande ändamål med det frikostigt donerade reseanslaget, och motsvarat det förtroende Hr Bolinder erhållit af Kongl. Akademien, som utsett honom till utförande af Hr Swarz's vackra idé.

Hr J. Swarz hade i ett nu uppläst bref förklarat sig vilja bestrida kostnaden för allmängörandet af ofvan refererade afhandling af Hr J. Bolinder. Vid Akademiens offentliga sammankomst på desa högtidsdag den 31 Mars afgel Sekreteraren följande berättelse.

Redan sistförflutna högtidsdag hade Vetenskaps-Akademien tillfredsställelsen anmäla, att den vidsträckta, under längre tid fortsatta
gradmätningen mellan Torneå och Norska Finmarken blifvit afslutad,
äfvensom att det nivelleringsarbete, hvarigenom relativa höjden af
Bottniska viken och Ishafvet kommer att utrönas, fortgätt lika längt
som gradmätningen. Sedan Kongl. Maj:t, på Akademiens underdåniga
bemställan, i nåder behagat anvisa 2000 R:dr B:ko till fulländandet
af detta arbete, hafva Professorerne Sklamben och M. Acanbu under
sistlidne sommar utfört detsamma ända till slutpunkten Alten, hvarjemte kontrollerande iakttagelser med hänsyn till gradmätningen blifvit anställda, så att af båda dessa för vetenskapen vigtiga företag,
numera endast beräkningarne återstå, med hvilka Hr Sklamben för
närvarande är sysselsatt.

Efter det Kongl. Maj:t infordrat Akademiens underdäniga utlätande öfver en hemställan af Superintendenten vid Meteorologiska Observatoriet i Washington, Lieutenant Mauny, om samfälld medverkan från de civiliserade nationernas sida, enligt en af honom uppgjord och använd plan, för anställande af meteorologiska observationer m. m., har Kongl. Maj:t i nåder anbefallt, att dylika, ej blott för de fysikaliska vetenskaperna utan äfven för ajöfarten m. m. gagnande iakttagelser om bord å svenska örlogsfartyg, som passera Atlantiska oceanen, enligt nyssnämda plan skola anställas och journalerna öfver-lemnas till Vetenskaps-Akademien, hvilken det åligger att till Lieutenant Mauny meddela innehållet.

Till ordnande af de betydliga växtsamlingar, som af Magister Wideren från Brasilien blifvit hemförda och med dertill anslagna statsmedel för Riksmuseum och Läroverken blifvit inlösta, har Kongl. Maj:t nådigst beviljat 400 R:dr B:ko, hvarigenom Intendenten vid botaniska afdelningen kommit i tillfälle att bereda Riksmusei andel till inläggning i herbarierne, samt att för Universiteterne aflägga fullständigare sviter, och åt Elementar-läroverken för dem lämpliga samlingar, med hvilkas ordnande han nu är sysselsatt.

Från de unga vetenskaps-idkare, som åtfölja fregatten Eugénie på dess resa kring jorden hafva så väl intressanta vetenskapliga meddelanden ingått, som värdefulla remisser af naturalier ur de flesta klasser, bland hvilka de sällsynta föremålen från Magellanssundet och dess omgifningar ådraga sig särskild uppmärksamhet genom sin nära förvandtskap med nordens naturalster. I öfrigt äro de största nu bemkomna samlingarne gjorda vid Rio Janeiro, Buenos Ayres och Monte Video. De vackra resultater, som denna resa synes lofva för naturalhistorien, påkalla ett tacksamt erkännande af den synnerliga välvilja och det verksamma understöd naturforskarne af fregattene Chef, Kommendör-Kaptenen Vincin städse åtnjutit.

Fabrikoren J. Bolinden, som utsågs att besöka den stora expositionen i London för att, med understöd af de medel Akademiens Le-

damot Hr John Swahtz frikostigt öfverlemnat, derstädes taga kännedom om något till införande i fäderneslandet vigtigare industrielt ämne, har ingifvit berättelse om sin resa, åtföljd af fullständig beskrifning på den sak han utvalt till föremål för sin inkttagelse, nemligen träds bearbetning med maschiner till flerfaldiga behof. Detta för den inhemska konstfliten gagnande ämne har med särdeles noggranhet och sakkännedom blifvit behandladt samt genom lättfattliga, väl utförda ritningar förtydligadt. En fabrik för dylika arbetens tillverkning är redan i hufvudstaden under anläggning i större skala.

Studeranden R. F. FRISTEDT, som sistförflutna år af Akademien erhöll anslag för en botanisk resa till Lappmarken, har affemnat berättelse derom, hufvudsakligen rörande nejderna kring Torneå träsk, bvilka han med bänsyn till vegetationens förhållanden noga undersökt och der han äfven anträffat för fäderneslandet hittills obekanta arter.

Genom det till afbildning af svenska växter samt till zoologiska arbeten utgående statsanslaget har den dyrbara samlingen af svampmålningar, under ledning af Hr Fares, blifvit ökad med ett ej ringa antal figurer, samt dessutom förträffliga målningar af svenska fogeloch fisk-arter anskaffade från den utmärkte artisten Willerin von Warent.

Till följe af Kongl. Maj:ts nådiga remisser, och af Embetsverkens begäran om upplysningar, har Akademien afgifvit utlåtanden i åtskilliga ämnen, som fordra vetenskaplig utredning, såsom Lieutenant Mauny's nyssnämde plan för meteorologiska observationer, om anslag till vetenskapliga resor och utgifvandet af lärda arbeten, om beskaffenheten af fiskredskap i Bleking m. fl., och för närvarande har hon under granskning frågan om bränvinsprofvare af en ny konstruktion.

Akademiens Fysiker, som för ett talrikt auditorium fortfarande håller de Thamiska föreläsningarne, framställer dervid Optikens vigtigaste delar.

Globverkstaden, som Akademien har under sitt inseende, fortfar i oförändradt skick.

Enār under de sistförslutna ären sārdeles rāgsādet mångenstādes befunnits af svampbildningar angripet och på helsan utöfvat skadligt inslytande, har Akademien ansett sig böra fästa allmānhetens uppmärksamhet hārpā, och derföre, i den nu under tryckning varande almanachan för nästkommande är, som prognosticon intagt en uppsats om de s. k. mjölökorna, deras menliga inslytande på helsan och sättet att minska detsamma.

Den verksamhet Akademien utöfvar genom sina skrifter har som vanligt blifvit fortsatt medelst utgifvande af handlingarne för det föregående året (1851), öfversigten af förhandlingarne vid sammankomsterna och årsberättelser öfver vetenskapernas framsteg. Afhandlingar för år 1852 äro inlemnade af Entomologen Zellen i Glogau, Lector Björling, Observator Ångstnöm och Prosector Wanlignen.

Meteorologiska iakttagelser äre insända af Kronofogden Braman i Neder-Calix, Prosten Kullbere i Vinberg nära Falkenberg, Provincial-Läkaren Doctor Sautt i Halmstad samt Bergmästaren von Schütze i Philipstad.

Utom de förbindelser till inbördes utbyte af skrifter och vetenskapliga meddelanden, hvilka tillförene egt rum med de flesta lärda samfund och hvilka fortfarande underhållas, har Akademien trädt i beröring med the geological Society i London och die naturforschende Gesellschaft i Nürnberg. Nya tillfällen till sällsynta naturalsters erhållande hafva blifvit öppnade eller äldre förnyade, dels med Apothekaren Hallmarsson, som någon tid varit bosatt i Westindien och senast berest Republiken Honduras, dels med Hr Propa Nissen i nya Granada och med Professoren Hedenborg på Rhodus.

För sitt bibliothek har Akademien, oberäknadt allt hvad i öfrigt blifvit skänkt eller inköpt, fått emottaga flera ganska dyrbara arbeten, nemligen af H. Maj:t Konungen: Blumes stora botaniska verk, Rumphia, i fyra delar in folio med talrika kolorerade plancher, äfvensom densammes Museum Botanicum Lugduno-Batavum första delen och Ermans Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland; af H. Maj:t Konungen af Preussen: det stora praktverket Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien von Lepsius; af Stor-Britanniska Regeringen genom Sir Henry de la Beche dennes dyrbara geologiska kartor och sektioner af Stor-Britannien; af Bibliotheks-administrationen i Sta Petersburg: Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliotheque de St. Petersbourg, hvaraf blott få exemplar blifvit tryckta, samt af the Smithsonium Institution i Washington: ett större antal utmärkta arbeten rörande Amerikas geologi, ethnografi och statistik m. m.

Fysikaliska samlingen har blifvit ökad med instrumenter för ett sammanlagdt belopp af 1200 R:dr B:ko. Dessutom har Professor Palmstedt till den i Berzelli fordna arbetsrum i oförändradt skick bevarade samlingen af kemiska apparater m. m. öfverlemnat ett reseschatull för kemiska undersökningar, hvilket af Berzellus med egen hand blifvit inredt och af honom i yngre åren varit begagnadt.

Riksmuseum har äfvenledes vunnit betydlig tillväxt ej blott genom de värdefulla samlingar, som blifvit hemsända från naturforskarne på fregatten Eugénie, utan äfven genom inköp, byte och skänker från åtskilliga trakter.

Utom hvad den mineralogiskt-geognostiska samlingen sålunda bekommit, har den isynnerhet genom en af Intendenten till dess förökande företagen resa erhållit ej obetydlig tillgång på flera sällsyntare inhemska mineralier.

Den botaniska afdelningen har emottagit samlingar af Stor-Britanniens sällsyntare växter från the botanical Society i London och Professor Scouler i Dublin, äfvensom af Italiens från Professor Parlamore i Florens, hvarförutan så väl utländska arter, som svenska från rikets flesta provinser af inhemska Botanister blifvit öfverlem-

nade, deribland större samlingar från Torneå Lappmark af Hr Faistent och Magister Carl Harman, samt från Skåne af Hr Robert Harman,

De af Magister Andrasson hittills hemsända remisserna innehålla öfver 1100 species, ofta i talrika exemplar, oberäknadt stammar, barkslag, frukter och frön. Genom de Widgrenska samlingarna har Museum blifvit ökadt med omkring 1200 för detsamma nya Brasilianska arter.

Utom de förråder af djur ur nästan alla klasser, som den Zoologiska afdelningen erhållit genom Doktor Kinsergs insamling på de af fregatten Eugénie besökta orter, och det som zoologiens vänner och idkare skänkt, har en dyrbar samling, särdeles af lägre sjödjur, från Westindien och Brasilien blifvit hemförd och till Museum öfverlemnad af Kofferdi-kaptenen Werneren, hvars nit och frikostighet redan förut genom månget sällsynt föremål bevittnas. Största tillväxten har dock den Entomologiska samlingen vunnit, ej blott genom betydligare remisser från Grefve Manneren, Hrr Mulsant, Zeller, Dosas och Wollaston, utan äfven genom inköp ur Doktor Sahleres i Helsingfors rika Brasilianska insekt-förråder, hvarigenom mer än 4000 förut saknade arter bekommits.

Till det i Malmö nybildade Naturhistoriska Museum har Akademien aflemnat en större samling dupletter af däggdjur, skeletter, samt svenska och utländska foglar. I öfrigt hafva däggdjur och foglar blifvit meddelade till Läroverken i Westerås och Örebro, liksom till en skola i hufvudstaden, svenska fiskar till Stockholms läns Hushällningssällskap och en insektsamling till Läroverket i Carlstad.

De för minnesstoden öfver Beazzeus insamlade medlen uppgå till nära 25,000 R:dr B:ko, med anledning hvaraf Akademien nu är betänkt på att vidtaga åtgärder till arbetets snara utförande.

Det af Envoyéen von Ase stiftade s. k. Byzantinska resestipendiet, som denna gång af Akademien tillsättes, har med 1000 R:dr B:ko åt bvardera blifvit tilldeladt Kemie-Docenten vid Universitetet i Upsala, läraren vid Ultuna Landtbruks-institut, Magister J. Krussa till fortsatta studier i landtbruks-kemien; Laboratorn vid härvarande Technologiska institut K. Styper för inhemtandet af ökad insigt i kemiens tillämpning på inhemska produkters tillgodogörande; samt Läns-Agronomen i Stora Kopparbergs län, Ingeniören K. L. Bladin för vinnande af fullständig kännedom om grunddikning med flera landtbrukets vigtigare ämnen.

Sitt anslag till vetenskapliga resor inom fäderneslandet har Akademien för mineralogiska undersökningar och insamlingar tilldelat Intendenten vid Riks-Museum, Professor Mosanden.

Den Ferrnerska belöningen har blifvit tillerkänd Lektor Björling i Westerås, för hans båda till 1852 års handlingar inlemnede mathematiska afhandlingar.

Som uppmuntran för visad skicklighet i mathematiska instrumenters tillverkning har Akademien utdelat de dertill bestämda medlem åt Instrumentmakarne Frans Brac, Sönrussa och Ådramas. Minnespenningen för degen är präglad öfver den utmärkte Entomologen, Kommersrådet och Kommendoren af Kongl. Wasa-orden C. J. Schönhern.

Med fädernesland och brödrafolk delar Akademien den djupa saknaden af sin Förste Hedersledamot Högstsalig Hans Kongl. Höghet Hertigen af Upland, den för vetenskapernes främjande i Norden löftesrike Pains Gustap.

Hon beklagar dessutom förlusten bland sina inländska Ledamöter af f. d. Medicine Professoren vid Christiania Universitet, Kommendören af Kengl. Norska St. Olafa-Orden och Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden Doktor Michael Sejelderup; Brukspatronen, Kommendören af Kongl. Wasa- och Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden Wilhelm Histogen; Öfverste-Kammarjunkaren, Riddaren och Kommendören af Kongl. Majts Orden Grefve Carl Edward Gylderstolpe, och Öfver-Direktören för Mynt- och Kontrollverken, Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden Nils Wilhelm Almova, samt bland utländske Ledamöter Stats-Rådet, Botan. Prof. Joach. Frede. Schouw i Köpenhamn; f. d. Kemie Professoren vid Åbo Universitet J. Gadolin, Kongl. Preussiske Kammarherren, Riddaren af Kongl. Nordstjerne- och Kommendören af Kongl. Norska St. Olafa-Orden Leopold von Buch i Berlin, och bland korresponderande Ledamöter Kemie Professoren i Glasgow Doktor Thomson.

Deremot har Akademien till inländske Ledamöter kallat: Lektorn vid Christiania Universitet Doktor Ole Jacob Broch; Kemie Professoren i Upsala, Riddaren af Kongl. Wasa-Orden Doktor Elos Wallquist; Kirurgie Professoren vid Kongl. Carolinska Med. Chir. Institutet Doktor Carl Gustaf Samtesson, och Ärke-Biekopen, Upsala Universitets Pro-Kanslär, Kommendören med Stora Korset af Kongl. Nordstjerne-Orden Doktor Hans Olof Holmström, samt till utfändske Ledamöter Botanices Professoren i Berlin Alexander Braun och Sekreteraren i Geologiska Sällskapet i London Sir Henry Tromas de la Beche.

#### SKÄNKER.

#### Till Vetenskups-Akademiens Bibliothek.

#### Af Kongl. Norska Universitetet.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. VII. H. 2, 3.

Aarsberetning for 1851. Christ. 1853. 8:0.

KOREN og DANIELSEN, Bidrag til Pectinibranchiernes Udviklingsbistorie. Bergen 1851. 8:o. Med 1 Supplement. (m. t.)

Saga Olafs Konungs Tryggvasunar, af Ond Snorresson. Udg. af P. A. Munch. Christ. 1853. 8:0.

Cantate ved Festen den 17 Marts 1853.

#### Af Accademia R. delle scienze i Neapel.

Rendiconto. Nouva Serie. N:o 6.

COLLENZA, P., Un caso di ermafrodito vivente neutro-laterale. Napoli 1853. 8:0. (m. t.)

#### Af Författarne.

Вакори, G. F., Viaggio da Torino alle Piramidi. Torino 1848. 8:о. Вотто, G. D., Catechismo Agrologico, ossia Principii di scienza applicata all' agricoltura. Torino 1846. 8:о. Евриани, А., Larobok i Mineralogien. Stockholm 1853. 8:о.

#### Af Utgifvarne.

Flora. Regensburg 1852. N:o 28—36.

Nya botaniska notiser. Utg. af Theoremus 1853. N:o 1—3.

#### Till Rikels Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Hr Lagman Lemchen.

En steril Orrhona från Småland.

#### Af Hr Kapten Nisser.

Kakerna af en Haj från atlantiska bafvet. Ra Orm från Java, och Stjerten af en större Delphin.

## Botaniska afdelningen.

#### Af Hr D:r J. Ångström.

Tre svenska Filices och fyratiofem utländska mossarter af flera slägten.

#### Af Studeranden Hr Th. Fries.

Tjugotre sällsyntare phanerogamiska arter dels från Småland dels från Upsalanejden, samt trettiofyra laf-arter från flera trakter i Sverge.

#### ÖFVERSIGT

AF

# KONGL: VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

M. K.

Onsdagen den 11 Maj.

## Föredrag.

- 1. Om jordens afplattning och massa. Hr Lector Lindman i Strengnäs hade insändt följande meddelande:
- »Sedan Snellius först förrättat en på vetenskapliga grunder stödd mätning, hvarigenom man kunde erhålla ett åtminstone approximativt riktigt begrepp om jordens storlek, ehuru en tidig död hindrade honom att underkasta sitt arbete nödiga korrektioner\*), hafva ganska många dylika mätningar blifvit verkställda. På det sista 11 seklet hafva gradmätningarne i synnerhet blifvit talrika och af en noggranhet, som medgifver att sluta ej blott till jordens storlek, utan äfven till dess figur. Det visade sig nemligen, att de uppmätta gradernas längd tilltog från equatorn till polerna, hvaraf följer, att jorden ej är en Då meridianerna således icke äro cirklar, blef naturligtsfer. vis frågan, om de inträffa med någon annan kurva: och det enklaste var då att antaga dem vara ellipser. Emedan jordens rotation och deraf följande afplattning voro till sin tillvaro konstaterade, antog man, att jorden var en elliptisk rotationssferoid och sökte bestämma förhållandet mellan den genererande ellipsens principal-axlar (halfva större=a, halfva mindre=b). För att finna detta och således äfven afplattningen  $(=A=\frac{a-b}{a})$ behöfde man endast jemföra två grader, som blifvit uppmätta

<sup>\*)</sup> Detta gjorde Musschunbroken, men först efter Picards matning.

under olika polhöjder. Men oaktadt all använd omsorg erhölls afplattningen olika af olika par af mätningarne. Sålunda gaf den Franska och Peruanska  $A=\frac{1}{332}$ , den Lappska och Peruanska  $A = \frac{1}{330}$ , den Lappska och Franska  $A = \frac{1}{326}$ . I denna ovisshet sökte Hr von Lindenau det axelförhållande, för hvilket summan af de positiva och negativa felen blef = 0 vid de beräknade och uppmätta gradernas jemförelse med hvarandra, och fann b:a=303:304, hvilket nästan alldeles öfverensstämde med det, man funnit af en inequalitet i månens rörelse nemligen b:a= 304:305 \*). Genom att behandla alla förhandenvarande gradmätningar efter en gemensam princip \*\*), fann Walbeck  $A = \frac{1}{200}$ , Schmidt  $A = \frac{1}{297}$  (medelfel =  $\pm 10.5$  nämnarens enheter), J. Svan-BERG  $A=\frac{1}{304}$ , BESSEL i Astron. Nachr. B. XIV. pag. 333—346  $A = \frac{1}{300.7}$  (medelfel =  $\pm 4.81$  nämnarens enheter) och i Astron. Nachr. B. XIX. pag. 216  $A = \frac{1}{299.15}$ , hvilket sista värde är det noggrannaste, som gradmätningarne kunde gifva, då beräkningen gjordes. Sedan dess har den stora ryska gradmätningen blifvit fortsatt, och i Sverige en ny blifvit företagen, men derom har ännu ingenting hunnit publiceras.

2. Den andra experimentela methoden att finna jordens afplattning genom enkla sekundpendelns olika längd under olika polhöjder har äfven blifvit mycket använd och i de flesta af Professor Cronstrands afgifna Årsberättelser äro pendelexperimenter upptagna. Vanligtvis har likväl hvarje observatör inskränkt sig till beräkning af sina experimenter, utan att underkasta hela samlingen af förhandenvarande en uniform behandling, hvilket verkstälts af Ivory och Bally. Den härledda af-

<sup>\*\*)</sup> Om allt detta se Bohnenberger, Astronomie, Tübingen 1811.

\*\*) Se Cronstrand, Ärsberättelse för 1830 pag. 83 och Selander,
Berättelse om Astronomiens framsteg för åren 1837—1841 pag.
82—86.

plattningen har dock oftast utfallit större än ur gradmätningarna, hvarjemte resultaterna af olika experiment-serier visat ringa ösverensstämmelse sinsemellan. Så har t. ex. Luetee ur sina experimenter funnit  $A=\frac{1}{267.7}$ , men Baily ur Fosters ensamt erhållit  $A=\frac{1}{288}$  samt ur en mängd andra i förening med dessa  $A = \frac{1}{289}$ , hvilka bestämningar betydligt afvika både från hvarandra och Bessels. Närmast till dessa kommer Ivony's, som fått  $A=\frac{1}{a_{n}\pi}$ . Denna brist på öfverensstämmelse är för stor för att kunna tillskrifvas endast observationsfel, och man måste således antaga, att den dessutom förorsakas af anomala attraktioner, motsvarande de irregulariteter i jordens figur, hvilka gradmätningarne tydligen ådagalägga. I följe häraf kunde man vara färdig att antaga den berömde Biors åsigt \*), som anser, att gradmätningar och pendelexperimenter endast äro tjenliga att utvisa tillståndet i afseende på figur och attraktion på observationsorten, samt att de härledda medelresultaterna sakna verklig fysisk tillämplighet. Beträffande pendelexperimenterna serskildt anser han olämpligt och mot sakförhållanden stridande att använda den från en elliptisk rotationssferoid hemtade lagen för pendellängdernas variation. Häraf ses, att Bior blott fäster sig vid jordens fysiska, men ej geometriska figur. Vill man deremot i asseende på pendelexperimenternas behandling gå tillväga enligt samma grunder, som Gauss och Bessel lärt i afseende på gradmätningarne \*\*), så torde man finna en afplattning föga afvikande från den, som gradmätningarne gifva, och genom den sålunda vunna jemförligheten mellan resultaten iståndsättas att gemensamt använda båda för andra ändamål, såson

<sup>\*)</sup> Se Astronomie Physique, Trois. Ed. Paris 1844, Tom. II. pag. 460 ff.

<sup>\*\*)</sup> Se Prof. Selander 1. c. pag. 82-86. Emedan jag saknar de egentligs källorns, citerar jag nu och i det följande Kongl. Akademiens rikhaltiga Årsberättelser, som äro mer än tillräckliga för mitt behof.

jag skall söka visa. Saken synes här till och med lättare, emedan man redan af lokala omständigheter kan draga slutsatser angående pendelexperimenternas utslag. Så uppgifves t. ex. angående Luetkes experimenter »att pendelns irreguliera accelerationer och retardationer berott af observationsorternas geologiska beskaffenhet»\*). I anledning af en tabell, som är upptagen i Årsberättelsen för 1835 yttrar Prof. Cronstrand: »Bland tabellens 54 stationer ligga 46 nära hafskusten; åtminstone en tredjedel af dessa på öar långt bort från fasta landet oftast af vulkaniskt ursprung, följaktligen af täta ämnen.» Då nu ingen utväg finnes att korrigera eller eliminera häraf uppkommande afvikelser, så synas sådana observationer föga tjenliga att lägga till grund för bestämning af jordens geometriska figur, såsom de der komplicera resultatet med saker, hvilkas verkningar meningen just är att frånskilja. Det enda, som man under sådana omständigheter kan göra, lärer vara att endast taga i beräkning experimente? från orter, der ingen eller relativt obetydlig inverkan af ofvannämnda orsaker är att befara. De uteslutna torde sedan, genom sin afvikelse från den enligt de vanliga förhållandena kalkulerade formeln, kunna anses såsom exponenter på de respektiva observationsorternas egendoniliga beskaffenhet i anseende till attraktion. Emellertid måste man vara förvissad, att alla nödiga korrektioner blifvit iakttagna, innan man af pendelexperimenter sluter till anomala lokala attraktioner. Efter hvad Prof. CRONSTRAND yttrar i Årsb. for 1835 pag. 18, lärer detta vid äldre experimenter ej alltid hafva varit förhållandet, hvarföre jag inskränkt mig till att beräkna blott en del af de experimenter, som i nämnde Årsb. äro upptagna. De äro alla verkställda med invariabla pendlar och hafva samtliga blifvit beräknade och redigerade af Bailv. Af de 79 experimenter, som tabellen upptager, har jag uteslutit alla, som blifvit gjorda på små, långt bort från fasta landet belägna öar, äfvensom dem, hvilka blifvit betecknade såsom mindre pålitliga.

<sup>\*)</sup> Se Prof. Selander I. c. pag. 89.

De bibehållnas antal är 36, hvartill jag lagt experimenterna i Königsberg och Stockholm, som i samma Årsb. pag. 26 äro intagna. Tabellen innehåller likväl icke pendellängderna, utan oscillationsantalet på 24 medeltid af en enkel pendel, som i London slår sekunder. För att undvika mycket stora tal samt för att kunna vid beräkningen medtaga de serdeles noggranna experimenterna i Königsberg och Stockholm, för hvilka orter endast pendellängderna förekomma, har jag af oscillationsantalet sökt pendellängden och dervid enligt KATER antagit pendellängden i London=39,13929 inches, hvilka jag reducerat till pariserlineer under antagande att enligt KATER 39,37079 inches vid  $+62^{\circ}$  Fahr. äro = 443,296 par. linier vid +161° Cels. Derigenom blef pendellängden i London = 440,68945 par. linier. Genom denna har jag beräknat pendellängderna för öfriga orter och infört dem jemte värdena på  $\varphi$  i Tabellen A, som dessutom innehåller några kolumner, hvilka ej behöfva någon förklaring. I den vanliga pendellängdsformeln

$$L=l+f\sin^2\varphi$$
,

hvarest L betecknar pendellängden vid polhöjden  $\varphi$ , l den eqvatoriala pendellängden och f polar-pendelns öfverskott öfver den eqvatoriala, har jag sedan insatt mot hvarandra svarande värden på L och  $\varphi$ . Härvid bör likväl anmärkas, att till följe af sättet hvarpå L-värdena erhållits, de afficieras af det möjliga felet hos det antagna L för London i ett dupliceradt förhållande af det observerade oscillationsantalet och 86400. Som likväl detta förhållande obetydligt skiljer sig från 1, kan man säga, att felet i den antagna pendellängden för London till hela sin storlek inverkar på alla derifrån härledda L-värden. Om då detta fel sättes =y, så blir den mot polhöjden  $\varphi$  svarande pendellängden =L+y och conditionseqvationernas form

$$l + f \sin^2 \varphi - L - y = 0.$$
 (1)

For Katers eget experiment i London samt experimenterne i Königsberg och Stockholm kommer naturligtvis termen -y att saknas, emedan dessa ej genom någon reduktion blifvit behäftade med ett dylikt fel och således endast afficieras af sina

egna observationsfel. Efter formerandet af dessa equationer har jag behandlat dem efter Ivorus method, som består deri \*), att equationerna (1) ordnas efter polhöjderna och den första equationen subtraheras från alla de öfriga. Sålunda har jag fått den kolumn, som i Tab. A bär öfverskriften »konditions-equationer», genom hvilkas behandling enligt minsta quadrat-methoden erhållas

$$f = 2,32567$$

med sannolikt fel= $\pm 0,00200$ , vigt=14,9143 och y=0,00052. Skillnaden mellan beräkning och observation är upptagen i närmaste kolumn.

Genom insättning af f och y i (1) (equationen för Para är l+0.00064f-439.2687-y=0) och genom att taga medium finner man

$$l = 439,2679$$

med de afvikelser, som i sista kolumnen äro upptagna. Som skillnaden mellan de positiva och negativa felens summor blott är 0,0012, så blir sannolika felet hos l blott beroende af sannolika felet hos f. Som detta är  $=\pm 0,00200$  och  $\geq \sin^2 \varphi = 20,536$ , så blir sannolika felet hos  $l=\pm 0,00108$ . I följe af Clarauts theorem är

$$A=\frac{5}{2}\cdot\gamma-\frac{f}{l},$$

om  $\gamma$ =förhållandet mellan centrifugal-kraften och tyngden under equator. Som  $\gamma$  är =  $\frac{1}{289}$ , så blir

$$A = 0,00865 - \frac{f}{l}$$
.

Insätter man här nyss funna värden på f och l, så fås  $A=\frac{1}{298}$ , hvilket värde kommer ganska nära Bessels. Den af denna beräkning följande pendellängdsformel blir alltså

$$L = 439,2679 + 2,32567 \sin^2 \varphi$$
.

Med denna formel har jag jemfört experimenter, nedan upptagna i Tab. B, hvilka blifvit gjorda af Bior med en Bordaisk pendel-

<sup>\*)</sup> CRONSTRAND, Årsb. för 1827.

apparat och äro antecknade i hans Astronomie Physique Trois. Ed. Paris 1844 Tom. II. pag. 467. Pendellängderna äro der uttryckta i mètres, som jag reducerat till pariser-lineer, antagande 1 mèt. vid  $0^{\circ}$  Cels. = 443,296 par. lin. vid +16 $1^{\circ}$  Cels. Såsom gjorda med olikartade instrumenter ansåg jag mig ej böra kollektift behandla dessa och de i Tab. A upptagna observationerna, utan har inskränkt mig till att jemföra de förra med den ur de sednare härledda formeln. Jemförelsens resultat innehålles i sista kolumnen af Tab. B. Vid granskningen deraf besinnas afvikelserna vid Lipari och Formentera isynnerhet betydliga. Som nu ett fel af 0,01 par. lin. motsvarar i det närmaste en hel oscillation, så måste vid bestämmandet af pendellängden för Lipari och Formentera fel blifvit begånget på nära 6 och 5 oscillationer respective. Om möjligheten deraf kunna endast de döma, som sjelfva utfört sådana observationer; jag kan endast af sjelfva methoden draga slutsatser, och den synes omöjligen kunna medgifva sådana fel, allraminst af Bior. Han anför sina original-observationer i Dünkerque 1809 och största afvikelsen från medium är 0mm,0164=0,0073 par. lin., hvilket således ej uppgår till en hel oscillation. Då dessa betydliga afvikelser ej kunna skyllas på observationsfel, återstår endast att tänka på underlåtna korrektioner eller lokala attraktioner. Det förra vore man benägen att tro i följe af Prof. CRONSTRANDS yttrande '), att »Besser har i den rådande theorien för fluiders rörelse upptäckt flere oriktigheter, hvilka äfven till den grad influera på pendelförsökens reduktion till lufttomt rum, att denna blir nästan dubbel mot dess förra belopp, då pendeln, såsom den Bordaiska, består af en tråd med kula, och göra, att de båda oscillationernas likhet upphör hos en Katersk pendel med reciproka axlar». Puissant anför \*\*), att Poisson funnit den vanliga reduktionen böra multipliceras med  $\frac{3}{2}$  vid den Bordaiska pendeln. Den korrektionsformel Puissant anför såsom den van-

<sup>\*)</sup> Årsb. för 1828 pag. 44.

<sup>\*\*)</sup> Montpersien, Dictionnaire des Sciences Mathematiques, deux. ed. Paris 1845. Tom. III. pag. 347.

liga är i det närmaste lika med den, som Bior användt, och BIOT nämner hvarken BESSEL eller Poisson, hvaraf man torde kunna sluta, att ifrågavarande förbättrade reduktionsmethod ei blifvit använd. Men saken blir genom ett sådant antagande blott förvärrad, ty denna reduktion är alltid positiv och skulle således öka den observerade pendellängden, som alltså både vid Lipari och Formentera komme att ändå mera skilja sig från den beräknade, hvilket blir händelsen med alla de negativa afvikelserna. Flera af dessa blifva derigenom sådana, att de nästan tyckas öfverskrida möjliga observationsfel. Emellertid blir man tvehågsen vid bedömandet af probabla felets storlek, då man betänker, att på Falklandsöarna Duperrey funnit pendellängden 0,00233 inches = 0,0262 par. lin. större än Freycener på nästan samma ställe \*), hvarjemte Baily lärer hafva funnit, att experimentfelet kan vara ännu betydligare \*\*). Häraf blir man åtminstone lugn för de afvikelser, som Tab. A företer och hvilka utan betänkande torde kunna tillskrifvas observationsfel. Beträffande deremot de nyssnämnda experimenterna på Lipari och Formentera låter det sig knappast göra, och då återstår endast att tänka på lokala attraktioner för att förklara de betydliga afvikelserna. Dessas tecken häntyda på en större attraktion, hvilken omständighet icke synes oväntad, då man erinrar sig dessa öars vulkaniska natur, utan snarare gifver stöd åt den åsigt, som jag i det föregående följt, nemligen att utesluta observationer från orter, hvilkas geologiska beskaffenhet gaf skäl att misstänka en från vanliga förhållanden afvikande attraktion. I alla fall torde ej kunna bestridas, att dessa afvikelser äro tillräckligt små för att kunna betraktas såsom blotta perturba-

\*) CRONSTRAND, Arsb. för 1830 pag. 72.

<sup>\*\*)</sup> CRONSTRAND I. C. pag. 73. I Årsb. för 1835 uppgifves uti Bailts tabell, att Duperrey vid polhöjden =51°31′44″ funnit 86399,84 oscillationer på 24° m. t. af en enkel pendel, som i London slår sekunder, under det att Freyciner vid polhöjden =51°35′18″ funnit 86396,74 oscillationer. I Bailts nyssnämnde tabell uppgår största skillnaden mellan observerade och beräknade oscillationer på 24° m. t. till 11,25. Experimentet är af Lukter på Bonin-ön.

tioner, utan att man behöfver öfvergifva den åsigten, att jordens figur, då man abstraherar från dessa små afvikelser, är en elliptisk rotationssferoid, på samma sätt som man, perturbationerna oaktadt, säger att planetbanorna äro ellipser.

1 det föregående har jag sökt visa, att pendelexperimenterna, behandlade efter samma princip som gradmätningarna, gifva en afplattning mera öfverensstämmande med den, som härledes ur gradmätningarne, än den man funnit genom kollektif behandling af alla förhanden varande pendelexperimenter. Visserligen quarsta olikheter, som, ehuru de synas föga betydliga, utöfva ett ganska störande inflytande; likväl torde de kunna anses nog små och i begge lika ingående, att medgifva ett gemensamt begagnande af gradmätningarnas och pendel-experimenternas data\*). Det ändamål, för hvilket jag amnar försöka detta, är bestämningen af jordens massa, hvarpå jag sett flera från hvarandra betydligt afvikande värden. Ehuru detta väl hulvudsakligen kommer af de olika värden, som blifvit begagnade på solens parallax, torde det ej sakna allt intresse att se de zifferresultater sammanställda, hvartill olika methoder leda, då de nyaste och bästa zifferuppgifter, jag kunnat finna, begagnas.

Om jorden antages vara en homogen sferoid (massan=m), som uppkommit derigenom, att en ellips  $(a^2y^2+b^2x^2=a^2b^2)$  roterat kring mindre axeln, så är dess attraktion utefter axlarne på en i ytan belägen punkt, hvars koordinater äro  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,

$$X = \frac{3m\alpha}{2b^3\lambda^3} \left\{ \text{Arc.} tg.\lambda - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \right\}$$

<sup>\*)</sup> I sjelfva verket, om man jemför de afvikelser, som uppstå, i fall man med bibehållande af Bessels eqvatorsradie, antager den afplattning, pendel-experimenterna gifvit, befinnes visserligen halfva jordaxeln hela 42 toises mindre än med afplattningen enligt Bessel, hvilket på meridian-ellipsen gör en minskning af omkring 66 toises; granskar man deremot återstående fel i polhöjd vid gradmätningarne, så uppgå de per medium till 3" à 4", af hvilka hvarje motsvarar 16 toises. Vid Evrax går felet till 6",897 (se Prof. Selander l. c. pag. 87), hvilket gör vid pass 110 toises.

$$Y = \frac{3m\beta}{b^3\lambda^3} \left\{ \lambda - \text{Arc.} t g.\lambda \right\}$$

$$Z = \frac{3m\gamma}{2b^3\lambda^3} \left\{ \text{Arc.} t g.\lambda - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \right\}^*),$$

hvarest  $\lambda = \frac{1}{b} \sqrt{a^2 - b^2}$ . Resultanten af dessa krafter är

$$R = \frac{3m}{b^3 \lambda^3} \sqrt{\beta^2 (\lambda - \operatorname{Arc.} tg.\lambda)^2 + \frac{\alpha^2 + \gamma^2}{4} (\operatorname{Arc.} tg.\lambda - \frac{\lambda}{1 + \lambda^2})^3}.$$

Om x- och z-axeln antagas göra en vinkel =  $45^{\circ}$  med den attraherade punktens meridianplan, om vidare jordradien till punkten sättes = r och geocentriska polhöjden =  $\varphi'$ , så blir

$$\alpha = \gamma = \frac{r \cos \varphi'}{\sqrt{2}}, \ \beta = r \sin \varphi'.$$

Sätter man derjemte

Arc.
$$tg.\lambda - \frac{\lambda}{1+\lambda^2} = 2\lambda^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{5}\lambda^2 + \frac{3}{7}\lambda^4 - \text{etc.}\right) = 2\lambda^3 g$$
  
 $\lambda - \text{Arc.} tg.\lambda = \lambda^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\lambda^2 + \frac{1}{7}\lambda^4 - \text{etc.}\right) = \lambda^3 h,$ 

så befinnes

$$R = \frac{3mr}{b^3} \sqrt{h^2 \sin^2 \varphi' + g^2 \cos^2 \varphi'}. \qquad (2)$$

Om den vinkel, som direktionen af R gör med y-axeln, sättes  $=\psi$ , så blir

$$\cos \psi = \frac{Y}{R} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{g^2}{h^2} \cot^2 \varphi'}}, \quad \ell g \psi = \frac{g}{h} \cot \varphi'.$$

Som g och h i följe af gradmätningarne äro bekanta, så kan man för hvilket  $\phi'$  som helst finna  $\psi$ .

Pendel-experimenterna kunna ock gifva  $\psi$ . Emedan tyngden är resultant af attraktionskraften och centrifugal-kraften, så kan man föreställa dessa krafter genom diagonalen och sidorna i en parallelogram, hvars ena vinkel är  $=90^{\circ}-\dot{\psi}$ . Som tyngdens direktion är normal mot jordens yta, så blir dess vinkel med centrifugal-kraftens direktion  $=180^{\circ}-\phi$ , då  $\phi$  är den obser-

<sup>\*)</sup> Se Ponticoulant, Theorie Analytique, Tom. II, pag. 344. Nagra bokstäfver, som här brukas, har jag utbytt mot andra.

verade polhöjden. Sätter man den mot  $\varphi$  svarande tyngden =G, så är förhållandet mellan centrifugal-kraften och tyngden  $= \frac{4\pi^2 r \cos \varphi'}{Gt^2} \quad (t = 86164'',091) \text{ och man får}$   $1: \frac{4\pi^2 r \cos \varphi'}{Gt^2} = \cos \psi: -\cos (\varphi + \psi),$ 

$$1: \frac{4\pi^2 r \cos \varphi'}{Gt^2} = \cos \psi: -\cos (\varphi + \psi),$$

hvilken analogi gifver

$$tg.\psi = \cot \phi + \frac{4\pi^2 r \cos \phi'}{Gt^2 \sin \phi}$$
.

Nu borde, om allt vore riktigt, de båda värdena på ψ blifva Då det förra är behäftadt med felen i gradmätningarna samt det falska antagandet att jorden är homogen, så innehåller deremot det sednare felen i gradmätningarna och pendelexpe-Alla dessa fel förorsaka likväl ej större olikhet mellan de båda värdena på ψ än högst omkring 1½', hvarmed det sednare värdet på \u03c4 \ omständigheter synes det föga vara mödan värdt att göra hypotheser i asseende på lagen för variation af jordens täthet. Om man derföre tillåter sig att betrakta jorden såsom en homogen rotationssferoid, så fås af (2)

$$m = \frac{Rb^3}{3\tau} \cdot \frac{1}{\sqrt{h^2 \sin^2 \varphi' + g^2 \cos^2 \varphi'}} \quad . \quad . \quad . \quad (3)$$

Af elliptiska theorien känner man vidare, att

$$M+m=\frac{4\pi^2a^3}{T^2\sin^3p}, \ldots (4)$$

hvarest M är = solens massa, T = jordens sideriska omloppstid, och p = solens equatoriala horizontal-parallax. Om nu (4) divideras med (3) så fås

$$\frac{M}{m} + 1 = \frac{12\pi^2 a^3 r \sqrt{h^2 \operatorname{Sin}^2 \varphi' + g^2 \operatorname{Cos}^2 \varphi'}}{Rb^3 T^2 \operatorname{Sin}^3 p} \cdot \cdot \cdot (5)$$

Tydligen måste man här insätta det värde på R, som pendelexperimenterna gifva, emedan både m och R förekomma i (2). Ur ofvannämnda parallelogram fås

$$R = \sqrt{G^2 + c^2 + 2cG \cos \varphi},$$

då c = centrifugal-kraften. Som man vidare har  $G \Rightarrow \pi^2 L$ .

så blir

för 
$$\phi = 0$$
,  $R = \frac{290}{289} \pi^2 l$   
»  $\phi = 90^\circ R = \pi^2 (l+f)$ ,

och i följe deraf

for 
$$\phi' = 0$$
,  $\frac{M}{m} + 1 = \frac{12a^4g}{b^3T^2\sin^3p} \cdot \frac{289}{290l}$   
 $\phi' = 90^0$ ,  $\frac{M}{m} + 1 = \frac{12a^3h}{b^2T^2\sin^3p} \cdot \frac{1}{l+f}$ ,

hvarest T måste uttryckas i sekunder, l och f i toises. Gör man nu enligt Bessel a=3272077,14 toises, b=3261139,33 (alltså g=0,33066486, h=0,33199591), och  $T=365,^42563744$  och enligt Encke p=8'',5776, samt antager ofvan funna värden på l, f, så fås

för 
$$\phi=0$$
,  $\frac{M}{m}=358916$    
 »  $\phi=90^{\circ}$   $\frac{M}{m}=358501$ , hvaraf medium gifver  $\frac{M}{m}=358709$ ,

hvilket värde ej litet skiljer sig från 354936, som finnes i Nautical Almanac för 1846.

Enligt Kepplers tredje lag har man

n = 3422,674 »

$$\frac{M}{m} + 1 = \left(1 + \frac{m'}{m}\right) \frac{T'^2 \sin^3 P}{T^2 \sin^3 P},$$

då m', T', P beteckna månens massa, sideriska omloppstid och eqvatoriala medel-horizontal-parallax. Nu är

$$\frac{m'}{m} = \frac{1}{87,73}$$
 (VON LINDENAU)

 $T' = 27,^{d}_{321661}$  (Cronstrand, Prakt. Astron. häft. 2 pag. 13),

 $P = 3420'',52$  enligt Burckhardt

 $= 3421,858$  » Henderson

OLUFSEN \*).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Selander I. c. pag. 63, 64. Ofvanstående värden fås, då man i formlerna begagnar afplattningen =  $\frac{1}{299,1528}$  och Godahoppsuddens longitud från Greenwich = 1\*13'55" (enligt Berliner Jahrbuch) och Paris longitud = 9'21",5, båda östliga.

# Mot dessa tre värden på P, svara i ordning

$$\frac{M}{m} = 358805$$

$$= 359226$$

$$= 359484$$
, medium = 359172.

#### Tab. A.

| Observationsort.      | Observator. | Polhöjd.   | Pendel-<br>längd i<br>pariser-<br>lin. | Konditionseqvatio                   | ner.       | Beräkn.<br>— Ob-<br>serv. | Beräkn.<br>— Ob-<br>serv. |
|-----------------------|-------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Para                  | F.          | 1º27' 0"s  | 430 0007                               |                                     |            |                           |                           |
| Bahia                 | S.          | 12 59 21   | 439,2001                               | 0,04988/0,1198                      | 0          | -0,0038                   | +0,0002                   |
| Madras                | Ğ.          | 13 4 9 n   | 439 3883                               | 0.05049f - 0.1196                   | =0         |                           | — 30<br>— 20              |
| Rio Janeiro           | H.          | 22 55 22 s | 439.6180                               | 0,15106/-0,3493                     | =0         |                           |                           |
| Valparaiso            | L.          | 33 230 s   | 439.9569                               | 0,29666/-0,6882                     | =0         |                           | + 19                      |
| Paramatta             | Br.         |            | 439,9908                               | 0.30902f - 0.7221                   | =0         |                           | - 82                      |
| Port Jackson          | D.          | 33 51 40 s | 440,0050                               | 0.30981/-0.7369                     | =0         |                           | - 162                     |
| Godahoppsudden .      | F.          | 33 54 37 s | 439,9892                               | 0.31061 - 0.7205                    | =0         |                           |                           |
| ,                     | Fr.         | 33 55 15 s | 439,9918                               | 0.31078f-0.7231                     | =0         |                           | <u> </u>                  |
|                       | Fa.         | 33 55 56 s | 140,0018                               | 0,31096 - 0,7331                    | =0         | - 99                      | - 07                      |
| Monte Video           | F.          | 34 54 26 s | 140,0201                               | 0,32683/-0,7514                     | =0         |                           | + 89                      |
| New-York              | S.          | 40 42 43 n | 440,2617                               | 0,42480/-0.9930                     | =0         | - 51                      | - 49                      |
| Toulon                | D.          | 43 7 20 n  | 140,3545                               | 0,46661/-1,0858                     | =0         |                           | - 4                       |
| , <b>Paris</b>        | Fr.         |            |                                        | 0,56613/-1,2985                     | =0         |                           | + 183                     |
|                       | S           |            |                                        | 0,56613/-1,3014                     | =0         | 十 152                     |                           |
|                       | D.          |            |                                        | 0,56613/-1,3041                     | =0         |                           |                           |
| Shanklin Farm         | K.          |            |                                        | 0,59688/-1,3840                     | =0         | + 41                      |                           |
| Greenwich             | F.          | 51 28 40 n | 440,6811                               | 0,61146/-1,4124                     | =0         | + 97                      |                           |
|                       | L.          |            |                                        | 0,61140/-1,4130                     | =0         |                           |                           |
| London                | S.          |            |                                        | 0.61140f - 1.4278                   | =0         |                           |                           |
| rondon                | Fa.<br>F.   | 21 21 9 11 | 440,6870                               | 0,61216/-1,4183                     | =0         | + 54                      | + 56                      |
|                       | S.          |            |                                        | 0,61216/-1,4197                     | =0         | + 40                      |                           |
| · <del>_</del> :::::: | K.          |            | 440,0800                               | 0,61216f—1,4179<br>0,61216f—1,4208+ | =0         | + 58                      |                           |
| Arbury Hill           | K.          | 59 19 55 p | 440,0000                               | 0.62396/-1.4583                     | -y=u<br>=0 |                           | + 36                      |
| Clifton               | K.          | 53 27 43 p | 440 7650                               | 0.64491/-1.4971                     | =0         |                           | — 70<br>+ 29              |
| Altona                | S.          |            |                                        | 0,64631/-1,5124                     | =0         |                           | + 29<br>- 91              |
| Konigsberg            | В.          | 54 42 50 n | 440.8170                               | 0,66567/-1,5492                     |            |                           | _ "                       |
| Cap Horn              | F.          |            |                                        | 0.68432/-1.6042                     |            |                           | -1                        |
| Leith Fort            | K.          | 55 58 41 n | 440.8733                               | 0,68631/-1,6046                     | =0         | <b>—</b> 85               | - 83                      |
| Portsoy               | K           | 57 40 59 n | 440,9414                               | 0,71356/-1,6727                     | =0         |                           | <b>— 130</b>              |
|                       | Sv., C.     | 59 20 34 n | 440,9916                               | 0,73036/-1,72294                    |            |                           | _ 27                      |
| Petersburg            | Ĺ.          | 59 56 31 n | 441,0180                               | 0,74848/-1,7403                     | =0         |                           | - 84                      |
| Unst                  | K.          | 60 45 28 n | 441,0506                               | 0,76073f1,7819                      | =0         |                           |                           |
| Hammarfest            | S.          | 7040 5 n   | 441,3134                               | 0,88977/-2,0447                     | -0         |                           |                           |
| Port Bowen            |             | 73 13 39 n | 441,4087                               | 0,91609/-2,1400                     | =0         |                           | - 93                      |
| Grönland              |             | 74 32 19 n | 441,4112                               | 0,92829 - 2,1425                    | =0         |                           | + 166                     |
| Spitzbergen           | S.          | 79 49 58 n | 441,5394                               | 0,96820f-2,2707                     | =0         |                           |                           |

No. B. betyder Bessel, Br. Brisbane, C. Cronstrand, D. Duperney, Fa. Fallows, F. Foster, Fr. Freycinet, G. Goldigham, H. Hall, K. Kater, L. Lueter, S. Sarine, Sv. Svanderg.

Tab. B.

| Observationsort.          | Observator.                                          | Polhöjd.                                                                      | Pendel-<br>längd.                                                                                                    | Beräkn.<br>—Observ.                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lipari                    | B., MATTHIEU BORDA, CASSINI  B., MATTHIEU }  BOUVARD | 44 50 26 n<br>45 19 0 n<br>45 24 3 n<br>45 28 1 n<br>45 46 48 n<br>48 50 14 u | 440,2280<br>440,2288<br>440,2058<br>440,3059<br>440,3037<br>440,4518<br>440,4621<br>440,4357<br>440,4511<br>440,5680 | -0,0598 - 481 - 113 + 191 + 306 - 82 - 151 + 140 + 113 + 168 |
| Dünkerque Leith Fort Unst |                                                      | 51 210 n<br>55 58 37 n<br>60 45 25 n                                          | 440,6719<br>440,8715<br>441,0555                                                                                     | + 20<br>- 60<br>- 170                                        |

B. betyder Bior.

# 2. Om en svårighet vid bestämningen af functioners maxima och minima. — Hr Lector Lindman hade meddelat följande uppsats:

»Då man på vanligt sätt söker bestämma maxima och minima af functioner utaf flere variabla, som ej äro af hvarandra oberoende, händer det understundom, att man finner blott ettdera, ehuru både maximum och minimum finnas, eller att man åtminstone icke finner alla maximi- och minimi-värden. För att icke falla i en otillbörlig vidlöftighet, måste jag vid behandlingen af de exempel, genom hvilka jag skall söka styrka detta påstående, följa den method, som i något arbete öfver Differential-räkning föredrages, och väljer företrädesvis Professor Grungers i Suppl. zu Klügels Math. Wörterbuch, zweyte Abtheil. pag. 705—755, Leipzig 1836, hvarest finnes den fullständigaste framställning af detta ämne, som jag haft tillfälle att se \*).

<sup>\*)</sup> Schlömichs method i hans Handbuch der Differenzial- und Integralrechnung, Greifswald 1847, är härmed identisk, ehuru framställningen är mindre utförlig.

Ex. 1. Om man med u betecknar radius curvaturæ i en ellips, hvars equation är

$$V=a^2y^2+b^2x^2-a^2b^2=0$$
,

så har man

$$u = \frac{(a^4y^2 + b^4x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4b^4}.$$

Således är

Vilkoret för maximum och minimum är

$$\left(\frac{du}{dx}\right)\delta x + \left(\frac{du}{dy}\right)\delta y = 0, \quad \left(\frac{dV}{dx}\right)\delta x + \left(\frac{dV}{dy}\right)\delta y = 0,$$

hvarest  $\delta x = \frac{dx}{ds}$ ,  $\delta y = \frac{dy}{ds}$  och s en ny variabel, hvaraf x, y tänkas beroende. I detta fall bli vilkorseqvationerna efter gemensamma factorers bortdividering

$$\frac{x}{a^4}\delta x + \frac{y}{b^4}\delta y = 0, \ b^2x\delta x + a^2y\delta y = 0.$$

Som nu  $\delta x$ ,  $\delta y$  are af hvarandra helt och hållet oberoende, så måste, efter den enes eliminering, den andres coefficient vara = 0. Om då  $\delta y$  elimineras, så fås

$$\left(\frac{x}{a^4} - \frac{x}{a^2b^2}\right)\delta x = \frac{x}{a^2}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\delta x = 0,$$

hvaraf x=0. Då nu endast ett värde blifvit funnet och detta således blott kan gifva maximum eller minimum, men ej båda, så vill det synas, som om functionen u ej hade mera än ettdera, hvilket genom ny differentiation utrönes vara maximum. Lätt inses likväl, att i detta fall äfven minimum finnes, ehuru methoden icke lemnar någon föreskrift, huru det skall finnas. Försöker man emellertid, om det kan erhållas genom eliminering af  $\delta x$ , så fås y=0, som verkligen, såsom lätt utrönes, motsvarar minimum. Om man i stället att följa ofvannämnda method eller att anse x, y såsom functioner af s, börjat med att eliminera y emellan de ursprungliga eqvationerna u=0, v=0,

så hade man ej lyckats bättre än nu, såvida man ej derjemte derefter eliminerat x, i hvilket fall man funnit både maximum och minimum.

Ex. 2. Antag 
$$u=2y^2+x+I(1+x)$$
,  $V=5y^2+7x-3=0$ 

och sök maximum och minimum af u. Här är

Elimineras by, så fås

$$\left(\frac{1}{1+x} - \frac{9}{5}\right) \delta x = 0, \quad x = -\frac{4}{9}, \text{ alltså } y^2 = \frac{11}{9}.$$

Genom ny differentiation finner man, att dessa värden gifva  $u=\max = 2 + l \frac{9}{5}$ . Hade man deremot eliminerat  $\delta x$ , så hade man fått

$$\frac{2y}{7}(9-\frac{5}{1+x})\delta y=0.$$

Man finner häraf två systemer af värden

$$y_1 = 0 x_1 = \frac{3}{7}$$

$$y_2^2 = \frac{11}{9} x_2 = -\frac{4}{9}.$$

Det sednare är således detsamma, som erhölls, då  $\delta y$  eliminerades; det förra gifver  $u = \min \min = \frac{3}{7} + \sqrt{\frac{10}{7}}$ . Således inträffar
här den olikheten mot i Ex. 1, att eliminering af  $\delta y$  gifver
blott maximum, men af  $\delta x$  både maximum och minimum.

Ex. 3. Antager man

$$u = 4y^{2} + \frac{1}{5}x + l(x + \sqrt{1 + x^{2}})$$

$$V = 5y^{2} + x - 2 = 0,$$

så finner man lätt

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) \delta x + 8y \delta y = 0, \ \delta x + 10y \delta y = 0.$$

Då man eliminerar  $\delta y$ , så finner man  $x = \pm \frac{1}{3}$  och utröner lätt att  $x = \frac{4}{3}$  ger  $u = \text{maximum} = \frac{4}{5} + \mathbb{Z}3$ ,

$$x = -\frac{4}{3}$$
 ger  $u = \min \max = \frac{12}{5} - 13$ .

Nu fann mán alltså både maximum och minimum; men frågan blir, om något mera maximi- eller minimi-värde finnes. Försöker man med att eliminera ðæ, såsom förut, så fås

$$y(\frac{5}{\sqrt{1+x^2}}-3) \delta y=0,$$

hvaraf man erhåller ännu ett värde y=o, som ger x=2. Hade man deremot börjat med att eliminera y emellan de gifna eqvationerna, så hade man blott funnit två värden nemligen  $x=\pm\frac{4}{3}$ ; om man åter eliminerat x, så hade man äfven funnit y=o samt att för detta värde är

$$u = \text{minimum} = \frac{2}{5} + \ell(2 + \sqrt{5}).$$

Dessa exempel torde vara tillräckliga att ådagalägga tillvaron af det omnämnda faktum, som jag ingenstädes funnit anmärkt, vare sig att ingen gifvit akt derpå eller att det befunnits alltför simpelt att förtjena anföras ens i en lärobok. Om också utredandet af denna sak ej erbjuder någon svårighet, så förblifver den dock en objection mot sjelfva methoden och en, låt vara skenbar ofullkomlighet deri, hvilken det ej utan skäl torde anses nödigt att undanrödja. Äfven om detta medgifves, är det icke mig tillständigt att våga ett förslag till ändamålets vinnande; må det endast tillåtas mig att göra några anmärkningar med anledning af de anforda exemplen. Af dessa ses att, hvarje gång dy blisvit eliminerad, ett mindre antal värden erhållits, än vederbort, semt att alla först blifvit funna genom successiv elimination af by, bx, oaktadt man bordt få detsamma, om man eliminerat endera, hvilken som helst. Eftertänker man, huruvida detta kunnat härflyta från någon egendomlig beskaffenhet hos de gifna equationerna, så finner man genast, att, i följe af en sådan, y försvunnit på samma gång som man eliminerat by, Ofvers. of K. Vel.-Akad. Forh. Arg. 10. N:o 5.

emedan y ingått på samma sätt i u och V. För detta fall torde methoden således böra få det tillägg att 3x, 3y böra hvar ester annan elimineras eller att endast den elimineras, som icke ingår på samma sätt i u och V. Anmärkningsvärdt synes äfven vara att i de anförda exemplen de af methoden ej gifna värdena på den ena variabla äro sådana, med hvilka värdena på den andra upphöra att vara reela. Både Grunert') och Morgno \*\*) inskärpa nödvändigheten att vid functionen af en oberoende variabel bestämma de värden på den variabla, som göra functionen discontinuerlig, och undersöka, huruvida de motsvara maximum eller minimum af functionen. En dylik föreskrift angående vilkorseqvationen V=0 vid functionen af två ej oberoende variabla synes undanrödja den svårighet, hvarpå jag nu framställt några exempel.

3. Bref från Paraguay. — Hr Mag. Ebern. Munck AF ROSENSCHÖLD, som sedan flera år vistas i Paraguay, hade tillskrifvit Hr Sundevall ett bref, hvarur denne uppläste söljande utdrag. Detsamma innefattar mycket som alldeles enskildt rör brefskrifvaren, men Hr S. ansåg sig dock böra meddela det, som behöfdes för att rätt fatta R:Ds ställning i landet, och att derigenom förtydliga det, som han anför om folket, lefnadssättet och författningen i detta märkvärdiga land, hvilket torde vara det enda i verlden, der en alldeles ny europeisk civilisation, tillvägabragt allenast genom missionärer, är på väg att utbilda sig hos ett s. k. indianfolk, som ej hade någon egen, forutgående civilisation, och utan betydlig inblandning af europeer.

»Asuncion i Paraguay den 48 December 1852. . . Ett stort nöje förorsakades mig, då jag åter, i förra månaden emottog tvenne bref från dig, nemligen ett af den 8 Maj 1849, som besynnerligt nog nu först kom mig tillhanda samt ett af d. 24

<sup>\*)</sup> l. c. pag. 714. \*\*) Calcul Diff. pag. 55. Paris 1840.

Augusti innevarande år; men det af d. 15 Maj s. å. har ej kommit fram. . . Utan att bli påmind om hemresan har jag ständigt tänkt derpå, . . men det är ej en småsak att härifrån fara hem . . I Paraguay har jag min rikliga utkomst utan att behöfva offra mera tid deråt än att jag dessutom kan egna mig åt forskningar i naturalhistorien, så vidt mitt aflägsna vistande och obekantskapen med nyare upptäckter kunna tillåta. Äfven har det varit mig svårt att ännu lemna ett land, vid hvars klimat och seder jag vant mig, der jag är aktad och der jag erhållit verkliga vänner, sådana som äro sällsynta här i verlden... Landet är fattigt för en läkare som onskar samla förmögenhet, och det vore nödvändigt att för detta ändamål bosätta sig i hufvudstaden; men jag har föredragit att tillbringe den mesta tiden på landet för att göra samlingar, genom hvilkas försäljande i Europa jag hoppades kunna få, tillhopa med hvad jog på annat sätt kan förtjena, något att lefva af då jag tänkte åter fara hem . . . Såsom svar på din förnyade begäran att erhålla en berättelse om min ställning här i landet, må följande meddelas.

Sedan jag anländt till Asunçion blef jag snart bekant med några af sönerna till en af de bästa familjer här i landet och inquarterade mig i ett af deras hus i staden. Fadren, som heter RIVAROLA, bor med de öfriga af familjen på landet, och är egare af flera estancier, d. v. s. egendomar med boskapsoch hästafvel. Han var förr en af de rikaste personer i landet, men led under Francias regering betydliga förluster, som mycket reducerade hans rikedom. Han är fader till sju söner och fem döttrar, hvilka sednare alla hade svag helsa, särdeles en af dem, som dagligen aftynade. Förgäfves anlitades landets läkare, som, med undantag af dem i hufvudstaden, endast äro qvacksalfvare, af hvilka många hvarken kunna läsa eller skrifva, och som man ofta skulle taga för tiggare. Genom deras hopkokade örter, det enda de visste att använda, förvärrades blott sjukdomen, nvarföre jag, ester några månaders vistande i staden, blef utbjuden till estancian, som ligger v. p. tio mil häri-



från i en trakt som kallas las Cordilleras, emedan en bergås genomstryker landet, och utskickar grenar åt ena hållet, beväxta med skog, hvaremellan ängar och kärr omvexla. Som detta blef ett godt tillfälle för mig att lära känna dessa trakters naturalster, lät jag ej länge bedja mig, helst hufvudstadens omgifning, såsom vanligt vid stora städer, är mycket odlad. Under min behandling tillfrisknade patienten, och då det äfven lyckades mig att förbättra de öfrige syskonens helsotillstånd, vann jag snart ett visst anseende. Jag har äfven undervisat döttrarna, tv ehuru sadren är en för detta land studerad man, som till och med varit i fråga vid presidentvalet, kunde hvarken hans fru eller döttrar tala spanska, hvilket torde synas besynnerligt för eder der hemma. Då jag skulle efterfråga deras helsotillstånd, måste fadren tjena som tolk, emedan jag då förstod ganska litet af Guarani-språket. Det är vanligen fallet på landet, att endast detta språk förstås, och det är det enda som talas der, med undantag af de personer som äro tjenstemän. Småningom lyckades det mig att lära döttrarna spanska, som de nu tala med lätthet, och att förjaga deras blyghet, och jag är nu mera ansedd nästan som en medlem af familjen. Genom allt detta, och då jag tillbragte en stor del af min tid der, trodde man allmänt i staden, att jag skulle gifta mig i huset, och det är detta ogrundade rykte som kommit ända till dig. Men den olika religionen är ett absolut hinder, och jag skulle efter ett sådant steg aldrig mera kunna återvända hem . . Den äldre RIVAROLA, som är egare af stora land, hvilka kunna lemna bete åt ännu många tusende djur mera, föreslog mig för några år sedan, att köpa hornboskap för att underhålla dem på hans egor, hvaraf mig försäkrades en betydlig årlig afkastning. Jag egde då något, på medicinsk praktik förvärfvade penningar, och antog tillbudet så mycket hellre, som all handel genom kriget var afbruten och penningarne således lågo alldeles ofruktbara ... Det nästan enda sättet att skaffa sig kor är att köpa årsgamla kalfvar, som betalas till staten såsom tionde. Denna erlägges af alla landets

produkter in natura, hvilka staten årligen säljer på auktion till den mestbjudande, och i många lotter enligt de olika departementerna. Dessa inköp göras af spekulanter, som sedan sälja tionden åt andra spekulanter eller på marknaden, och fastän detta är ett vinst- och förlustspel, emedan man af förra årets afkastning blott kan ungefärligen beräkna det närvarandes, göres dock vanligen en god vinst derpå, om ej oförutsedda motgångar inträffa. Den som köper tionde måste sjelf, hus för hus hopsamla den, hvilket är förenadt med mycket besvär och betydlig omkostnad. Jag och en af RIVAROLAS söner köpte tillhopa 450 st. årsgamla kalfvar, som utgjorde en del af tionden i Missiones. De voro ännu hos sina förra egare, utspridda från Santa Rosa till Parana, på en sträcka af nära 40 mil, och vi måste på egen bekostnad afhemta, eller som det på spanska beter, recaudera dem. Dertill använde vi 46 peones med deras capatas, och Rivarola frankerade oss 80 hästar och 90 mulåsnor, hvilket var oss till stor besparing. Detta arbete fordrar mycken vaksamhet och takt för att sköta djuren och hindra dem att löpa bort, då de måste tillbringa nätterna på fältet, pär ej coraler eller inhägnader finnas att innestänga dem uti. Då en egare blir tillsagd att betala sin tionde, låter han hopsamla sin boskap, eller, som det kallas, sätta rodéo, och då djuret, som skall lemnas, blifvit bestämdt, fångar en peon det med sin lasso om hufvudet och en annan om fötterna, så att det under språnget faller omkull. Det får dervid en förfärlig stöt och olta händer, att det bryter af sig halsen eller ett ben, men man har ej uppfunnit något bättre sätt att få fast på ett obändigt och nästan vildt kreatur. Nu inbränner den förre egaren ånyo sitt märke, så att de bli två, och den nye egaren sitt, hvarester djuret asskiljes. Dessa tre märken skada huden mycket, emedan de aldrig utplånas, och äro synliga annu sedan huden blifvit garfvad; men det är det enda sättet att beteckna, att ett djur öfvergått till ny egare. Hvarje sådan måste hafva sitt, och jag antog de sammanbundna, omvända initialerne af mitt namn. De mig tillhörige 220 kalfvarne anlände slutligen i

temligen godt skick efter en så lång marche, med undantag af tio, som dels blisvit benbrutne och måst slagtas, dels lupit bort under vägen. Nu följer den kinkigaste delen af hela affären, hvarvid de största förlusterna pläga ske, nemligen den, att vänja kreaturen vid sitt nya hem, eller att »qverensiera» dem. De hafva nemligen den instinkten att vilja återgå till sitt förra hem, och måste i tre till fyra månader bevakas af folk till bäst, som hålla dem instängda i en cirkel och noga tillse att de ej blandas med den öfriga, redan tama boskapen, der sådan finnes. natten instängas de i corall på ett säkert, afskildt ställe under noga tillsyn, och hvarje morgon måste de noga räknas, på det att de, som lyckats undkomma, må i tid kunna eftersättas; de träffas då ofta på flera mils afstånd och på samma väg som de anländt. Detta arbete kallas »Pastoréo». Härunder bli de magra och betäckas af en otalig mängd fästingar, som isynnerhet sätta sig på halsen, så att håren falla af. Af den smärta och klåda samt blodförlust, som fästingarne förorsake, bli de oroliga, vilja ej äta utan lägga sig ständigt och aftyna; många dö deraf och de som bli vid lif afmagra till nästan blotta skeletter. Uti de sårnader som uppkomma framkomma fluglarfver, som äfven kunna förorsaka döden. Tjurarne äro lyckligtvis ömtåligast, så att dödligheten nästan blott inträffar bland dem; korna bli oftast vid lif. Om detta tillstånd fortfore länge skulle ej en enda kalf bli öfrig; men efter några månaders förlopp falla fästingarna af, huden renar sig och nya bår utväxa. De kalfvar som uthärdat stormen, såsom man här plägar uttrycka sig derom, repa sig småningom och bli sedan ej mera besvärade af fästingar än den tama boskapen. Genom detta fördomda lilla djur förlorade jag öfver trettio kalfvar, men de öfriga hafva repat sig och äro nu feta, samt börja fortplanta sig. En granne, som erhöll 400 stycken större och mindre boskap i arf, äfven från Missiones, förlorade samma år under pastoréo omkring 450, så att jag måste anse min egen förlust ringa.

Det är besynnerligt, men af en säker erfarenhet bekräftadt, att då boskap förflyttas från en något aflägsen trakt, till

en annan, blir den på detta sätt besvärad under de första månaderna, men ej sedan. Det är således af vigt att förskaffa sig kalfvar från nära håll. Ett par fogelarter afplocka väl fästingar från boskapen, nemligen Polyborus brasiliensis (Coracorá eller Carancho) och Milvago degener (Chimango), men de förvärra snarare det onda, ty med fästingen följer ett stycke hud, så att sårnader uppkomma, hvari flugorna lägga ägg, hvaraf såren förstoras ehuru de rensas hvar sjerde eller semte dag. På mycket sumpig eller öfversvämmad mark finnas dock ei fästingarna, och deras antal förminskas betydligt under mycket regnig väderlek. Det årliga brännandet af fälten hämmar äfven deras tilltagande; men deras förökning är så stark, att detta botemedel allenast verkar för en kort tid. Före år 1838 var detta skadedjur okändt i Paraguay, men det blef då infördt med några oxar från St. Borja i Brasilien, der det många år varit käddt, till staden Itapoa vid Parana, som då var den enda plats, der utländsk handel drefs, isynnerhet af Brasilianare. Så snart fästingarna upptäcktes på nämnde oxar, blefvo dessa efter några dagar öfversända till andra sidan floden; men Itapoas boskap var redan besmittad och detta var tillräckligt att förpesta hela landet, ända till dess yttersta vinklar. Francia i sin vishet trodde sig kunna sätta en gräns för det ondas utbredande, genom vakter, quarantainer, besigtningar m. m., och då han såg att detta ej hjelpte, befallte han, att man skulle doda kräket med smöriningar och tvättningar. Men då äfven härmed ingentig uträttades, blefvo soldater utsända åt alla håll med ordres att döda all boskap och alla hästar, som befunnos besmittade med en enda fästing, samt att uppbränna hudarna. Genom denna oförnuftiga befallning, som punktligt åtlyddes, förlorade Paraguay, som var uppfyldt af boskap och hästar, nära bällten af denna sin rikedom och många rika personer blefvo derpå utsattiga; men mot Francius besallningar var intet att invända. Kärror blefvo stående på vägarna, emedan deras oxar belunnos smittade, och personer till häst måste fortsätta sin väg till fots med sadeln på ryggen, sedan hästen för samma orsak

blifvit dödad. De fattigare, som blott egde några få kor och oxar, sökte dagligen afplocka fästingarne för att sålunda rädda sin egendom, men många blefvo dock qvar, dolda mellan håren, och då besigtningen kom, blefvo djuren likväl dödade utan skonsamhet.

Af alla näringsgrenar här i landet anses boskapsskötseln för den mest lönande då den med omsorg bedrifves. Fästingarne döda sällan djur som redan äro tamda och vanda vid sin mark; men de små kalfvarne dö oftare af mask, som isynnerhet fäster sig vid nafveln innan den faller af, i munnen eller på något skadadt ställe af huden. De måste ofta bortplockas och man plägar ifylla maskhålet med torr hästspillning; men jag har funnit att stenkolsolja och tjära, hvarmed såren bestrykas, äro ett ypperligt botemedel, som genom sin lukt hindrar flugorna att der lägga ägg. - Jag har varit något vidlyftig i denna berättelse för att visa min rätta ställning, som nu ej är så dålig som måhända skulle tro, men som ej tillåter mig att nu öfvergifva alltsammans för att skynda hemåt innan jag hunnit erhålla någon vinst af mitt företag. Emellertid har jag nu beslutat, att hemsända en remiss af naturalier, som kunde anlända under nästa år. Det skall bli roligt att höra huru mycket jag misstagit mig i arternas bestämmande. Jag hoppas ännu kunna resa till en estancia, som en af mina vänner anlagt 20 sv. mil nordost om Villa real vid Neglas utflöde i Aqvidavánigi; men sommaren är redan långt framskriden. Derifrån kan man se många berg, som troligtvis äro utgreningar från en hög bergskedja, kallad Taquililélo, som löper från norr till söder, men dit numera ingen Paraguay vågar sig af fruktan för M'bayasindianerna. Bland dessa berg skulle säkert stora skördar vara att göra, såsom jag förmodar, dels af ställets aflägsenhet, dels tillfölje af berättelser som jag hört af gamla personer, som passerat dessa berg för att arbeta Paraguay-thé. Jag skulle önska att kunna lefva hundrade år med helsa och kraft och hafva tusentals riksdaler att våga på resor! då skulle något kunna ulträttas . . .»

Hr Bohrman meddelade äfven följande utdrag ur ett bref från samme resande:

Du och många andra undra säkerligen ölver, att jag ännu ei hemsändt från Paraguay något af mina samlingar och kunna ha skäl att betvilla, att jag verkligen är så rik derpå, som jag uppgifvit. Sedan jag hade den olyckan, att genom Corvetten Carlskronas förolyckande förlora mina i Buenos Aires gjorda insamlingar, hvilka med nämnde fartyg afsändes, blef jag försigtig, att släppa något lös från mig. Denna händelse var dock isolerad och om jag deraf afskräcktes från att hemsända remisser skulle jag aldrig få något hem. För att ej hemsända lådorna i det tillstånd de för närvarande förefinna sig, der många arter, som äro ganska sällsynta, påträffas, hvilka kunna gå förlorade i fall någon olycka inträffar, beslöt jag, att dela min samling, bibehålla en hufvudsamling för mig och hemsända dupletterna. Detta var i sanning ej ett småarbete, der jag hade att bestämma alla arterna, och som hade dessutom sina stora svårigheter af den orsak, att jag ännu lemnat en stor del af min insektsamling på landet, dock i godt förvar, och således ej kunde iemföra ett antal arter. Detta arbete har dock raskt fortgått och uppslukat mycken tid, som jag ej eller odelad kunnat egna deråt. Jag har härunder funnit, att jag under en art, som jag trodde mig fullkomligt känna, ofta förblandat två, tre arter, som blefvo mig sedan lätt igenkännliga, när jag en gång noga jemfört dem, såsom fallet var med Cicindela, Parnus, Lycus, Hispa, Clytrura, Cryptocephalus, Chrysomela m. fl. Utom Coleoptera, af hvilka jag i synnerhet önskade hemsända, såsom den ordning som med förkärlek i Europa bearbetas, har jag äfven arbetat med de öfriga ordningarna, utom Lepidoptera, hvilka annu aro för mig ett chaos, men hvaraf i synnerhet af de smärre nocturna en omätlig skörd kan göras. Jag möter stor svårighet genom brist på bottnar för nålarne, ty Pita (Agave Americana) finnes ej här. Jag har mycket sökt efter något motsvarande här i landet och var glad när jag upptäckte ett trad, kalladt. Yacaratia på Guarani, af Euphorbiaceernas familj,

hvars ved är mycket mjuk och så full af en klar saft, att den neddryper, när veden pressas i handen. Jag torkade skifvorna i solen, emedan de annars ruttna, och fann dem af en lagom mjukhet för att användas, men min fröjd förvandlades till smärta, när jag fann dem sensibla för väderlekens omskiften, ty i luktigt väder uppmjuknade de och förstörde nålarnes spetsar. Genom kokning, för att utdraga saften, har jag obetydligt förmått förbättra dem. En stor fingerstjock art Cyperus, som allmänt växer i kärren och kallas Piri, med mjuk märg, har jag äfven försökt och deraf hopbundit liksom mattor, men den förstör äfven nålarne. Det har äfven varit svårt att i skogarna finna duglig rutten ved, ty alltid är den öfverallt genomborrad af Cerambycin-larfver. Jag har således att kämpa äfven mot denna svårighet, som på ett annat ställe än Paraguay, lätt kunde afhjelpas och om jag ej blir häri hulpen, måste jag lägga alla insekter i sprit.

Jag håller nu på, att hopsätta en samling åtminstone af Coleoptera, som kan anlända till Sverige på våren. Om Riksmuseum önskar köpa dem, erbjuder jag dem till salu, emedan mina omständigheter ännu ej tillåta att deraf göra en skänk. Den blir väl ej fullständig, men med en annan remiss, som jag hoppas kunna skicka om några månader, skall den än mer kompletteras, och den kan gifva dig någon idée, om dessa länders insektfauna. Om du finner for godt att deraf beskrifva något, har jag ingenting deremot, ty jag får väl aldrig det nöjet att göra det, och dessutom kommer denna litteratur ändock att tillhöra vårt land. Flera Coleopter-slägten finnas, som jag liksom med mera intresse omfattat, förmodligen derföre, att jag af dem erhållit ett emot förmodan stort antal arter; bland dessa får jag nämna Clythra 21 arter, Lema 28, Cryptocephalus (annu obestamdt), Hispa 30, Crysomela 25, Oedionychus? (= Haltica, femor. posticis crassissimis, ambitu semicircularibus, tarsor. posticor artic. ultimo incrassato) 27, Pachypus 12, Hydrocephalus (sterno spinoso) 6, etc. Dessa aro insamlade blott i en inskränkt del af Paraguay (några få egna äfven från Corrientes) och om jag får tillfälle att besöka; de mera inre och norra trakterna af landet, skall kanske artantalet åtminstone till hälften ökas. När en sådan liten fläck af S. Amerika, som den jag undersökt, kunnat lemna så många arter, hvilken omätlig skörd är ej då att förvänta, när hela denna stora kontinent blir undersökt med samma noggrannhet som jag användt . . . Jag har nu till en början utarbetat diagnoser till följande slägten: Cicindeletæ med 45 arter, fördelade på 3 slägten, Hispa 30, Clythra 24, Chrysomela 49, Doryphora 8, summa 93 arter; dessa måste jag likväl först jemföra med den samling jag ännu eger på landet, som är ganska stor. Kunde jag få in 400 arter på 4½ ark eller 4 arter på sidan, skulle jag känna mig långt nöjdare än om jag skrifvit en tjock bok med långa beskrifningar, som är mycket lättare, ehuru mera tidsödande . . .

Jag har äsven rangerat, fastän ej fullständigt, de Diptera jag eger på landet och vill, fastän ur minnet, deraf uppräkna något, för att ge en någorlunda idée af hvad jag deraf har, såsom af Tabanii 37 arter, (Pangonia 2, Tabanus 24, Chrysops 5 och 3 nya slägten), Asilici öfver 50 (Asilus 30, Laphria, Dasypogon, Ommatius, Leptogaster 3 och flere obestämda slägten), Bombyliarii (antal?), Bombylius 4, Anthrea (i 2 afdeln.) öfver 20, Pthisia 4, och slere nya slägten, med jag tror 7 arter, Stratiomydæ (en mängd af Stratiomys, Oxycera, Sargus, Nemotelus och flera besynnerliga slägten), Thereva (Bibio Fab) 4 à 5, Cyrtus 2, Syrphici öfver 100, Volucella väl 20, Scæva Fab. många; nov. gen. Scævæ affine sed corpus angustum, ocelli a vertice remoti, oculi maris ad antennas tantum connati 14, Helophilus 13, Baccha en stor mängd till större delen med svartsläckiga vingar, Ceria 2, Milesia 2, Microdon 10, Paragus 4, Pipunculus etc. och nya slägten, Scenopinus 4, Conops 15, Zodium 3, Phasia 3, Trichiopoda 48, Echinomyia öfver 20, Miltogramma, Ocyptera vera, Tachinariæ en stor mängd, Sarcophaga, Musca, Anthomya, Oestrus 2, Tetanocera, Tephritis 26, Calobata, Copromyza (Borborus?) 2, Trineura, Sciomyza, Ephydrinæ, Dolichopodes, och en mängd, hvars namn jag nu ej rätt påminner mig eller ännu äro obestämda. Detta är väl på långt när ej att jemföra med hvad som blifvit funnet i Sverige, men Paraguay är också ej heller genomsökt i alla vrår och vinklar som vårt land och här behöfves en Dipterolog ex professo, för att taga reda på den mängd småkräk, som af Diptera finnas.

Jag eger en otroligt stor samling af alla ordningar, uppstuckna på nålar, laggda i sprit och en mängd små mellan bomull, dagfjärillar förvarade i papper etc. Jag kan ei rätt fördraga klimatet i Asuncion under den varmaste delen af sommaren, der en osund luft, till följe af dålig polis råder, och de trånga sandiga gatorna alstra en förfärlig hetta, som hos mig ökar gallan och förorsakar diarrhoe. Jag föredrager således, och af intresse att kunna än mera öka min samling, att tillbringa åtminstone denna tiden af året på landet, der en renare och friskare luft inandas, hvaraf jemte kalla bad och motion jag straxt återställes och njuter en verkligen afundsvård hälsa. Då foglarne denna tiden äro i dålig drägt och i fjäderömsning, och dessutom af hettan ruttna inom få timmar sedan de blifvit dödade, hvarföre deras preparerande ej lönar mödan, och då jag besväras af ganska få patienter och mest af sådana, som ej kunna eller vilja betala något, så återstår för mig ej annan sysselsättning, än att samla insekter och vexter.

Jag vill nämna något om, huru nödvändigt det oftast är, att vid insamlande af insekter, om man deraf önskar erhålla det största möjliga antal arter, ej vilja välja eller göra urskiljning, så vida man ej fullkomligt känner dem. Bland exempel härpå må jag endast anföra slägtet Chalcis. Häraf förekommer af flere storlekar såsom från C. sispes ända till mycket små, de flesta äro gula med svart teckning, hos andra är den svarta färgen rådande, de mindre äro vanligen enfärgadt ljusbruna, och några arter likna mycket vår C. minuta. De som ega samma färger äro så lika hvarandra, att den som ej specielt studerat dem, ej anar någon skiljaktighet i anseende till arterna. De träffas temligen allmänt, i synnerhet på en art Croton, som företrädesvis växer i mängd vid skogsbrynen och hvars saft, som

utsipprar från två glandler vid spetsen af bladstjelken, de begärligt söka, i sällskap med några små Coleoptera såsom Rhynchænus och Coccinella etc. och en mängd mindre Diptera. Förledd af deras inbordes likhet brydde jag mig ej om, att deraf göra stor insamling, då det hände sig, att jag vid vägen i en skog påträffade i Maj detta år ett ännu mycket ungt träd, Yvira pöita, tillhörande troligen Cæsalpinia, en stor mängd Chalcides, sökande på undra sidan af endast några vissa af dess mångpinnerade blad någon saft eller kåda, hvilket jag ej kunde utreda. Detta föreföll mig ett ypperligt tillfälle att på kort tid insamla en mängd exemplar, hvaraf jag ej heller knappt lemnade ett enda, med föresatts, att så snart jag kommit hem examinera och jemföra dem. Då jag trodde mig ega endast omkring 42 à 14 arter, blef jag ytterst förvånad att se mig ega 30, alla samlade om hvarandra på ett enda ställe. först blef min uppmärksamhet häråt riktad och sedan jag insamlat omkring 800 specimina, har jag bragt artantalet ända Det är skada, att jag så sent gjort detta, ty mig saknas ännu andra könet till flere arter och af andra har jag endast få exemplar. Om hela artantalet i Paraguay beräknas till 100, hvilket tyckes mig ej vara för högt tilltaget och detta antal ej kan vara mer än fjerdedelen af hvad som kan finnas i det öfriga Amerika och andra länder, fås det enorma antalet af 400 arter. Af Fabricii 33? arter tillhöra endast 27, som det tyckes, detta slägte, till största delen från S. Amerika (Brasilien?) men jag har ej kunnat bland dem igenkänna en enda af mina, som jag med skal kan anse för ännu obeskrifna. Detta slägte skulle lemna ett godt ämne för en monographie och jag har också dermed arbetat. Af nyare författare, som deröfver skrifvit, känner jag ej mer än Boyer de Fonscolombe, som i Ann. des Sciences naturelles Juli 1832 beskrifvit 11 arter från S. Frankrike, samt Francis Walker, som infört en Monographia Chalciditum uti Entomol. Magazine (1834?) men de artnamn, som de begagnat och jag önskade veta, känner jag ej.

Var god och hälsa Prof. Retzius från mig och säg att jag är ledsen, att ej kunna uträtta något för att bidraga till sullkomnandet af hans craniologie. I Asuncion finnas val många . Pavaguas vid flodstranden bosatte i sina hyttor, men de äro ej villige att lemna sina hufvuden Jag har erbjudit dem en piaster for ett enda, men de ha svarat mig, huru skulle de kunna i det andra lifvet äta fisk och andra läckerheter utan hufvud? Efter Guaicurus och andra indianstammar, som lefva i Chaco på andra sidan floden anställes numera ej jagt. Alla Guaranis äro kristna och bo i städer; skulle jag lyckas att på kyrkogårdarne stjäla ett hufvud och bli upptäckt, skulle de anse det för ett helgorån och säkert slå ihjäl mig. För några år sedan grepos genom list några hundra af Caraguas eller Indios monteses (skogs-indianer), som ännu bo i skogarne och tala Guarani, och alla dödades med lansar eller halsskärning. jeg få reda på det stället, der de blifvit nedgräfde, kunde jeg deraf skicka en hel skeppslast. Långt före min ankomst hit hade M'bayas, som bodde norr om vändkretsen, dragit sig undan norrut till Brasilien, och ge då och då sin närvaro tillkänna genom anfall mot fästningarne, belägne vid floden Apa. Folket är dessutom så enormt vidskepligt, att om jag vore i tillfälle att göra samlingar af mennisko-kranier, de skulle tro dem vara ämnade att dermed bedrifva hexeri, eller, de något mindre okunniga, att deraf förfärdiga medikamenter. Detta är en ren sanning, och jag har blifvit tillvitad, att af menniskofett och insekter bereda medikamenter. Här finnes hvarken medicinsk skola, hospital eller anatomie-sal, och många år lära förgå innan de skola inrättas, till följe hvaraf medicinen här står på en ganska låg ståndpunkt, och folket har långt mera förtroende till landets örter såsom läkemedel än alla ett apoteks medikamenter.

## Emottagen afhandling.

Hr Lector J. H. Wallmans: Försök till en systematisk uppställning af växtfamiljen Characeæ, som varit remitterad till Hrr Fairs och Arzschoue, återlemnades med tillstyrkande af dess intagande i Akademiens Handlingar.

### Akademiska angelägenheter.

Hr Fauss hade aflemnat tjugo målningar af Svenska Svamparter, under hans ledning utförda af Hr Pausson.

#### SKÄNKER.

# Till Velenskaps-Akademiens Bibliothek.

#### Af Franska Regeringen.

Voyage au Pol Sud et dans l'Océanie, 1837—1840, sous le commendement de M. J. Dumont-D'Urville, 13 Voll. Paris 1841—1848. 8:0 — Avec Atlas. 85 Livraisons, fol.

Annales des Mines. 1852. Livr. 4 & 5. 8:0.

#### Af Société Géologique de France i Paris.

Bulletin. T. IX. Feuilles 11-14. T. X. f. 1-3. 8:0.

#### Af Författarne.

Brans, H. C. Bang, Haandbog i den physiolog. Anatomie af de almind. danske Huuspattedyr. D. I. Hbhvn 1853. 8:0.

Parans, W C. H., Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique auf Befehl S. M. des Königs Friedrich Wilhelm IV in d. J. 1842 bis 1848. Zoologie. I. Säugethiere. Berlin 1852. 4:0 (m. t.)

Bene, Fn. Tn., Kliniska Föreläsningar i Barnsjukdomarne. Första häft. Stockholm 1853. 8:o.

|   | • |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   | - |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| t |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • | - |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | - |   | • |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

#### **OFVERSIGT**

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

M. 6.

Onsdagen den 8 Juni.

# Főredrag.

1. Tillverkning af Paroffin i stort. — Hr Lagradet anförde:

pår 1830 fann D:r Reichenbach uti den bränn-olja, som erhölls genom destillation af bokved (Fagus sylvatica), en oljlik massa uppfylld af glänsande kristell-fjäll. Denna oljlika massa innchåller ett nytt ämne, som han kallade Paraffin. Han ansåg det användbart till ljus äfvensom till basis för machinsmörja. Berzelius (Årsb. 4834 p. 310) förklarade att paraffin fås ur all slags ved och till den mängd, att methoder till dess fördelaktiga beredning sannolikt låta finna sig. Den har sedermera erhållits ur oleum ceræ, ur djurämnen och ur bituminös skiffer från yngre kalkformationer. LEVY har under Dumas's ledning analyserat paraffin från flera ämnen, och funnit den lika beskaffad. Dess eg. vigt är =0,89; den smälter vid +46,°8, kokar vid +370° à 380° och öfverdistilleras oförändrad; innehåller 85,03 proc. kol och 14,87 proc. väte; är hvit, glänsande, len för känseln, utan smak och lukt, tändes trögt i luften, men brinner klart och lysande; angripes hvarken af syror eller alkalier; löses i flygtiga och feta oljor och låter sammansmälta sig med talg, fett, vax m. m. Den skiljer sig från stearin dels derigenom att den sednare ej håller så mycket kol, och dels deraf att stearin håller syre.

Denna solida förening af kol och väte utgjorde icke föremål för tillverkning i stort, förr än en tekniker i London Mr Rees Reece fästade sin uppmärksamhet dervid, att man, då torf brinner, ser en stor mängd flygtiga ämnen bortgå, hvilkas beskaffenhet ej var rätt noga undersökt. Han fann, att under destillation af dessa annars nästan oanvändbara ämnen, bildas svafvelsyrad ammoniak, ättiksyrad kalk, naphta, paraffin, en lättflytande olja, bestående af kol och väte, samt en fastare olja, som i förening med talg borde blifva nyttig till machinsmörja, och i förening med olja kunna användas i lampor. Han tog patent på sin method i Jan. 1849.

Ett halft år derefter uppträdde en talare i Underhuset med de mest förvånande resultater af den irländska torfvens tillgodogörande. Han sade nemligen, att 100 tons torf, som kostade 8 £. sterling, och hvars förvandlande till handels-artiklar lät göra sig för 8 £., lemnade

| Kolsyrad am | mon | iak | • | • | 2602 | Æ      | värda | £. | 32: 10. 2.                       |
|-------------|-----|-----|---|---|------|--------|-------|----|----------------------------------|
| Soda        |     |     |   |   | 2118 | n      | ×     | ×  | 8: 16. 5.                        |
| Ättika .    |     |     |   |   | 600  | »      | D     | *  | 7: 10. —                         |
| Naphta      |     |     |   |   | 30   | gallon | S »   | »  | 7: 10. —                         |
| Ljus        |     |     |   |   | 600  | Œ      | »     | n  | 17: 10. —                        |
| Kamphin     |     |     |   |   | 600  | ۵      | D     | n  | 5: <b>—</b> —                    |
| vanlig olja |     |     |   | • | 800  | n      | n     | n  | <b>3</b> : <b>6</b> . <b>8</b> . |
| Gas         |     |     |   |   |      |        |       |    | 8: <b>—</b> —                    |
| Aska        |     |     |   |   |      |        |       | •  | 1: 13. 4.                        |

Summa f. sterl. 91: 16. 7.

Talaren tillade, att Hr Owen, som han citerade, experimenterat icke blott på hundrade, men på tusentals tons under de sista tolf månaderna, samt att Pelouse och Liebig godkänt methoden.

Om dessa ekonomiska resultater varit grundade på en säker erfarenhet i stort, skulle Irland uti sina torfmossar ega en stor national-rikedom. Enligt Hr Rees Reece skall hela ön hålla 20 millioner acres, hvaraf torfmossarne utgöra 2,830,000 acres eller nära ‡ af det hela. Patentet, som Rees Reece tagit, väckte derföre ett stort intresse hos Regeringen; och ehuru den uppenbara öfverdriften i den kalkyl, som upplästes i

Parlamentet, verkade ofördelaktigt, bildades likväl ett bolag för att realisera Rees Reece's method. Patentet var sökt för Stora Britannien, men inregistrerades blott for Irland. Teckningen afsåg ett kapital af 420,000 £., som dock kunde ökas till 300,000 £. Från Styrelsens sida anmodades R. KANB (Director of the Museum of Irish industry) att undersöka de praktiska fördelarna af processen. Resultat häraf finnas i hans Report on the nature and products of the process of the destructive distillation of peat, dat. Apr. 4851. KANE med biträde af Sullivan analyserade en mängd torfsorter. En del bland dem visade tydligt de växt-arter, som utgjort torfvens hufvudamne. Dessa höra till Erica, Carex, telningar af hassel och björk samt tunna skifvor af furu, Iris, Sphagnum, Hypnum, samt åtskilliga gräs-arter. Uti en del af de torfsorter som analyserades kunde man väl finna växt-byggnaden bibehållen, men icke urskilja species. En eller annan torf analyserades äfven, uti hvilken hvarje spår af vegetabiliskt ursprung var utplånadt. Kolhalten varierade emellan 131,7 och 41 proc. och askan emellan 1,2 samt 7,9 proc. Kane och Sullivan analyserade äfven askan och funno i den:

| Kali       |      |     |      |      | minst     | 0,028 | proc.           | högs | 6,668  | proc. |
|------------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----------------|------|--------|-------|
| Natron .   |      | •   |      |      | »         | 0,466 | w               | _»   | 2,832  |       |
| Kalkjord   |      |     |      |      | 10        | 8,492 | D               | n    | 45,581 | 30    |
| Talkjord   |      |     |      |      | 10        | 1,204 | <b>&gt;&gt;</b> | n    | 16,994 | ×     |
| Lerjord    |      |     |      |      | »         | 0,129 | »               | 20   | 10,705 | 10    |
| Jernoxid   |      |     |      |      | v         | 6,012 | »               | 19   | 30,725 | n     |
| Fosforsyra |      |     |      |      | *         | 0,188 | <b>x</b>        | n    | 25,602 | »     |
| Svafvelsyr | a    |     |      | •    | p         | 1,286 | »               | n    | 44,371 | » ·   |
| Saltsyra ( | Ch   | lor | väte | syr  | a) »      | 0,196 | »               | w    | 3,263  | *     |
| Kiseljord, | i    | för | enir | ngar | •         | -     |                 |      | • •    |       |
| som lös    | tes  | i   | sy   | ror  | <b>39</b> | 0,645 | »               | »    | 12,476 | ×     |
| Sand och S | Bili | kat | er,  | olō  | 8-        | ·     |                 |      | •      |       |
| liga i s   | yr   | 0r  | •    |      | . »       | 2,168 | 39              | 10   | 31,198 | »     |
| Kolsyra .  | •    |     | . ,  |      | . »       | 1,220 | œ               | n    | 19,722 | w     |

Skiljaktigheten i halterna af fosforsyra och svafvelsyra är förvånande och förtjenar största uppmärksamhet, i fall torfven skulle användas i jernhandteringen.

Utväljer man, bland alla de torfsorter KANR och SULLIVAN analyserat, blott dem af första slaget, d. v. s. sådana, hvaruti de ingående växterna voro tydliga nog för att kunna till sina arter bestämmas, så visar sig, att vattenhalten var per med. 19,056 och kolhalten per med. 36,185 proc. Torfven var lufttorr, heter det; men om den varit torkad vid +100° och således vattenfri, så hade summan af beståndsdelarna blott uppgått till 80,944 proc. hvaraf kolhalten 36,185 utgör 44,7 proc. Denna del af de analyserade torfsorterna torde vara mest jemförlig med dem, som förekomma i Sverges Bergslager och der jernhandtering idkas. Då nu kolhalten af trädslagen, torkade vid +100°, varierar blott emellan 48,44 och 50,19 proc.; ser man att den sämsta torfvens kolhalt kommer vedens så nära, att skillnaden icke öfverstiger 4,62 proc. Hvilken rikedom af kol finnes ej i våra torfmossar!

KANE betvislade möjligheten att med vinst begagna Ress REECE'S patent. Emedlertid hade bolaget, som kallade sig The Irish Peat Company sin första sammankomst den 29 Juli sistlidet år i London. Man ser af den berättelse, som dervid föredrogs, att ända till Mars 1851 hade åtgärdema varit inskränkta till hvad som inom laboratorier låter verkställa sig. Först vid 1852 års början kom afverkningen i stort uti stadgad gång. Kans betvislade möjligheten att draga nytta af gaserna, men bolagsmännen hade sett dem användas med all den besparing af annat bränsle, som varit påräknad. Hr Scanlan, en kemist i London, hade sedan Juni 1852 bearbetat processen i alla detaljer och, genom destillationens utförande under låg temperatur, lyckats fördubbla bildandet af paraffin. Kolet, som af bolaget icke varit påräknadt såsom en vinst, emotsåg man sig kunna realisera till 2 à 21 £. per ton; och deraf skulle slere tusende tons erhållas, då verken kommo i gång i tillbörlig skala. Den tunga, svarta oljan, på hvars renande månader blifvit fruktlöst förspillda, gaf nu en ljus olja, klar som det bästa sherry-vin, och förklarades värd 21 à 4 s. per gallon. Paraffin var ren och hvit samt säkert värd 4 s. per & Äfven rörande öfriga produkter, såsom ammoniak, ättiksyrad kalk m. fl. hade fördelaktiga resultat vunnits. Bolaget beslöt verkens utvidgande till den grad att 700 tons torf kunde afverkas i veckan.

I medlet af Februari månad innevarande år fanns ingen paraffin i handeln. Bolaget hade kontraherat hela tillverkningen af denna artikel med Mr Field i Lambeth (en betydande vaxljusfabrikant). Af honom har jag fått vidfogade prof, nemligen ett stycke af svart färg, paraffins råaste form, genom hvars renande artikelns andra stadium, den runda, gulhvita kakan uppkommer. Den lilla halfklara, hvita kakan utvisar ren paraffin såsom handelsartikel.

Den storartade anläggning, som genom Irish Peat Company framträdt i den industriela verlden, synes i sjelfva England hafva väckt ovanlig uppmärksamhet. Charles Dickens har i sina House-hold-words intagit en utförlig beskrifning öfver denna nya fabrikation under titel: The Irish California; och Rees Reece erkänner beskrifningens noggranhet.»

2. Foglar i Wermland, Dalsland och Wenern. — En från Hr Magister T. Hammargnen insänd skrifvelse nom de i Wenerns norra och vestra kusttrakter observerade anmärkningsvärdare fogelartern, hade varit remitterad till Hr Sundevall, som derur meddelade följande utdrag:

Striæ lapponica har blifvit skjuten vid norra sidan af Wenern. Exemplaret finnes i Carlstad.

Coracias garrula är här sällsynt [vid Åmål].

Merops apiaster, skjuten på Dalsland.

Emberiza hortulana, som under många års tid ej blifvit observerad här i trakten, är i år allmän kring Åmål.

Fringilla coccothraustes, skjuten vid norra sidan af Wenern (Frih. Cederström). Äfven vid Örebro har den under sednare åren börjat visa sig (C. G. Löwenillelm).

Fringilla flavirostris finnes här vintertiden.

Tetrao lagopus. Uti Prof. Nilssons Fauna uppgifves att Ripor ej förekomma söder om sjön Siljan i Dalarna. Härvid bör den rättelse göras, att dessa foglar finnas hela året, och fortplanta sig i mängd, straxt norr om Frykens vettendrag, som utfaller i Wenern. På ett berg, norr om Fryken (Hof-fjället) i Wermland, hafva flera somrar å rad träffats stora skaror af Ripor; troligen gå de, efter fjellarmarna, än längre åt söder i Wermland.

Tetrao lagopoides skjuten vid norra sidan af Wenern.

Ciconia alba. I början af Juli 1833 observerades omkring 10 individer af denna fogelart i norra delen af-Dalsland. Underligt att de den tiden på året, då de äro sysselsatta med ungarnas uppfödande, eller åtminstone ännu ej äro färdiga till flyttning, kunna så förflyga sig \*).

Larus marinus kläcker årligen vid norra sidan af Wenern (Frih. Cederström). Äfven förekommer han här vid vestra sidan.

Sterna caspia förekommer och fortplantar sig vid norra ku-sten af Wenern, i närheten af föregående art (Frih. Crorenström).

Fuligula mollissima. År 1849 observerades hanne och hona af denna fogel, utanför Åmål, i Wenern.

Phalacrocorax carbo har många gånger blifvit fälld vid Carlstad och på flera andra ställen kring Wenern. Det är obekant huruvida den kläcker här.

<sup>\*)</sup> Detta härrörde förmodligen till följe af upprödjandet vid den tiden af en ekskog i Skåne, hvarest Storkar i stor mängd haft ett
gammalt tillhåll. 8 à 10 år sednare blef samma skog totalt
bortbuggen, hvarefter man åter under några års tid såg Storkar
i flera af Sveriges mellersta landskaper. C. S.

3. Ardea purpurea, skjuten i Skåne. — Hr S. M. Adjunkten Wallengren hade i bref till Hr Sundevall insändt följande uppsatts:

wUnder namn af Rördrom erhöll jag i slutet af sistl. April månad mig tillsänd en fogel, som befanns vara den vackra Purpurhägern (Ardea purpurea Linn.) Exemplaret, som genom Studeranden G. Vogts försorg blifvit tillvarataget och genom Magister C. O. Hagberg kommit mig tillhanda, skjöts af en bondgosse den 48 sistl. April uti Ö. Torp af Malmöhus län och Wemmenhögs härad, den sydligaste socken i Sverige. Då jag icke har mig bekant, att denna art förut blifvit träffad i Sverige, har jag velat tillkännagifva detta, ehuru den derföre ännu icke annorlunda kan räknas till vår fauna, in öfriga sydeuropeiska foglar, som förirrat sig hit, såsom Strix flammea, Merops apiaster, Gracula rosea, Pelecanus onocrotalus m. fl.

Det svenska exemplaret håller från näbbspetsen till stjertspetsen 4 aln 48 tum, samt har icke fulländat ruggningen. Af de långa nackfjädrarne, som vanligen aro tvenne, förefinnes ei mer än den ena, hvilken till sin nedre del är innesluten i blodhylsa; likväl har den en längd af 4 tum. Måhända den andra blifvit genom oförsigtighet bortryckt. På ett hanexemplar, som jag eger från Ungern, der det blifvit skjutet den 21 Mars, saknas helt och hållet de långa nackfjädrarne, ehuru det för öfrigt har nästan gamla fogelns drägt, med undantag af undre stjerttäckarne, som äro i det närmaste hvita. Detta exemplar är således fogeln i tredje året. Vid jemförelse med detta utvisar det svenska en fogel af fyllda trenne år, vid hvilken ålder den fullständiga drägten är utvecklad. Dess kon kan icke bestämmas, emedan inelfvorna och köndelarne voro uttagna och kroppen i dessas ställe ifylld med smedslagg, när den kom mig tillhanda. Till färgen äro dessutom könen hvarandra nästan alldeles lika.

Vid jemförelse emellan det svenska och ungerska exemplaret visa sig följande olikheter i storleken, så vidt man med



någon säkerhet kan anställa mätning på ett konserveradt exemplar:

Svenska exemplaret:

Ungerska exemplaret:

Näbbens längd fr. pannskelet 14 t. Näbbens höjd framom näsborrarne nāra 🥻 t.

Näbbens längd fr. pannskelet 11 t. Nähbens höjd framom näsborrarne } t.

Tarsens längd 5 t. Mellantan 43 t.

Tarsens längd 51 t. Mellantan 43 t.

Vingens längd fr. armvecket 15 t. Vingens längd fr. armvecket 15 t.

Foglens egentliga hemvist är Asien, norra Afrika, södra och medlersta Europa. Vid Smyrna har den blifvit träffad flyttande under Mars och April månader. Vid Tanger är den funnen häckande. I morasen och vid floderna i södra Frankrike och i Ungern (dit den anländer i slutet af Mars och början af April, eller samtidigt med Ardea nycticorax), samt omkring Svarta och Caspiska hafven häckar den i stort antal; men i norra Tyskland och i England visar den sig blott tillfälligtvis. Uti Danmark är den icke ännu anmärkt. Ehuru arten till kroppsformen har mesta öfverensstämmelse med Ardea cinerea, skall den dock i lefnadssätt mera likna Ardea stellaris.p

4. Foglar i nordöstra Skåne. — Hr WALLENGREN hade vidare meddelat följande; tillägg till den förteckning öfver foglar i nordöstra Skåne, som blifvit intagen i Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar år 1849 pag. 307.

Sylvia nisoria: häckande flyttfogel. Sällsynt.

Alauda alpestris. Den 15 sistl. Mars träffades en gammal hanne af denna art vid Ljungby och på senhösten 1851 sågs ett annat individ af samma art vid Krogstorp af Ifvetofta pastorat. Båda gångerne ensam.

Tringa minuta: under flyttningen höst och vår. Sällsynt.

Rallus aquaticus. Sistförflutna vinter skjötos några exemplar och flera sågos (omkring jultiden) vid Årup.

# 5. Om polarisationsplanets betydelse inom optiken. Hr Ångstnöm yttrade:

»Till de frågor inom optiken, hvilka i theoretiskt hänseende hafva stort intresse, hör utan tvifvel bestämmandet af
polarisationsplanets betydelse: antingen ether-vibrationerna ske
i detta plan eller göra med detsamma en rät vinkel. Att på
theoretisk väg vilja lösa denna fråga synes emellertid, att dömma
af de undersökningar man hittills eger, vara förgäfves, då de
flesta ljusets fenomener lämpa sig lika väl för den ena som
för den andra åsigten. Men man synes böra kunna hoppas
större framgång, om man lyckades att öfverflytta frågan till
ett annat gebiet eller att göra densammas besvarande beroende
af sådana egenskaper hos materien, hvilka på icke-optisk väg
kunna utrönas. Det är denna reflexion, som gifvit anledning
till följande anteckningar:

1.

Ibland de försök, som på experimentel väg blifvit gjorda, att besvara frågan om polarisationsplanet, intager Haidingers ") nyligen publicerade utan tvifvel ett utmärkt rum. Tager man nemligen en enaxlig dicroitisk kristall, såsom Turmalin, och låter en ljusstråle genomgå densamma, så bibehåller den ordinära strålen sin färg oförändrad i alla riktningar. Som nu för det fall, att strålen sammanfaller med kristallaxeln, vibrationerna nödvändigt måste göra med nämnde axel en rät vinkel, så synes det vara naturligt att antaga, att den strålen, hvars färg är oförändrad, äfven bibehåller en oförändrad, vibrationsriktning, och att således vibrationerna ske i rät vinkel med polarisationsplanet. Emellertid förfaller vid närmare granskning det bindande i Haidingers bevisning.

<sup>\*)</sup> P. A. Band. LXXXVI p. 131.

Denna bevisning grundar sig nemligen på den förutsättningen, att liusets absorption beror uteslutande af mediets beskaffenhet i den riktning, hvari vibrationerna, ske och icke af den, hvari strålen fortplantar sig. Men detta är just hufvudfrågan. Ty frågan om polarisationsplanet låter afven uttrycka sig sålunda: beror ljusets hastighet blott och bart af elasticiteten i vibrationsriktningen eller bestämmes den af elasticiteten i det plan som innehåller både strålen och vibrationerna? Det förra antog Fresnel, det sednare Neuman, Broch, Mac-Cullage m. fl. Man ser således, att i Hammers antagande, att absorption beror uteslutande af vibrationsriktningen, ligger en petitio principii, hvarigenom dess bevisande kraft tillintetgöres. Emellertid äro de dicroitiska kristallernas färgfenomener af stort intresse för theorien rörande ljusets absorption, och om deras färg också icke beror uteslutande af vibrationsriktningen, så kan man likväl förutse, att den icke kan förklaras genom interferens, emedan densamma icke kan uppkomma annat än i strålens riktning.

Det gifves likväl en klass af fenomener, hvilka synas stå i nära sammanhang med hvarandra, nemligen fortplantningsförmågan för värmet och det strålande värmets absorption.

I allmänhet finner man, att en kropp leder värmet i samma mån bättre som han är atherman; så äro metallerna de bästa ledare för värmet och tillika de mest athermana af alla kroppar. Dessa båda egenskaper synas sålunda stå i omvändt förhållande till hvarandra, oberäknadt det inflytande ljusets eller värmets beskaffenhet dervid kan utöfva.

Enligt Knoblauchs \*) observationer är förhållandet emellan den ordinära och den extraordinära strålens intensitet, då polariseradt solljus ledes genom en skifva af följande kristaller:

<sup>\*)</sup> P. A. Band. LXXXV p. 174. Enligt Knoblauch visade den ofärgade bergkristallen icke någon olika absorptions-förmåga af solljuset; sannolikt skulle likväl denna olikhet visat sig för mörkt värme.

| Bru       | n B   | ergk | rist | ali  |      |      |      | Ord.<br>400 | Extraord. str. |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------|----------------|
| Ber       | yll   |      |      | •    |      |      |      | 400         | 21             |
| Tur       | mali  | n.   |      |      |      |      |      | 400         | 219            |
| Enligt Si | ENARI | IONT | åt   | er ä | ir I | edni | ings | Sörmå       | gan            |
| •         |       |      |      |      |      |      | _    |             | Bergkristall,  |
| störst    | . ,   |      | •    |      |      | •    |      |             | Beryll,        |
| minst     |       |      |      |      |      |      |      | •           | Turmalin.      |

Jemföras dessa båda resultater med hvarandra, så finner man, att om polariseradt ljus eller värme genomgår en enaxlig kristall i en riktning, vinkelrät mot dess hufvudaxel, så absorberas strålen i större eller mindre proportion, allt efter som polarisationsplanet sammanfaller med axeln för minsta eller största ledningsförmågan.

Men äfven om lagen icke skulle ega den allmängiltighet vi sålunda tillagt densamma — hvilket kommande observationer må afgöra — så gäller den åtminstone för de anförda kristallerna; och om man då antager, att en större absorption motsvarar en bättre ledningsförmåga och icke tvertom, hvilket man väl under för öfrigt lika omständigheter kan antaga, så följer att vibrationerna måste ske i en riktning, som gör rät vinkel med polarisationsplanet.

I sammanhang med föregående vill jag äfven anföra några undersökningar anställda under sommaren 4851.

Intensiteten af det värme, som utstrålar från en kropp, måste bero 1:0 af moleculernas vibrations-hastighet och 2:0 af det djup under strålningsytan, som kan anses deltaga i strålningen, således af mediets absorption. Tänker man sig nu en kristall, hvars elasticitet är olika i olika riktningar, så är det icke nödvändigt, att vibrations-hastigheterna hos partiklarne skola vara desamma i alla riktningar, hvaraf åter följer, att det värme, som utstrålar från ytan af en kristall, kan visa sig mer eller mindre polariseradt. Man erhölle sålunda full motsvarighet emellan de fenomener å ena sidan, som ljus och strålande värme visa vid reflektion och vid dubbelbrytning,

och å andra dem, som man finner hos ljus och värme, som utstrålar från en okristalliserad yta i sned riktning eller från en kristalliserad med olika elasticitetsaxlar i en riktning vinkelrät mot strålningsytan. I alla dessa fall skulle nemligen strålen visa sig mer eller mindre polariserad.

För att pröfva riktigheten af denna förutsättning har jag experimenterat med följande kristaller: Bergkristall, Turmalin, Fältspat och Gips.

Kristallen fästades vid en messingshylsa och upphettades medelst en spritlampa. Emellan den strålande ytan och thermomultiplicatorn insattes en polarisationsapparat bestående af trenne glimmerblad, infattade på ett sådant sätt, att de kunde kringvridas under konstant vinkel med den genomgående strålen, och deras principal-sektion sålunda successivt inställas på de tvenne af kristallens elasticitets-axlar i thermiskt hänseende, hvilka lågo i den strålande ytan.

Försöken med Bergkristall, Turmalin och Fältspat visade emellertid icke någon skillnad i intensitet för den ena eller andra ställningen af glimmern; hvaraf äfven följer att det genomgående värmet icke visade märkbara spår af polarisation. Detta förhållande vore sålunda i strid med den gjorda förutsättningen, att hos en kristall med olika elasticitets-axlar moleculernas vibrationshastighet äfven är olika i olika riktningar, men granskar man saken närmare och sammanhåller den med hvad redan blifvit anfördt om dessa kristallers absorptionsförmåga, så skola vi komma till ett motsatt resultat.

Turmalin t. ex. absorberar nästan helt och hållet den ordinära strålen, ty på denna egenskap beror, som bekant är, dess användning som polarisations-apparat; upphettar man nu en sådan kristall och etherpartiklarne derigenom försättas i rörelse, så måste de vibrationer, som motsvara den ordinära strålen, absorberas starkare än den andra strålens vibrationer. Då nu vid värmestrålningen från en yta äfven de undre lagren till en viss djuplek deltaga i strålningen, så måste detta djup

vara större för de vibrationer, som motsvara den extraordinära strålen, och deras intensitet till följe deraf äfven större.

Skall icke desto mindre, såsom försöken visat, intensiteten vara lika hos strålen, antingen polarisations-apparatens principala sektion sammanfaller med ena eller andra elasticitets-axeln, så måste moleculernas vibrationshastighet vara större i den riktning, som sammanfaller med den ordinära strålens ether-vibrationer, och således ett mindre djup compenseras genom större amplituder.

Det kan sålunda anses på experimentell väg bevisadt att i allmänhet vibrationshastigheten icke är lika i alla riktningar hos en kristall med olika elasticitets-axlar\*).

Af det anförda följer visserligen, att vibrationerna hafva större intensitet i en viss riktning än i en annan; men icke om denna riktning sammanfaller med största ledningsförmågan eller icke, hvilket åter beror på den difinition, man gifver på polarisationsplanet.

Antager man, att största vibrationshastigheten sammanfaller med axeln för största ledningsförmågan, och att t. ex. partik-larne beskrifva kroklinier, till formen lika med de isothermer, man enligt Senarmonts method erhåller, så är i och med detsamma frågan om polarisationsplanet afgjord, och man erhåller, att etherpartiklarnes vibrationer ske i rät vinkel med polarisationsplanet.

Utom de nyss anförda kristallerna gjordes äfven försök med gips; men som det resultat jag dervid erhöll skiljer sig ifrån det föregående, så vill jag något närmare redogöra för detsamma.

Liksom i det föregående blef glimmerapparaten inställd så, att dess principala section inföll successivt med linierna för gipsens största och minsta ledningsförmåga för värmet. Resul-

<sup>\*)</sup> I stället för olika vibrationsamplituder kunde man äfven antaga oscillationerna lika intensiva men i stället tänka sig dem mera hopträngda i en viss riktning eller också båda fallen samtidigt. Jemför Dova i P. A. LXXI.

tatet ses af följande lilla tabell, som utgör mediet af tvenne observationsserier, motsvarande tvenne olika lägen hos gips-akifvan.

Glimmerns principala section vinkelrät parallel

med axeln för största ledningsförmågan.

Gipsens största thermiska axel

Man ser sålunda, att det värme gipsen utstrålar är märkbart polariseradt i ett plan, som gör 90° vinkel med största ledningsförmågan. Att likväl maximum och minimum af polarisation sammanfaller med de thermiska axlarne och icke med de optiska elasticitets-axlarne, hvilka med de förra göra 34° vinkel, kunna föregående observationer icke afgöra; en enda inställning gaf visserligen för de optiska elasticitets-axlarne deviationerna

#### 43° och 16°,.

hvarvid det förra värdet motsvarar den linien, som halfverar de optiska axlarnes spetsiga vinkel, men häraf kan icke någon slutsats med säkerhet dragas, huruvida polarisation i dessa riktningar är större än i de tvenne föregående.

En omständighet, som torde bidraga att förklara det afvikande resultat jag sålunda erhöll för gipsen, är den, att denna kristall vid upphettning lemnar ifrån sig sitt kristallisationsvatten, blir ogenomskinlig samt antager en hvit färg. I detta tillstånd är det djup hvarifrån värmet utstrålar obetydligt och möjligen lika för olika polarisationsplaner; intensiteten af det utstrålande värmet beror då uteslutande af ytans beskaffenhet i olika riktningar.

2.

För en kristall med tvenne optiska axlar öfverensstämma båda theorierna, den Fresnelska och den Neumanska, i att förlägga den största och minsta elasticitets-axeln i planet för de optiska axlarne, men dessa theorier skilja sig deri, att hvad

som efter den ena är den största elasticitets-axeln är efter den andra den minsta och tvertom. Denna motsats visar sig äsven vid enaxliga kristaller. Kunde man nu bestämma den riktning hvari etherns elasticitet är störst eller minst, så hade man äfven frågan om polarisationsplanet afgjord. Jag har till den ändan rådfrågat fenomenerna vid en kristalls upphettning. Storleken af dess utvidgning i olika riktningar beror nemligen på förhållandet emellan de attraktiva och repulsiva krafter, hvilka äro verksamma inom kristallen. Antager man nu att de attraktiva krafterna tillhöra kroppens egna partiklar och att deras inverkan på ethern yttrar sig bland annat i en förminskning i dess elasticitet i optiskt hänseende, så måste denna inverkan hos ethern framkalla en motsvarande repulsion. Denna repulsion åter måste vid kristallens upphettning yttra sig starkare i den mån etherns elasticitet är större eller motståndet af de attraktiva krafterna är svagare. Af tvenne riktningar således, hvarom man förut känuer, att de motsvara den största och minsta elasticitets-axeln för ethern, måste den större axeln motsvara den, hvari kroppen vid upphettning starkare dilaterar sig.

Vi skola nu tillämpa detta på några kristaller, hvilkas dilatationer äro bekanta, såsom Gips, Arragonit och Kalkspat.

Kallar man  $\frac{Aa}{a}$  utvidgningen längs den linea, som halfverar de optiska axlarnes spetsiga vinkel, eller som sammanfaller med kristallaxeln, då mediet är enaxligt, och  $\frac{Ab}{b}$  utvidgningen i en riktning vinkelrät mot de optiska axlarnes plan o. s. v., så erhåller man för

Arragonit \*)
$$\frac{\Delta a}{a} = +0,003587, \frac{\Delta b}{b} = +0,001008, \frac{\Delta c}{c} = +0,001905, \frac{\Delta v}{v} = 0,0065;$$

<sup>\*)</sup> MITSCHERLICH anför, att sidytornas lutning ökas med 2'46", och att ändytornas minskas med 5'29" för 100° C. För att närmare fixera den sednare vinkeln har jeg begagnat Russungs observationer, som angifva den förändring i brytningsvinkeln hans trenne prismer undergick vid upphettning. Den kubiska dilatation är efter Kopp.

$$\frac{\Delta a}{a} = -0,000508, \frac{\Delta b}{b} = +0,003869, \frac{\Delta c}{c} = +0,002384, \frac{\Delta v}{v} = 0,005745;$$

## Kalkspat

$$\frac{\Delta a}{a} = +0.002793$$
,  $\frac{\Delta b}{b} = -0.000416$ , . . . . . .  $\frac{\Delta v}{v} = 0.001961$ ; dessutom känner man, att bergkristall dilaterar sig starkast i en riktning, som gör rät vinkel med kristallaxeln.

Som nu dilatationerna i det plan, som innehåller största och minsta elasticitetsaxeln för ethern, äro  $\frac{\Delta a}{a}$  och  $\frac{\Delta c}{c}$ , så måste, om vårt resonnement i det föregående är riktigt, den linien, som motsvarar  $\frac{\Delta a}{a}$ , vara största elasticitetsaxeln för Arragonit och Kalkspat, samt den minsta för Gips och Berykristall; allt i ösverensstämmelse med den Fresnelska åsigten af polarisationsplanet.

Ehuru vi sålunda med tillhjelp af en kristalls olika dilatationer sökt afgöra den frågan: i hvilkendera af tvenne uppgifna riktningar etherns elasticitet är störst eller minst, så skulle man likväl gå för långt, om man derutaf ville sluta till något enkelt förhållande emellan en kristalls utvidgning och etherns elasticitet, så vidt densamma bestämmes af ljusets genom dispersion komplicerade fenomener; detta visar bäst värdet på  $\frac{\Delta b}{h}$ , som ehuru det motsvarar så väl för Arragoniten som för Gipsen den mellersta elasticitetsaxeln, och det efter båda theorierna, likväl är för den förra kristallen det minsta och för den sednare det största af de trenne värdena på dilatations-koefficienterna. Emellertid torde denna afvikelse kunna till en del förklaras deraf, att  $\frac{\Delta b}{b}$  äfven motsvarar för Arragoniten den största och för Gipsen den minsta thermiska axeln; dessutom blir, som bekant är, den symmetriska axeln hos Gipsen, som motsvarar  $\frac{\Delta b}{b}$ , äfven den största elasticitets-axeln för ethern, då kristallen upphettas.

En omständighet, som särskilt förtjenar att anmärkas, är den, att likasom det gifves en temperatur, hvarvid Arragoniten ölvergår

öfvergår till Kalkspat, så synes det äfven finnas en, då dessa båda kristaller blifva identiska i optiskt hänseende; hvilket sannolikt inträffar, då de tvenne af Arragonitens planer, hvilka vid vanlig temperatur bilda en vinkel af 116°11',7 med hvarandra, utgöra sidor i ett sexsidigt prisma. Utur Rudbergs observationer erhålles för linien F i Frauenhoferska spectrum, när ljusets hastighet i luft antages till enhet:

#### Polarisationsplanet gör rät vinkel med riktningen af

| •                         | 1a             | ⊿b           | ∆c       |  |
|---------------------------|----------------|--------------|----------|--|
|                           | $\overline{a}$ | <u></u>      | ē        |  |
| Ljusets hast. i Arragonit | . 0,65156      | 0,59151      | 0,58980  |  |
| Förändring motsv. 400°    | . +63,1        | +73,6        | +82,0    |  |
|                           | atraord. strål | en. Ordin. s | etrālen. |  |
| Ljusets hast. i Kalkspat  | . 0,67066      | 0,599        | 938      |  |
| Förändring motsv. 100°    | 56,7           |              | 0+       |  |

Man ser sålunda, att de båda mindre hastigheterna, motsvarande tvenne af Arragonitens elasticitetsaxlar, närma sig
hvarandra i storlek på samma gång de äfven mer och mer
närma sig till den ordinära strålens hastighet hos Kalkspat,
och att vidare hastigheten hos Kalkspatens extraordinära stråle
minskas på samma gång den motsvarande strålen hos Arragoniten tilltager i hastighet; hvilket allt bekräftar det redan
anförda.

För öfrigt kan man genom att jemföra Kalkspatens och Arragonitens utvidgning med förändringarne i dessa kristallers brytnings-koefficienter finna, att något enkelt förhållande icke eger rum dem emellan, och, i allmänhet, att dessa förändringar icke bero endast af kristallens utvidgning i vibrationsriktningen. Utgår man ifrån den Fresnelska åsigten af polarisationsplanet, så följer äfven, att den kubiska utvidgningen har en motsatt inverkan på brytningsförmågan mot den som den lineära i vibrationsriktningen utöfvar. Också om man komprimerar en glascylinder längs dess axel, erhåller densamma, som bekant är, egenskaperna af en optiskt negativ kristall under det att, enligt

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förk. Årg. 10. N:o 6.

NEUMAN\*), så väl den ordinära som den extraordinära strålen har en större hastighet än som motsvarar det okomprimerade glaset.

3

Antager man, att lagen för lefvande kraft gäller för intensiteten af det brutna och det reflekterade ljuset — och så vidt en kropp kan anses för fullt diafan är väl också detta antagande tillåtet — så förutsätta de Fresnelska och Neumanska formlerna för intensiteten, under för öfrigt lika antaganden, de förra en konstant elasticitet, och de sednare en konstant densitet hos ethern; hvarigenom densamma i förra fallet kommer att i egenskaper närma sig till gaserna och i sednare fallet till fluida kroppar. Frågan om polarisationsplanet är således besvarad, så snart man afgjort denna andra fråga, huruvida etherns täthet är konstant eller icke \*\*).

De grunder, hvilka jag anser tala emot antagandet af en konstant densitet hos ethern, äro emellertid följande:

För det första äro de optiska fenomenerna i allmänhet för mycket komplicerade och stå ingalunda i något så enkelt förhållande till de förändringar ett medium undergår vid upphettning, kompression o. s. v. som händelsen borde vara, om de ensamt betingades af dessa sednare.

Vidare låtá kristallernas diamagnetiska fenomener lättare hänföra sig till ethern direkte än till kroppens egna partiklar, hvaraf äfven följer, att densiteten hos ethern icke kan vara

<sup>\*)</sup> Die Gesetze der Doppelbrechung des Lichts &c., pag. 59.

<sup>\*\*)</sup> Som bekant är, antog Neuman äfvensom Mac-Cullagh etherns densitet konstant i motsats till Freshel, som antog densamma variabel. Ser man blott på enkelheten af en hypothes, så har äfven den förstnämnda företrädet. Det sätt hvarpå Moisko (Report. Opt. p. 1004) behandlat frågan om polarisationsplanet synes derföre så mycket mera opassande en vetenskaplig kritik, som en åsigt ingalunda vederlägges genom att benämnas: »Les abstractions steriles des interpretations et confirmations déteurnies et penibles &c. &c.» Caucar's stora förtjenster utesluta icke Neumans, och hvad särskildt Broce beträffar, så har han uteslutande utvecklat och tillämpat Caucar's sena formfor.

konstant, emedan en olika inverkan i olika riktningar då svårligen låter tänka sig. Werthern ') har nemligen observerat, att vridningen af polarisationsplanet i en glasparallelipiped under magnetismens inverkan försvinner, då glaset komprimeras; detta synes antyda derpå, att vridningen uppkommer genom magnetismens direkta inverkan på ethern, och att denna inverkan försvinner då ethern genom kompression kondenseras och likasom fixeras i en viss riktning, samt att den då öfvergår till ett mekaniskt moment, som söker att vrida sjelfva kroppen, såsom också fallet är med kristellerna. Helt annorlunda är förhållandet med Bergkristall, hvars förmåga att vrida polarisationsplanet har sin grund i dess partiklars egendomliga anordning. Komprimerar man nemligen en skifva, skuren vinkelrät emot axeln, så erhåller man, som bekant är, då polariseradt ljus och parallela strålar användas, färgringar till utseendet analoga med dem, som visa sig hos tvåaxliga kristaller. Genom försök har jag likväl funnit, att långt ifrån att vridningen af polarisationsplanet vid kompression minskas, så ökas den tvertom, kristallen må för öfrigt vrida planet till höger eller venster. Kompression synes, så vidt jag utan noggranna mätningar kunnat uppskatta dess inverkan, förändra de båda cirkulärt polariserade strålarne, hvari den infallande strålen upplöser sig, i tvenne elliptiskt polariserade och derjemte föröka deras skillnad i fort- ' plantningshastighet, hvarigenom äfven den ökade vridningen af polarisationsplanet förklaras. Emellertid torde allt detta helt enkelt uppkomma genom en superposition af de fenomener, hvilka kompression och kristallisation hvar för sig åstadkomma, och sålunda bekräfta de åsigter, hvilka Brewster \*\*) för flera år sedan framställt om compressions inflytande på de optiska fenomenerna.

<sup>\*)</sup> C. Rendu XXXII, 289. Matteuccis förmenta upptäckt att vridningen af polarisationsplanet blir olika i olika riktningar, då glasparallelipipeden komprimeras, är vederlagd af Edund Vet. Akad. Förb. p. 23.

<sup>\*\*)</sup> Edinb. Transact. VIII, p. 284.

For' att nu återkomma till de diamagnetiska fenomenerna, så gifves det icke något skäl, hvarföre icke desamma äfven böra quarstå jemte kompression, om nemligen magnetismen verkar direkte på kroppens partiklar och dessa derigenom antaga en egendomlig anordning motsvarande den, som förefinnes hos bergkristall.

En stråle liniärt polariseradt ljus låter, som bekant är, analytice upplösa sig i tvenne cirkulärt polariserade strålar med samma hastighet, utan att resultatet derigenom förändras, men gifver man den ena strålen en större hastighet, så uppkommer derigenom en vridning af polarisationsplanet sådan som man finner hos Bergkristall. Emellertid är detta sätt att föreställa sig etherns rörelse i den nyssnämnda kristallen ej blott analytiskt utan äfven fysiskt riktigt, såsom redan Frenke och sedan Jamin\*) genom sina observationer bevisat; men det kan mycket sättas i fråga, om detta föreställningssätt äfven gäller med afseende på den vridning af polarisationsplanet, som uppkommer genom magnetismen. Också de differentialformler, hvilka enligt Airy\*\*) återgifva etherns rörelse under magnetismens inverkan, nemligen

$$\frac{d^2y}{dt^2} = A \frac{d^2y}{dx^2} + C \frac{dz}{dt},$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = A \frac{d^2z}{dx^2} - C \frac{dy}{dt},$$

antyda mera ett motstånd eller en yttre kraft, som söker att vrida etherpartiklarnes vibrationsplan än en verklig dubbelbrytning, direkte beroende af mediets molekulära anordning.

Komprimeras en enaxlig kristall vinkelrätt mot axeln, så faller planet för de optiska axlarne tillsammans med kompressions-riktningen, då kristallen är positiv, men gör med denna riktning 90° vinkel, då kristallen är negativ \*\*\*). Häraf följer, att etherns elasticitet, relativt tagen, ökas genom kompression

<sup>\*)</sup> Ann. d. Ch. et d. Ph. Tom. XXX, p. 55.

<sup>\*\*)</sup> Phil. Mag. 1846, p. 469.

<sup>\*\*\*)</sup> Moisso, Répertoire d'optique moderne, p. 1594.

om Frences definition på polarisationsplanet är riktig, men att den tvertom minskas, om den Neumanska åsigten är den rätta. Berodde förändringarne i ljusets hastighet uteslutande af mediets elasticitetsförändring i vibrationsriktningen, så vore det lätt att af det nyss nämnda förhållandet afgöra frågan om polarisationsplanet, men som detta icke är händelsen, så blir också denna fråga obesvarad; det anförda visar emellertid i hvad nära samband densamma står till hvarje annan rörande materiens moleculära krafter och deras verkningssätt.

Å.

I det föregående har jag uteslutande inskränkt mig till sådana iakttagelser, hvilka till sin riktighet på icke-optisk väg kunna pröfvas; jag öfvergår nu till en klass af fenomener, hvilka, ehuru helt och hållet liggande inom det optiska området, likväl synas egnade att, oberoende af theoretiska spekulationer, belysa frågan om polarisationsplanet.

Som bekant är, har Arago ') för många år sedan observerat, att när naturligt ljus faller vinkelrätt emot en dispergerande yta, så visar sig det diffusa ljuset, sedt längs sjelfva ytan, polariseradt i ett plan som gör rät vinkel med diffusionsplanet (planet genom normalen och åskådarens öga). Detta fenomen ligger äfven till grund för Babiner's bevis att ethermoleculerna vibrera i sjelfva polarisationsplanet. Emellertid hafva Provostave och DESSAINS \*\*) funnit att Arago's upptäckt blott gäller för metaller och i allmänhet kroppar med en speglande yta, men att för matta kroppar såsom lampsot, mattslipadt glas, blyhvitt, röd chromsyrad blyoxid, kolsyrad kopparoxid o. s. v. är det diffusa ljuset alltid polariseradt i sjelfva diffusionsplanet och att denna polarisation minskas i den mån ögat närmar sig normalen. Använder man polariseradt ljus och kallar ø den vinkel ögat gör med normalen och φ den vinkel diffusionsplanet gör med polarisationsplanet, så aftager intensiteten af det

<sup>\*)</sup> Biot, Physique, T. IV, p. 315.

<sup>\*\*)</sup> Comte Rend., T. XXXIII, p. 447.

diffusa ljuset, när  $\varphi$  närmar sig 90° och hastigare i den mån  $\theta$  ökas. Jag har verifierat dessa iakttagelser och dessutom funnit:

- 4:0 Att då polariseradt ljus faller vinkelrätt emot en mattslipad glasskifva, hvars undre speglande yta är svärtad, ändrar sig med vinkeln  $\phi$  ej blott intensiteten utan äfven polarisationsplanet, så att för  $\phi=90^{\circ}$  gör detsamma  $90^{\circ}$  vinkel med diffusionsplanet.
- 2:0 Då naturligt ljus faller på glasskifvan, är det diffusa ljuset polariseradt i ett plan, som går igenom den infallande och den diffusa strålen, och således polarisationsplanet oberoende af diffusionsplanets eller skifvans läge.
- 3:0 Om polariseradt ljus raserar sjelfva ytan vi tänka oss här det ideela fallet, hvilket man visserligen icke experimentelt kan med full stränghet uppnå, men ändå närma sig tillräckligt, för att med säkerhet kunna förutse resultatet och det a) är polariseradt i infallsplanet, så ändrar sig polarisationsplanet för det diffusa ljuset 90°, då den vinkel φ', som diffusionsplanet gör med reflektionsplanet, växer från 0° till 90°. Är det åter b) polariseradt vinkelrätt mot infallsplanet, så blir polarisationsplanet för det diffusa ljuset oförändradt, då φ' växer från 0° till 90°. I sednare fallet gör således alltid polarisationsplanet 90° vinkel med diffusionsplanet; i det förra åter varierar denna vinkel från 0° till 90°.
- 4:0 Om polariseradt ljus raserar sjelfva ytan, och vinkeln φ' = 90°, så är det diffusa ljusets polarisationsplan oförändradt för värden på θ emellan 0° och 90°, antingen det infallande ljusets polarisationsplan sammanfaller med infallsplanet eller med detsamma gör en vinkel af 90°.
- Betraktar man färgringarne i t. ex. en kalkspatkristall, skuren vinkelrätt emot axeln, och inskjuter emellan polarisationsapparaten och kristallen en mattslipad glasskifva, så att den gör rät vinkel med strålen, så visa sig färgringarne med oförminskad intensitet. Och om en ljusstråle visar äfven det obetydligaste spår af polarisation, så fort-

far strålens polarisation äfven sedan den gått igenom den mattslipade glasskifvan. Dess depolariserande förmåga är således omärklig.

Polarisationsplanets läge för det diffusa ljuset i första och andra fallet låter förklara sig, om man antager, att ljusets diffusion uppkommer genom en spegling i alla möjliga riktningar, men derigenom förklaras icke den stora intensitets-förminskningen, då e och Ø närma sig 90° I tredje och fjerde fallet åter kan polarisationsplanets läge alls icke förklaras genom spegling; men alltsammans förklaras lätteligen om man antager, att vibrationsriktningen hos det infallande ljuset äfven bibehåller sig oförändrad i det diffusa. Detta antaget, är det sedan lätt att besvara frågan om polarisationsplanet, ty enligt tredje fallet är polarisationsplanets läge till diffusionsplanet oförändradt, då det infallande ljuset är polariseradt i ett plan, som gör rät vinkel med infallsplanet och således äfven sammanfaller med den dispergerande ytan; men som denna oföränderlighet icke kan inträffa utan att ethervibrationerna ske längs ytans normal, så följer äfven, att de göra rät vinkel med polarisationsplanet.

Diffusion kan i allmänhet betraktas som ett irreguliert fall af diffraction, hvarvid hvarje punkt af ytan är att betrakta såsom ett nytt centrum oscillationis; men ligga dessa centra så nära, att deras afstånd understiga ljusets våglängd, blir ytan speglande. Enligt detta föreställningssätt är det lätt att inse det samband som förefinnes emellan det föregående och de undersökningar Stokes\*) anställt öfver ljusets diffraction. Han har nemligen på theoretisk väg funnit, att vibrationsriktningen bibehåller sig oförändrad i det diffracta ljuset och begagnat denna omständighet för att bestämma vibrationsriktningen relativt till polarisationsplanet; men dels kompliceras fenomenerna genom brytningen i sjelfva glaset, hvarpå linierna voro uppdragna, dels äro angifvelserna icke tillräckligt prononcerade för att vara fullt afgörande.



<sup>\*)</sup> Transactions of the Cambridge Phil. Soc. V. IX, part 1.

Hvad slutligen det andra slaget af diffusion angår, som tillhör mer eller mindre ogenomskinliga kroppar med speglande ytor, så uppkommer densamma inom sjelfva kroppen, hvaraf följer, att dess rätta karaktär masqueras genom inflytandet af den speglande ytan. Att den på det hela icke skiljer sig från den förut behandlade bevisar tillvaron af de neutrala punkterna. Provostave och Dessams hafva nemligen funnit, att då naturligt ljus faller vinkelrätt emot en speglande yta, gifves det ett värde af 0, för hvilket det diffusa ljuset är opolariseradt, men att för värden på 0, som äro antingen större eller mindre, polarisationsplanerna göra rät vinkel med hvarandra. För stora värden af 0 är speglingen öfvervägande.

Slutligen må det äfven tillåtas mig att, med anledning af det föregående, nämna, att atmosferens polarisations-fenomener synas enklast kunna förklaras genom diffusion, ytterligare modifierad genom brytningen i de olika luftlagren, hvarigenom de neutrala punkterna uppkomma. En närmare beröring af detta ämne får jag likväl uppskjuta till ett mera passande tillfälle.

## Akademiska angelägenheter.

Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse med bifall till Akademiens förslag att på den nya platsen vid Nybron uppresa Benzent bildstod.

Akademien beslöt att utbyte af skrifter skulle inledas med Acca-

demia de' nuovi lincei i Rom.

## Inlemnade afhandlingar.

Af Hr D:r CRUSELL i Petersburg: »Om samtidigt användande af Jodkalium invärtes och en Jodlösning utvärtes» (i syphilitiska sjukdomar).

Remitterades till Hrr M. RETZIUS, BERG och SANTESSON.

Af Hr Ryttmästaren C. A. v. Schumachen på Vesterlund vid Apenrade:
Ueber die Möglichkeit der Herstellung des Isochronismus der Pendel astronomischer Uhren; samt Nogle Betragtninger i Henseende
til saadanne lagttagelser, der formentligen ville tjene til at oplyse
enkelte Momenter af Jordklodens Physik etc.

Af Hr D:r Psund: Meteorologiska observationer anställda i Alexandria.

#### SKÄNKER.

## Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

#### Af H. M. Konungen.

Archiv f. wiss. Kunde von Russland. XII: 1, 2.

#### Af Kejserl. Vetenskaps-Akademien i Petersburg.

Mémoires de l'Acad. Imp. Sciences Natur. VI: 3, 5, 6.

- des divers savants. VI: 2, 3.

STRUVE, W., Stellarum fixar. positiones mediæ pro epocha 1830, O. Petrop. 1852, fol.

- Sur les dimensions des anneaux de Saturne. 1852. 4:0.
- Exposé historique des travaux pour la mesur de l'arc du méridien, suivi de deux rapports de M. G. Lindhagen. 1852. 4:0.

#### Af K. Akademie der Wissenschaften i München.

Gelebrte Anzeigen. B. 34, 35.

Abhandlungen. — Phil. Cl. VI: 3. VII: 1. — Math. VI: 3. — Hist. VI: 3.

Annalen der Sternwarte. B. V.

Hohenpeissenberger Beobachtungen, 1792-1850.

Bulletin, 1850. N:o 1-25.

Jahresbericht des Observatoriums, 1852. 8:0.

Reden von Thiersch, A. Vogel u. Fr. Kustmann. 4:0.

#### Af Kais. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften. - Mathem. naturw. III: 2, IV: 2.

Sitzungsberichte. — Dio VIII: 4, 5. IX: 1, 2. — Philos. hist. VIII:

3-5. IX: 1, 2. Almanach. 3:r Jg. 1853.

Fontes rer. austriac. 2:ta Abth. B. V. 1852. 8:0.

Archiv. B. VIII: 1, 2. 1852. 8:0.

Die feierliche Sitzung, 29 Maj 1852. 8:0.

Notizenblatt. Jg. 1852. N:r 11-24.

#### Af Kais. Geologische Reichsanstalt i Wien.

Abhandlungen. B. I. Wien 1852. fol. Jahrbuch. 1852: 3. 8:0.

#### Af K. Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.

Abbandlungen. B. IV. Bogen 1—13. Berighte. — Math. phys. 1852: I.

### Af K. Leopold.-Carolin. Akad. der Naturforscher.

Nova Acta. XXII. Supplem. 1852. 4:o.

## Af alig. schweizer. Gesellschaft der Wissenschaften.

Neue Denkschriften. B. II, III, IV & XII. Verhandlungen, 1819, 1823—27, 1829, 30, 32, 35—39 u. 1851. Mittheilungen der naturf. Gesellsch. in Bern. Nio 195—257.

Af Schlesische Gesellschaft f. vateri. Kultur. Jahresbericht 1851. Bresl. 4:o.

Af Académie des sciences i Paris.

Comptes Rendus, 1852: 24-26. 1853: 1-8.

Af Museum d'histoire maturelle i Paris. Archives du Museum. T. VI: 3, 4.

Af Société Entemologique i Paris. Annales. 2:ème Sér. T. V—IX. Paris 1847—51. 8:0.

Af Geological Society i London.

The quarterly Journal. N:o 5—32. Lond. 1846—1852. 8:o.

Af Geographical and Statistical Society i New-York.

Bulletin. Vol. 1. N:o 1. New-York 1852. 8:o.

Af Chaervatorium 1 Cambridge (U. S).
Astronomical Journal. N:o 50—54. 1852. 4:o.

Af Accademia Reale delle Scienze i Neapel.

Rendiconto. Nuova Ser. N:o 1—5. 1852.

Palmieri et Scacchi, Del monte Vulture. Nap. 1852. 4:o.

Relazione sulla malattia della vite. Nap. 1852. 4:o.

Af Accademia Pontaniana i Neapel.

Atti della Società Pontaniana. Vol. III, IV. Nap. 1819, 1847. 4:o.

Atti dell' Accademia Pontaniana. Vol. III, V2 2.—5. Nap. 1833—
51. 4:o.

#### Af Real Academia de Ciencias i Madrid.

Memoias. T. I. P. 2. 4:0. Resumen de las Actas, 1851. 8:0. Programa. 1853. 4:0.

#### Af Zoologisch-betanischer Verein i Wien.

Verbandlungen. B. II. Wien 1853. 8:0.

#### Af naturforschender Verein i Riga.

Der kaiserl. Universität Dorpat zu ihrem Jubelfeste 1852. Riga 1852. 4:0.

#### Af Mr Maysmann i Göttingen.

Gött. Gelehrte Anzeigen, 1852. B. 1—3. Nachrichten von den Universität. 1852. 8:0.

#### Af Författarne.

ARGRLANDER, F. W. A., Astronom. Beobachtungen auf der Sternwarte der Univ. zu Bonn. B. I, II: 1, 2. Bonn 1846—52. 4:0. — Anhang zum 2:ten Bide. 8:0.

DELCAOS, Notice sur les altitudes du Mont-Blanc et du Mont-Rose. 8:0.

DUMERIL, Prodrome de la classification des reptiles ophidiens. Paris

1853. 4:0. — Jemte 8 andra mindre skrifter af samma forf.

MARTIRS, Ca., Des Climats de la France. Paris 1850. 8:0.

— — Essai sur les terrains superfic. de la Vallée du Pô. — 4:0.

VAN DER HOEVEN, J., Handb. der Dierkunde. II: 5. Amst. 1853. 8:0.

DE VERNEUIL et COLLORS, Coup d'oeil sur la constitution géologique de plusieurs provinces de l'Espagne. Paris 1853.

#### Till Rikels Naturhistoriska Museum.

## Zoologiska afdelningen.

#### Af Gördelmakaren Arfyidsson.

Två ex. af Cobitis tænia från Lillsjön vid Jönköping.

### Af Kapten Valley.

En Leguan-ödla, en Chætodon och en Balistes från Brasilien.

#### Af Hr P. von Schneidau, genom Brukspatron G. Grill.

En Menobranchus palmatus från Visconsin.

#### Af Hr E. Wallin.

En Mus rattus från Stockholm.

## Af Baron C. J. Cederström.

Fyra ex. af Muræna Anguilla.

#### Af K. K. Geologische Reichsanstait i Wien.

En samling fossila snäckor från Wiens tertiärbäcken.

## Botaniska afdelningen.

#### Af Dector Tedare i Palerme.

Tvåhundradefemtioen växt-arter från Sicilien, (örnämligast af familjerna Gramineæ, Cyperaceæ, Liliaceæ, Cruciferæ, Leguminosæ, Asperifoliæ m. fl.

#### Af Studeranden Fr. Bjórnstróm.

Tjugo sällsyntare phanerogamiska arter af flera familjer.

#### Af Studeranden Lindberg.

Sextio moss-arter från Stockholms nejden.

## Mineralogiska afdelningen.

Af Hr Sam. Wiborg 1 Brevig.

Sex stuffer norska mineralier.

# Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium i Mars 1853.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                 | Vindarna.       |                 |                         | Anmärknin-<br>gar. |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
|             | Ki. 6<br>f. m.                                  | KI. 2<br>c. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m.           | Kl. 2<br>c. m. | KI. 9<br>e. 10. | Ki. 6           | Kl. 2<br>e. m.  | Kl. 9                   | ₽·                 |
| 1           | 25,41                                           | 25,47          | 25,50          | -130                     | - 70           | -130            | N.N.V.          | N.N.V.          | N.N.V.                  | Seò                |
| 2           | 25,51                                           | 25,52          | 25,41          | 19,0                     | - 9,0          | 10,1            | N.N.V.          | N.N.V.          | N.                      | Klart              |
| 3           | 25,15                                           | 25,15          | 25,23          | 4,9                      | + 0,1          | - 2,5           | N.N.O.          | N.N.O.          | 0.                      | Sað                |
| 4           | 25,27                                           | 25,34          | 25,40          | 2,0                      | 0,5            | 4,0             | S.S.O.          | S.S.V.          | s.s.v.                  |                    |
| 5           | 25,43                                           | 25,46          | 25,47          | - 8,0                    | - 3,0          | <b>—10,0</b>    | s.s.v.          | s.s.v.          | N.                      | Klart              |
| 6           | 25,46                                           | 25,52          | 25,58          | 16,0                     | 5,1            | 6,9             | v.s.v.          | V. <b>3.</b> ▼. | V.N.V.                  | Halfki.            |
| 7           | 25,49                                           | 25,57          | 25,54          | 9,4                      | + 0,7          | 2,0             | v.              | s.v.            | s.v.                    | Seð                |
| 8           | 25,56                                           | 25,64          | 25,74          | - 1,5                    | + 1,0          | <b>— 7,1</b>    | v.s.v.          |                 | v.s.v.                  | Mulet              |
| 9           | 25,82                                           | 25,85          | 25,85          | 6,0                      | 5,1            | 6,1             | n.n.v.          | N.N.O.          | n.n.o.                  |                    |
| 10          | 25,81                                           | 25,81          | 25,79          | 3,0                      | + 6,3          | + 1,0           |                 |                 | v.s.v.                  | Dimme              |
| 11          | 25,75                                           | 25,81          | 25,85          | + 0,9                    | + 4,3          | + 0,1           | V.N.V.          | V.N.V.          | v.s.v.                  | Klart              |
| 12          | 25,81                                           | 25,70          | 25,60          | - 3,7                    | + 0,4          | - 0,7           | v.s.v.          | v.s.v.          | ₹.                      | Dimma              |
| 13          | 25 <b>,48</b>                                   | 25,56          | 25,71          | 3,0                      | 3,5            | -11,1           | v.              | N.N.O.          | N.N.O.                  | Mulet              |
| 14          | 25,78                                           | 25,76          | 25,76          | 19,4                     | 13,1           | 18,0            | N.              | N.              | N.                      | Klart              |
| 15          | 25,75                                           | 25,75          | 25,72          | -22,0                    | 14,3           | 18,0            | N.              | N.              | N.                      |                    |
| 16          | 25,75                                           | 25,77          | 25,80          | 23,5                     | -12,9          | -19,0           | N.N.V.          | N.N.O.          | N.                      | <del></del>        |
| 17          | 25,81                                           | 25,75          | 25,72          | <b>—23,0</b>             | 11,9           | 16,0            | N.              | N.              | n.                      |                    |
| 18          | 25,60                                           | 25,53          | 25,50          | 20,0                     | <b>— 7,0</b>   | 11,0            | V.5.V.          | <b>▼.s.▼.</b>   | ₹.                      |                    |
| 19          | 25,40                                           | 25,41          | 25,43          | -14,5                    | - 4,0          | 6,0             | ٧.              | v.              |                         |                    |
| 20          | 25,50                                           | 25,52          | 25,56          | 11,5                     | 0,5            | 4,0             | S. <b>S.</b> ▼. | s.s.v.          | S.S.O.                  |                    |
| 21          | 25,61                                           | 25,65          | 25,66          | 4,0                      | <b>— 0,5</b>   | 8,0             | S.S.O.          | о.              | N.O.                    |                    |
| 22          | 25,59                                           | 25,56          | 25,54          | 10,0                     | <b>— 3,5</b>   | 8,0             | N.O.            | N.O.            | N.O.                    | Sað                |
| 23          | 25,52                                           | 25,52          | 25,54          | 12,8                     | - 6,1          | 13,8            | n.n.o.          | n.n.o.          | N.N.O.                  | Klart              |
| 24          | 25,55                                           | 25,53          | 25,53          | 18,0                     | 7,5            | 14,0            | n.              | 0.N.O.          | n.n.o.                  | <u> </u>           |
| 25          | 25,42                                           | 25,39          | 25,38          | 20,0                     | 10,4           | 15,1            | N.              | N.              | N.                      | <u> </u>           |
| 26          | 25,40                                           | 25,44          | 25,48          | 18,0                     | - 4,4          | - 8,0           | ٧.              | V.              | ₹.                      |                    |
| 27          | 25,53                                           | 25,58          | 25,59          | -12,0                    | 1,0            | <b>— 7,0</b>    | V.              | ٧.              | <b>v.</b> s. <b>v</b> . |                    |
| 28          | 25,52                                           | 25,43          | 25,31          | <b>— 5,0</b>             | + 0,5          | + 0,2           | v.s.v.          | v.s.v.          | ¥.s.v.                  | Seð                |
| 29          | 25,25                                           | 25,43          | 25,49          | + 0,2                    | + 3,0          | <b>— 1,5</b>    | V.N.V.          | v.n.√.          | v.n.v.                  | Klart              |
| 30          | 25,50                                           | 25,35          | 25,30          | - 4,5                    | + 7,0          | + 3,2           | v.n.v.          | V.S.V.          | v.s.v.                  | <del></del>        |
| 31          | 25,47                                           | 25,59          | 25,59          | <b></b> 5,5              | <b>— 0,8</b>   | <b>— 4,0</b>    | N.N.O.          | N.N.V.          | V.N.V.                  |                    |
| Me-<br>diam | 25,545                                          | 25,560         | 25,567         | -10°71                   | <b>— 3·4</b> 7 | <b> 7º7</b> 5   |                 |                 |                         |                    |
| i           | -                                               | 25,557         |                |                          | -7°31          |                 |                 |                 |                         | į                  |

*i April* 1853.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |        | Thermometern<br>Celsius. |                |              | Vindarna.      |                |                 | Anmärknin-<br>gar. |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
|             | K. 6 f. m.                                      | Kl. 2<br>c. m. | KI. 9  | Kl. 6<br>f. m.           | Kl. 2<br>e. m. | K1. 9        | Ki. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m.  | i i                |
| 1           | 25,50                                           | 25,46          | 25,41  | <b> 4º0</b>              | + 40           | 1°5          | s.v.           | s.s.v.         | s.s.o.          | Mulet              |
| .2          | 25,39                                           | 25 <b>,4</b> 6 | 25,53  | - 2,0                    | - 1,9          | - 5,2        | O.N.O.         | O.N.O.         | O.N.O.          |                    |
| 3           | 25,56                                           | 25,59          | 25,62  | 4,0                      | - 1,0          | - 4,9        | 0.             | о.             | 0.              | Halfki             |
| 4           | 25,61                                           | 25,61          | 25,62  | - 8,2                    | + 0,4          | 5,0          | Q.             | O. N.O.        | O.N:O.          | Klart              |
| 5           | 25,58                                           | 25,52          | 25,45  | <b>— 7,0</b>             | + 2,0          | + 0,1        |                | 0.s.o.         | 0.8.0.          | Majet              |
| 6           | 25,46                                           | 25,51          | 25,41  | + 0,1                    | + 3,6          | 0,5          | 0.8.0.         | 0.8.0.         | 0,8.0.          | Saā '              |
| 7           | 25,13                                           | 24,92          | 24,92  | + 0,1                    | + 6,1          | + 4,0        | <b>s.o.</b>    | s.s.v.         | s.s.v.          |                    |
| 8           | 24,82                                           | 24,88          | 24,98  | + 3,0                    | + 7,0          | + 2,0        | s.s.v.         | v.s.v.         | V.N.V.          | Rego               |
| 9           | 25,14                                           | 25,30          | 25,36  | - 0,9                    | + 1,6          | 0,1          | v.n.v.         | N.N.V.         | N.N.V.          | Seō                |
| 10          | 25,48                                           | 25,53          | 25,57  | - 3,1                    | 0,1            | - 4,0        | N.N.V.         | N.             |                 | Klart              |
| 11          | 25,60                                           | 25,57          | 25,44  | 5,7                      | 2,0            | 6,3          | 0.5.0.         | 0.             | 0.              |                    |
| 12          | 25,38                                           | 25,37          | 25,38  | 8,0                      | 0,8            | 6,0          | N.N.O.         | n.n.o.         | n.n.o.          |                    |
| 13          | 25,41                                           | 25,43          | 25,45  | - 9,0                    | - 1,7          | <b>→ 7,2</b> | N, '           | n.n.o.         | N.N.O.          |                    |
| 14          | 25,45                                           | 25,45          | 25,47  | - 9,4                    | + 1,2          | 5,0          | v.s.v.         | N.V.           | v.n.v.          |                    |
| 15          | 25,46                                           | 25,44          | 25,46  | 6,5                      | + 2,2          | - 2,0        | v.n.v.         | n.n.v.         | n.n.▼.          |                    |
| 16          | 25,48                                           | 25,47          | 25,46  | 5,0                      | + 3,9          | - 0,9        | v.n.v.         | V,N,V.         | V,N. <b>∀</b> , |                    |
| . 17        | 25,45                                           | 25,46          | 25,51  | - 0,1                    | + 5,3          | <b>— 3,2</b> | v.n.v.         | v.             | O.N.O.          |                    |
| 18          | 25,55                                           | 25,54          | 25,47  | - 4,3                    | + 3,7          | + 0,1        | N.N.O.         | N.             | N.              |                    |
| 19          | 25,49                                           | 25,60          | 25,64  | - 1,1                    | + 1,4          | 1,8          | N.N.O.         | O.N.O.         | 0.N.O.          |                    |
| 20          | 25,60                                           | 25,57          | 25,54  | - 1,7                    | + 4,8          | 1,0          | O.N.O.         | 0.s.o.         | O.N.O.          |                    |
| 21          | 25,48                                           | 25,43          | 25,41  | 0,0                      | + 3,1          | + 1,0        | O.N.O.         | O.N.O.         | O.N.O.          | Seē \              |
| 22          | 25 <b>,36</b>                                   | 25,35          | 25,33  | + 1,9                    | + 6,9          | 0,0          | 0.8.0.         | 0.8.0.         | 0.5.0.          | Relur              |
| 23          | 25,27                                           | 25,25          | 25,20  | 0,3                      | + 6,0          | + 2,4        | o.s.o.         | 0.3.0.         | s.s.o.          | { {                |
| 24          | 25,24                                           | 25,31          | 25,38  | 1,0                      | + 5,0          | + 2,1        | S.S. ¥.        | v.             |                 | Dimm               |
| 25          | 25,40                                           | 25,36          | 25,43  | + 2,9                    | + 4,7          | + 0,1        | 0.N.O.         |                |                 | Regn               |
| 26          | 25,54                                           | 25,57          | 25,51  | 1,8                      | + 3,2          | + 2,0        | о.             | 0.8.0.         | O.N.O.          |                    |
| 27          | <b>25,4</b> 5                                   | 25,50          | 25,52  | + 2,7                    | + 8,7          | + 4,0        | n.n.o.         | n.n.o.         | N.N.O.          |                    |
| . 28        | 25,5 <del>0</del>                               | 25,53          | 25,51  | + 5,0                    | +11,0          | + 4,6        | O.N.O.         | o.             | O.N.O.          | Klart              |
| 29          | 25,47                                           | 25,50          | 25,50  | + 3,6                    | + 6,1          | + 4,9        | O.N.O.         | 0.80.          | O.N.O.          | Regu               |
| 30          | 25,49                                           | 25,55          | 25,58  | + 4,0                    | + 6,1          | + 4,4        | 0.5.0.         | 0.8.0.         | N.O.            |                    |
| Me-<br>dium | 25,425                                          | 25,435         | 25,436 | <b>— 1/9</b> 9           | + 3°35         | 076          | Nederb         | örden =        | = 0,341 d       | lec. tam.          |
|             | -                                               | 25,432         |        |                          | +0°20          |              |                | ,              |                 |                    |

# i Maj 1853.

|     | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Viudarna.      |                |                 | Anmärk-<br>ningar. |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
|     | Ki. 6<br>f. m.                                  | K1. 2<br>e. m. | KI. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m.           | KI. 2<br>e. m. | K1. 9<br>e. m. | KI. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m. | k 1, 9<br>e. m. |                    |
| 1   | 25,63                                           | 25,69          | 25,73          | + 3-9                    | +140           | + 60           |                |                | о.              | Mulet              |
| 2   | 25,75                                           | 25,76          | 25,77          | + 5,1                    | +11,5          | + 5,1          |                | O.N.O.         | O.N.O.          |                    |
| 3   | 25,70                                           | 25,67          | 25,53          | + 5,5                    | + 6,2          | + 4,9          | O.N.O.         | O.N.O.         | n.n.v.          | Regu               |
| 4   | 25,57                                           | 25,61          | 25,64          | + 4,5                    | + 9,7          | + 5,0          | N.N.V.         | N.             | N.              | HalfkL             |
| 5   | 25,66                                           | 25,61          | 25,51          | + 3,3                    | +10,5          | + 5,0          | N.             | N.N.O.         | 0.s.o.          | Klart              |
| 6   | 25,28                                           | 25,22          | 25,12          | + 7,0                    | + 7,0          | + 1,7          | <b>S.S.O.</b>  | N.N.O.         | O.N.O.          | Mulet              |
| 7   | 25,05                                           | 25,09          | 25,11          | + 0,5                    | + 5,5          | + 1,1          | N.O.           | N.             | N.              | Regn               |
| 8   | 25,10                                           | 25,14          | 25,20          | + 1,3                    | + 7,0          | + 2,0          | 0.5.0.         | S.             | S.              |                    |
| 9   | 25,22                                           | 25,19          | 25,23          | + 1,9                    | + 3,7          | + 5,0          |                | s.o            | s.v.            | Mulet              |
| 10  | 25,35                                           | 25,41          | 25,36          | + 5,7                    | +10,7          | + 5,1          | v.s.v.         | v.s.v.         | s.              | Halfki.            |
| 11  | 25,33                                           | 25,44          | 25,49          | + 5,5                    | + 9,6          | + 5,1          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.          | Mulet              |
| 12  | 25,54                                           | 25,58          | 25,67          | + 4,3                    | +10,9          | + 3,1          | v.s.v.         | v.s.v.         | n.n.v.          | Regn               |
| 13  | 25,80                                           | 25,87          | 25,92          | + 4,0                    | +11,1          | + 5,4          | N.N.V.         | n.n.o.         | 0.N.O.          | Klart              |
| 14  | 25,97                                           | 25,93          | 25,89          | + 3,1                    | +12,5          | + 4,1          | !              | <b> </b>       | s.s.o.          |                    |
| 15  | 25,87                                           | 25,80          | 25,78          | + 6,4                    | +12,2          | + 4,7          |                | N.O.           | N.              |                    |
| 16  | 25,75                                           | 25,74          | 25,75          | + 8,0                    | +13,3          | + 5,6          | N.             | n.n.o.         | N.N.O.          |                    |
| 17  | 25,75                                           | 25,67          | 25,58          | + 6,0                    | +11,1          | + 5,0          | N.N.O.         | O.N.O.         | s.s.v.          |                    |
| 18  | 25,48                                           | 25,38          | 25,33          | + 7,5                    | +14,0          | + 8,2          | v.s.v.         | s.v.           |                 | Halfki.            |
| 19  | 25,38                                           | 25,45          | 25,51          | + 7,7                    | + 9,5          | + 6,0          |                |                |                 | Regn               |
| 20  | 25,57                                           | 25,61          | 25,65          | + 7,3                    | +15,1          | + 7,2          |                |                |                 | Klart              |
| 21  | 25,70                                           | 25,69          | 25,66          | +10,1                    | +15,3          | + 8,0          |                | <b>5.0.</b>    | <b>s.</b> `     |                    |
| 22  | 25,63                                           | 25,67          | 25,68          | + 9,5                    | +15,0          | +12,0          | N.             | N.             | n.n.o.          |                    |
| 23  | 25,65                                           | 25,66          | 25,71          | +11,0                    | +16,7          | ÷ 9,8          | n.n.o.         | n.s.o.         | s.v.            |                    |
| 24  | 25,70                                           | 25,71          | 25,73          | +14,0                    | +22,0          | +13,0          |                | O.N.O.         | S.              |                    |
| 25  | 25,70                                           | 25,68          | 25,65          | +18,0                    | +25,2          | +13,2          |                | s.             | S.              |                    |
| 26  | 25,68                                           | 25,64          | 25,62          | +17,0                    | +20,1          | +12,7          | s.s.v.         | s.s.o.         | s.o.            |                    |
| 27  | 25,57                                           | 25,52          | 25,48          | +14,2                    | +21,0          | +14,2          | О.             | s.             | <b>S.S.O.</b>   | l — I              |
| 28  | 25,42                                           | 25,39          | 25,36          | +17,0                    | +25,0          | +17,8          | <b>s.s.</b> o. | s.s.o.         | <b>5.5.</b> 0.  |                    |
| 29  | 25,38                                           | 25,38          | 25,42          | +19,5                    | +24,0          | +16,0          | S.S.O.         | s.             | S.              |                    |
| 30  | 25,46                                           | 25,49          | 25,53          | +19,3                    | +24,1          | +16,1          |                | S.S.O.         | s.s.o.          |                    |
| 31  | 25,54                                           | 25,55          | 25,60          | +18,2                    | +21,8          | +14,5          |                | 0.             | N.N.O.          |                    |
| Me- | 25,554                                          | 25,556         | 25,555         | + 8•59                   | +14°04         | + 7°83         | Neder          | oörden =       | = 0.411 4       | lec. tum.          |
|     |                                                 | 25,555         |                |                          | +10°15         |                | 1 meneli       | ~1441 -        | - 0,422         |                    |

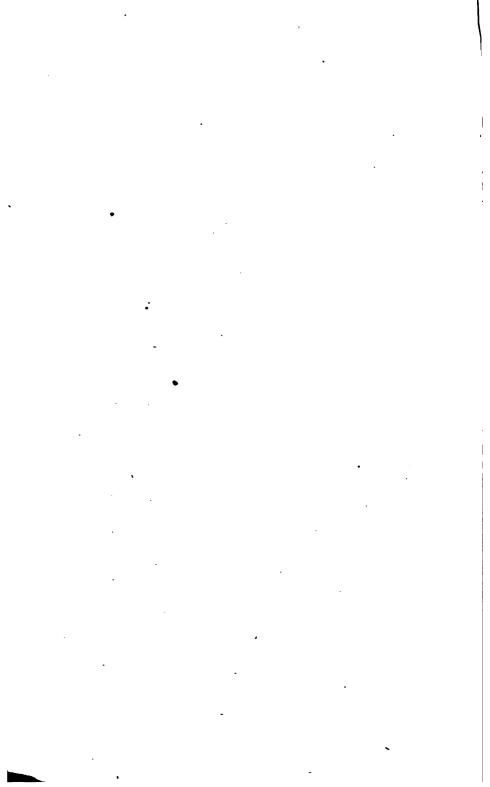

paged incorrectly from here

#### **ÖFVERSIGT**

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS

FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1858.

M. 7 4 8.

Onsdagarne den 14 September och 12 October.

## Föredrag.

1. Virginia, ett nytt algslägte. — Hr Arrschoug hade insändt följande meddelande:

»Det var lätt att förutse, att bland de botaniska samlingar, dem Fregatten Eugenie till fäderneslandet hemfört, algerna skulle utgöra en jemförelsevis ringa och obetydlig del. Expeditionens ende botanist, Hr Mag. Andrasson, som med förkärlek studerar de högre växterna, ansåg med skäl i främsta rummet sin pligt vara, att, under den korta tid fartyget qvarläg uti någon hamn, beresa landets indre delar och undersöka deras vegetation; hvarje uppehåll vid hafskusten skulle i samlingsväg hafva medfört en förlust af land-växter, som äfven den rikaste algskörd ej kunnat uppväga.

Men oaktadt svårigheten att dela en kort och begränsad tid mellan två så olika sysselsättningar som insamlandet af både alger och landtväxter, och trots de rika samlingar, som af dessa sednare hemfördes, blefvo dock de förra ej alldeles förgätna. De hembragta arterna, till antalet visserligen få, men intressanta, voro dock vid ankomsten till Stockholm af fukt och väta nära att förstöras; de afsändes derföre genast till mig att, om möjligt, räddas från fullkomlig förstöring.

Sedan detta sednare någorlunda lyckats mig, vågar jag för denna gång fästa Kongl. Akademiens uppmärksamhet på en, uti nämnda samling befintlig, så till slägte som art — för så vidt min erfarenhet sträcker sig — alldeles ny Laminarié, funnen i hafvet nära S:t Fransisco.

Laminarieernas famili innefattar växtformer, utmärkta ei mindre för deras storlek i allmänhet än den olika karakter de tilldela hafsvegetationen på skiljda punkter af jordklotet. Den solfjäderlika Laminaria buccinalis, med flera alnar lång, ihålig stam; Microcystis-arterna, som blifva understundom mer an hundrade famnar långa, och som skulle obegränsadt tillväxa i längd, derest de icke af hassvågorna afsletos eller stammens nedra del slutligen af ålder förtärdes; Lessonierna, karakteriserande södra Amerikas sydliga spets, ända till tio fot höga, trädlika, greniga, med tjock stam och långa jemnbreda blad försedda alger, - alla dessa hafva redan längesedan väckt den på södra hemispherens haf resande forskarens uppmärksamhet. Atlantiska Oceanens norra del saknar väl ej representanter af denna familj, ehuru de sällan uppträda under så kolossala former; väldigare äro dock de, som tillhöra stora Oceanens nordligaste del, der, vid Asiens och Amerikas kuster, den underbara Nereocystis Lütkeana, uppkallad efter befälhafvaren under ryska fregatton Seniavin's verldsomsegling 1826-29, Fr. Lütke, utmärker sig framför alla sina samslägtingar. Den har en stam. ej sällan 45 fot lång, slutande sig uti en blåsa, ända till tre alnar i längd, och från hvilkens topp en mängd bladknippen utgå, tjenande såväl egentliga hafsdjur som uttrar till skydd och fristad.

Närmast denna sednare står i systemet den nya Laminarié, som jag ofvanföre omnämnt. Önskande åt denna ett namn, som, på samma gång det erinrar om den första svenska verldsomsegling, tillika förvarar, äfven inom Floras område, minnet af den man, som i egenskap af expeditionens befälhafvare med så varm välvilja understödde de åtföljande vetenskapsmännens bemödanden, drager jag ej i betänkande att, på Mag. Anderssons tillrådan, benämna den

#### VIRGINIA.

Char. gen. Callus radicalis fibris ramosis dense intertextis constructus, hemisphæricus. Stipes simplex, teres, cavus, spice foliosus. Folia divisione longitudinali multiplicats, simplicis. Fructus....

From ut folium stipitatum simplex inchesre videtur, cujus stipes sensim amplificatur cavusque fit, et cujus lamina iterata divisione longitudinali in folia numerosa dividitur.

Genus, ut supra diximus, Nereocysti sine dubio maxime affine et ab eo stipite cavo nec non vesiculæ absentia diversum. Ceterum apex ipsius stipitis in foliorum petiolos quasi solutus, cum contra Nereocystis folia in fasciculos in apice vesiculæ distantes sunt collects.

VIRGINIA Palma Maris ARESCH.

Hab. in mari Californico prope S:t Fransisco. Exp. Eugenia.

Plantæ facies Palmæ cujusdum, bi-tripedalis. Callus radicalis e fibris ramosis densissime implicatis apiceque sæpe incrassatis formatus, hæmisphæricus, uni-l. multiceps. Stipes 8-16-pollicaris, uncciam fere diametro æquans, subcylindraceus l. apicem versus paululum attenuatus, per totam longitudinem cavus, apice in folia solutus. Folia usque 12 pollices longa et \(\frac{3}{4}\) poll. lata, 30-50 l. forsan plura, fissura adscendente sine dubio iterum iterumque divisa, petiolata, petiolo tereti-compresso 1-2-pollicari, linearia, utrinque attenuata, crassiuscula, longitudinaliter densissime plicato-rugosa (ut in Macrocysti pyrifera), margine remote dentato-ciliata.

Fructus in nostris speciminibus haud invenimus, aut propter eorum defectum, aut quia putredine paululum dissoluta fuerint spe-

cimina.

Tab. 4 framställer ett yngre exemplar i naturlig storlek. Bladens longitudinella veck äro ej tecknade.

- 2. Om oändliga serier, hvilkas termer äro continuerliga functioner af en reel variabel mellan ett par gränser, mellan hvilka serierna äro convergerande, hade Hr E. G. Björling insändt följande uppsats:
- 4. I en uppsats, med rubrik »Bemerkungen zur Convergenz der unendlichen Reihen», infürd i Grunert's Archiv Th. XX (1852), har Hr F. Arndt i Stralsund fästat uppmärksamheten derpå, att Hr Cauchy's bekanta theorem \*)

»Lorsque les différents termes d'une série sont des »fonctions d'une même variable x, continues par rap»port à cette variable dans le voisinage d'une valeur 
»particulière pour laquelle la série est convergente, 
»la somme S de la série est aussi, dans le voisinage 
»de cette valeur particulière, fonction continue de x»

<sup>\*)</sup> Anal. algebr. pag. 131.

maste förklarss »unrichtig»; och till bevis för detta påstående anför han exempelvis icke allenast den i hithörande afseende ofta åberopade serien

(1)  $\sin \varphi$ ,  $-\frac{1}{2}\sin 2\varphi$ ,  $\frac{1}{2}\sin 3\varphi$ , etc. utan ock serien

(2) 
$$x^{2m}(1-x), x^{2m+2}(1-x), x^{2m+4}(1-x), \text{ etc.}$$

förmenande, dels att denna serie för hvarje positiv x-valör <1 (äfven indefinit nära intill 1) är convergerande och har till summa  $\frac{x^{2m}}{1+x}$ , dels ock att den, till följe deraf, utgör ett slä-ende bevis för hans påstående, alldenstund denna series termer äro continuerliga functioner af x i granskapet af valören x=1, men ändock dess summa discontinuerlig i samma granskap, »da sie für diesen Werth» (x=1) »verschwindet, während x=1 gegen die Grenze x=1 convergirt, wenn x sich der Einheit nähert.

Anmärkning. Innan vi gå vidare, är af vigt att anmärka, att, alldenstund (identiskt)

(a) 
$$1-x+x^2(1-x)+x^4(1-x)+\dots+x^{2p}(1-x)$$
 är  $=\frac{1-x^{2p+2}}{1+x}$ , man tydligen har

(β) 
$$1-x+x^2(1-x)+x^4(1-x)+$$
 etc.  $=\lim_{(n=\infty)}\frac{1}{1+x}(1-x^{2n});$ 

hvaraf är klart, att serien (2) visserligen för hvarje uppgifvet x numeriskt < 1 är convergerande och kan sägas hafva till summa

$$\frac{x^{2m}}{1+x}$$

(äfvensom att den för x=1 har till summa o), men icke så för ens positiva x-valörer, som supponeras *indefinit* litet understiga enheten, eftersom

$$\lim_{(n=\infty)^{\frac{x^{2n}}{1+x}}} (1-x^{2n})$$

för sådana x-valörer tydligen är ett indetermineradt medium mellan o och 4.

Ehuru det sålunda är *orätt* att påstå, att äfven för positiva æ-valörer, som indefinit litet understiga enheten, formeln

(2')  $x^{2m}(1-x)+x^{2m+2}(1-x)+x^{2m+3}(1-x)+\text{etc.} = \frac{x^{2m}}{1+x}$ skulle vara en sanning, och ehuru man således icke kan medgifva Hr Annors' ofvan citerade prémiss; förblir dock hans conclusion, att neml. serien (2) är ett slående bevis på otillförlitligheten af det citerade Cauchy'ska theoremet, onekligen sann, alldenstund man icke kan neka, att denna series termer are continuerliga functioner of o i granskapet af x=1, för hvilken partikulära x-valör serien är convergerande, men man ändock icke kan saga, att »la somme de la série est aussi, dans le »voisinage de cette valeur particulière, fonction continue nde x,» då nemligen för x-valörer ndans le voisinage de cette valeur particulière» serien icke är convergerande och således icke ens har någon bestämd aumma (d. ä. gräns, hvartill dess termsumma, vid indefinit växande term-antal, indefinit närmar sig). ----

Vidare har Hr CAUCHY sjelf, i Franska Vetenskaps-Akademiens seance d. 14 sistl. Mars \*), i anledning af en anmärkning mot samma theorem, framställd af Hrr Bouquer och Brior, medgifvit detsammas ofullständighet, men tillika visat, huru det bör modifieras för att icke mera leinna rum för något undantag. Och innefattas denna modifikation i följande då uppgifna nya enonce af theoremet:

»Si les dissérents termes de la série

(3) 
$$u_0, u_1, u_2, \ldots, u_n, u_{n+1}, \ldots$$

sont des fonctions d'une même variable réelle x, continues, par rapport à cette variable, entre des limites données, si, d'ailleurs, la somme

<sup>\*)</sup> Se "Comple rendu" for nämnde dag. Uppsatsen heter: Note sur les séries convergentes dont les divers termes sont des fonctions continues d'une var. réelle ou imaginaire, entre des limites données.

$$(4) u_n + u_{n+1} + \ldots + u_{n'-1}$$

devient toujours infiniment petite pour des valeurs infiniment grandes des nombres entiers n et n'>n, la série (3) sera convergente, et la somme S de la série (3) sera, entre les limites données, fonction continue de la variable x.»

Vid samma tillfälle har ock Hr Cauchy erinrat, att genom en sådan énoncé af theoremet man icke kan komma att af den omständigheten, att seriens

(4')  $\sin \varphi$ ,  $\frac{1}{3} \sin 2\varphi$ ,  $\frac{1}{3} \sin 3\varphi$ , etc.

termer äro continuerliga functioner af  $\varphi$  i granskapet af t. ex.  $\varphi = o$ , för hvilken  $\varphi$ -valör serien är convergerande, draga den falska slutsats, att »la somme de la série est aussi, dans le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de  $\varphi$ .» Han visar nemligen, att i detta fall vilkoret, i det nya theoremet, »si d'ailleurs la somme ---- infiniment grandes des nombres entiers n et n'> n,» icke är uppfyldt för  $\varphi$ -valörer indefinit nära intill o, eller — hvilket tydligen är detsamma — att serien (4') i sjelfva verket icke är convergerande för sådana  $\varphi$ -valörer. —

Anmärkning. Af det i förra Anmärkningen yttrade är tydligt, att detsamma kan sägas angående serien (2) eller, för enkelhets skull, serien

(5) 
$$(1-x)$$
,  $x^2(1-x)$ ,  $x^4(1-x)$ ,  $x^6(1-x)$ , etc.

För denna serie antager nemligen summan (4) i det nya theoremet formen

(4')  $x^{2n}(1-x)+x^{2n+2}(1-x)+x^{2n+4}(1-x)+\ldots+x^{2n'-2}(1-x)$ . och den förblir icke »toujours infiniment petite pour des valeurs infiniment grandes des nombres entiers n et n' > n.»

För  $n' = \infty$  är den nemligen, ehvad helt tal n må vara,

$$=x^{tn}(1-x)[1+x^2+x^4+\ldots]=\frac{x^{tn}}{1+x},$$

och således, t. ex. för  $x=1-\frac{1}{2n}$ ,

$$=\frac{\left(4-\frac{1}{2n}\right)^{2n}}{2-\frac{1}{2n}},$$

hvilken expression, då man nu låter n växa indefinit, ingalunda förblifver »infiniment petite,» utan tvärtom närmar sig indefinit till limes  $\frac{1}{2e}$ .

2. Under sådana omständigheter torde det icke synas opassande, att jag vågar upptaga Kongl. Akademiens tid med följande utdrag, i öfversättning, af en min afhandling »Doctrinæ serierum infinitarum exercitationes, P. 1:ma,» införd redan år 1846 i K. Vetenskaps-Societetens i Upsala Nova Acta Vol. XIII, Fascic. 1, alldenstund detta utdrag på det närmaste berör det ämne, som utgör föremålet för ofvannämnde tvenne uppsatser af Hrr Cauchy och Arndt.

På sid. 65 och följ. i nämnde vol. XIII förekommer följande theorem med bevis jemte nedanstående, dithörande, not under texten:

Theorem. Om en serie af reela termer

(6) 
$$f_1(x), f_2(x), f_3(x),$$
 etc.

vär convergerande för hvarje reel x-valör från och med x0 vill och med X1, och derjemte dess särskilda termer äro convinuerliga functioner af x mellan nämnda gränser; så måste vnödvändigt sjelfva summan

(7) 
$$\int_{1}(x)+\int_{2}(x)+\int_{3}(x)+$$
 etc.  
wara continuerly function of  $x$  mellan samma gränser\*).

<sup>\*) »</sup>För detta i serietheorien högst vigtiga theorem har man egentlingen Hr Cauchy att tacks. Dock kan emot den sats, som utgör »Hr Cauchy's redaction af detta theorem (se hans Anal. Algébr. p. »131), åtskilligt med fog invändas. Så t. ex. är tydligt, att — »såsom redan Anal (Ocuvr. compl. T. I p. 71) anmärkt — summan af serien

<sup>(</sup>a)  $\sin x$ ,  $\frac{1}{2}\sin 2x$ ,  $\frac{1}{2}\sin 3x$ , etc. wicke kan vara någon i granskapet af x =vare sig  $2k\pi$  eller

»Bevis. Emedan serien (6) är convergerande för hvarje »x-valör från och med  $x_0$  till och med X. måste — ehvad »valör än må tilldelas x, blott att den icke öfverskrider »nämnde gränser — summan

$$\int_{n+1}(x)+\int_{n+2}(x)+\int_{n+3}(x)+\text{etc.},$$

 $x=2k\pi$  (k helt tal eller o) continuerlig function of x, eftersom adenna summa t. ex. för hvarje x-valör inom gränserna  $\pi$  och o vär  $=\frac{\pi-x}{2}$ , men =o för x=o; och likväl kan icke nekas, att adenna series termer äro continuerliga functioner of x i granskappet af den partikulära valören x=o, för hvilken äfven sjelfva pserien är convergerande.

»Att det ofvanstående theoremet är oberoende af detta slags »objectioner, inses lätt af detsammas bevis. — Så t. ex. är väl »serien (a) convergerande för hvarje uppgifven x-valör inom gränserna o och  $2\pi$ ; men ingalunda är man derföre berättigad till »det omdöme, att serien är convergerande för hvarje x-valör från »och med den ena gränsen till och med den andra. Tvärtom kan »man just på grund af vårt ofvanstående theorem vara förvissad »att så icke är. —

»I sammanhang härmed må vid detta tillfälle erinras om en ni serietheorien ganska vigtig omständighet, hvarvid författare unvderstundom befinnas ännu icke fästa tillbörlig uppmärksamhet, nehuru å andra sidan torde få antagas, att man om sjelfva saken nredan länge varit temligen öfverens, den omständigheten nemlingen, att, sedan man tilläfventyrs funnit en serie, hvars termer dro nfunctioner af en variabel x, vara convergerande för hvarje x-valör nintill en viss gräns X, man icke må tilltro sig att deraf sluta till nemies convergens äfven för x-valörer in definit nära intill nämnde ngräns. Att sådan slutsets icke är legitim vid sådana serier, som säro divergerande för x=X, derom synes intet tvifvel vara; t.ex. nvid serien

(b)  $\cos x$ ,  $\frac{1}{2}\cos 2x$ ,  $\frac{1}{3}\cos 3x$ , etc.,

ssom är convergerande för hvarje uppgifven x-valör mom gränsserna o och  $2\pi$ , men divergerande för sjelfva dess gränsvalörer.

Men att serien (a), som väl kan sägas vara convergerande äfven
sför dessa gränsvalörer, ändock icke är convergerande för x-vaslörer, som, begränsade af o och  $2\pi$ , supponeras närma sig dersintill indefinit, är icke så alldeles sjelfklart. I sådana fall kan

vårt ofvanstående theorem esomoftast tjena till undanrödjande af
sall tvekan. — Emedlertid, i en sak, så bekant som denna, om

sock icke slitid nog uppmärksammad, behöfves ingen vidlyftighet;

sdet torde dock icke vara utan sin nytta att en gång hafva i

stydliga ord omnämnt förhållandet.

where ett visst noch hvarje större, vara numeriskt mindre än mett (på förhand) uppgifvet tal, huru litet som helst,  $\frac{\omega}{2}$ . Detta mär naturligtvis olika stort för olika x-valörer, i allmänhet; men säkert är, att mot en viss x-valör (eller flere) svarar maximum af n. Låt  $\xi$  vara en sådan x-valör.

»Då är således icke allenast

»summan  $f_{n+1}(\xi) + f_{n+2}(\xi) + \text{etc.}$ , kortligen  $R_n$ , numeriskt  $< \frac{\omega}{2}$ , »utan ock — hvilka andra x-valörer, begränsade af  $x_0$  och »X, än  $\zeta$  och  $\zeta'$  må vara — de båda summorna

$$\frac{\int_{n+1}(\zeta) + \int_{n+2}(\zeta) + \text{etc.}}{\int_{n+1}(\zeta') + \int_{n+2}(\zeta') + \text{etc.}} \quad \text{hvardera numeriskt} < \frac{\omega}{2},$$

noch således skillnaden mellan dessa båda sistnämnda summor noch säledes skillnaden mellan dessa båda sistnämnda summor noch således skillnaden mellan säkerhet numeriskt  $< \omega$ .

»Detta förberedelsevis. — Nu till saken!

»För att förvissa sig om theoremets sanning, behöfver man stydligen allenast bevisa, att — hvilka x-valörer, begränsade af  $x_0$  och x, än x och  $x+\alpha$  må beteckna — man städse genom sett visst  $\alpha$  och hvarje numeriskt mindre kan göra differen- $(x+\alpha)$  (x) seen x- x numeriskt mindre än ett (på förhand) uppgifvet tal,

whuru litet som helst,  $2\omega$  (Med S beteckna vi den ifrågavawrande seriens summa för x=z). — Se här detta bevis!

»Emedan de båda serierna

$$f_1(z)$$
,  $f_2(z)$ ,  $f_3(z)$ , etc.  
 $f_1(z+a)$ ,  $f_2(z+a)$ ,  $f_3(z+a)$ , etc.

väro convergerande, så är ock serien

$$f_1(z+\alpha)-f_1(z)$$
,  $f_2(z+\alpha)-f_2(z)$ ,  $f_3(z+\alpha)-f_3(z)$ , etc. »convergerande, och

$$S = S = \left[ \int_{1} (z+\alpha) - \int_{1} (z) \right] + \left[ \int_{2} (z+\alpha) - \int_{2} (z) \right] + \dots + \left[ \int_{n} (z+\alpha) - \int_{n} (z) \right] + r_{n}$$
neml.  $r_{n} = \left[ \int_{n+1} (z+\alpha) - \int_{n+1} (z) \right] + \left[ \int_{n+2} (z+\alpha) - \int_{n+2} (z) \right] + \text{etc.}$ 
»Låt nu  $n$  betyda ett så stort tal, att för detta (och hvarje astörre) den ofvannämnda summan  $R_{n}$  är numeriskt  $< \frac{\omega}{2} \cdot \text{(Detta)}$ 

»n är således function af  $\xi$  och  $\omega$ , men oberoende af  $\alpha$ ). Då vär ock sjelfva  $r_n$  numeriskt  $< \omega$ , enligt hvad förberedelsevis »här ofvan nämndes. — Ehvad valör nu må tilldelas  $\alpha$  (sådan »neml. som ofvan nämndes), måste naturligtvis en (eller flere) »af termerna

$$\int_1(z+\alpha)-\int_1(z)$$
,  $\int_2(z+\alpha)-\int_2(z)$ , ...,  $\int_n(z+\alpha)-\int_n(z)$   
wara numeriskt den största. Utmärkes den med

$$f_m(z+\alpha)-f_m(z)$$
,

wdå således m betyder ett helt tal, som kan vara function af wa, men som åtminstone icke öfverstiger n; så är med all säwkerhet

 $S-S-r_n$  numeriskt icke > num. val. af  $n\left[\int_m(z+\alpha)-\int_m(z)\right]$ . »Och som  $\int_m(x)$  var continuerlig mellan  $x_0$  och X (och n obewroende af  $\alpha$ ); så är uppenbart, att  $\alpha$  kan tilldelas så liten »numerisk valör, att

»num. val. af  $n\left[\int_{m}(z+\alpha)-\int_{m}(z)\right]$  blir  $<\omega$ . »Det öfriga är sjelfklart». —

Man finner häraf, ej allenast att frågan om behofvet af någon modifikation af det ursprungliga Cauchy'ska theoremet redan år 1846 varit väckt inom Vetenskaps-Societeten i Upsala och att ett försök att afhjelpa detta behof blifvit genom dess »Nova acta» för samma år offentliggjordt, utan ock att resultatet af detta försök, neml. det nyss citerade theoremet helt och hållet öfverensstämmer med det i art. 4 af denna uppsats citerade, af Hr Cauchy i år uppgifna nya theoremet, så vidt de neml. båda angå serier med reela termer. Ty hvad beträffar den skenbara olikheten mellan dessa båda theoremer, att neml. det ena — det i Nova acta — statuerar, att om serien (6) är convergerande för hvarje x-valör från och med den ena gränsen till och med den andra, så etc., men det andra, eller Hr Cauchy's nya theorem, att om, för hvarje x-valör mellan gränserna, summan

(4') 
$$f_n(x) + f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n'-1}(x)$$

städse blir indefinit liten för indefinit stora helt-tals-valörer af n och n'>n, så är serien convergerande för hvarje sådan x-valör, och etc., så består uppenbarligen denna olikhet endast i ett olika sätt att uttrycka samma vilkor, alldenstund serien (6) endust då är convergerande, när den i Hr CAUCHY'S theorem nämnda egenskapen hos summan (4') eger rum. — Härvid bör dock icke lemnas onämndt, att Hr Cauchy's nya theorem är i så måtto vidsträcktare än det i Nova acta, att det sednare - både till énoncé och bevis - är inskränkt till serier med endast reela termer, då deremot det förra omfattar äfven serier med imaginära termer (neml. imaginära functioner af en reel variabel). I hvilket afseende likväl må erinras, att man, för att göra theoremet i Nova acta lika vidsträckt, endast behöfver i dess énoncé uttaga orden vaf reela termer» och efter det ofvan citerade beviset - hvars grundlighet, i anseende till sakens vigt, väl torde förtjena uppmärksamhet tillägga den anmärkning, att när termerna (6) icke äro reela, men likväl (enligt suppositionen) continuerliga functioner af x mellan limites, dels enhvar af dem nödvändigt kan sättas under formen

$$\varphi_n(x) + i \psi_n(x),$$

neml. hvardera af  $\phi_n(x)$  och  $\psi_n(x)$  en sådan function af x, som  $f_n(x)$  i det föregående beviset supponerades vara '), dels ock hvardera af serierna

$$\phi_1(x), \ \phi_2(x), \ \phi_3(x), \ \text{etc.}$$
 $\psi_1(x), \ \psi_2(x), \ \psi_3(x), \ \text{etc.}$ 

nödvändigt är en sådan, som i samma bevis serien (6) supponerades vara, hvarefter conclusionen är sjelfklar. — Erkännas bör ock, att Hr CAUCHY i samma sin uppsats omedelbart efter det nu omnämnda theoremet angående serier, hvilkas termer äro functioner af en reel variabel, i korthet deducerat ett ana-

<sup>\*)</sup> Se t. ex. min ashandling \*\*Om det Cauchy'ska kriteriet på de fall, då functioner af en variabel låta utveckla sig\* etc. mot slutet af art. 2 (Vetenek. Akademiens Handl. för år 1852, sid. 175.)

logt theorem afven för serier, hvilkas termer aro functioner af en imaginär variabel. —

3. Men Hr Arnor's ofvannämnda uppsats föranleder särskildt ännu ett par andra citationer ur förbemälta afhandling i Nova acta.

Såsom redan i den förra af de båda anmärkningarne i art. I här ofvan blifvit antydt, synes Hr Annor icke lägga tillbörlig vigt på det försigtighetsmåttet att, sedan man fuonit en serie af formen

(6)  $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{ etc.}$ 

vara convergerande för hvarje uppgifven reel x-valör inom ett par gränser  $x_0$  och X, icke deraf obetingadt sluta till seriens convergens äfven för x-valörer (inom gränserna) indefinit nära intill någondera gränsen, t. ex. X, icke en gång om sjelfva serien

$$f_1(X), f_2(X), f_3(X), \text{ etc.}$$

skulle kunna sägas vara convergerande. — Utom hvad i detta afseende redan blisvit erinradt i den citerade noten under texten vid mitt i art. 2 här ofvan reproducerade theorem (ur afhandlingen i Nova acta), torde här icke vara olämpligt fästa uppmärksamheten derpå, att, om detta försigtighetsmått icke vore af nöden, man icke allenast — på grund af det nyssnämnda theoremet eller, som är detsamma, af Hr Cauchy's nya theorem, om hvars pålitlighet åtminstone det här ofvan citerade beviset icke lärer lemna några dubier öfriga — skulle vara nödsakad medgifva, att t. ex. seriesumman

 $\sin \phi + \frac{1}{3}\sin 2\phi + \frac{1}{3}\sin 3\phi + \text{ etc.}$ 

vore en continuerlig function af  $\varphi$  mellan gränserna  $\varphi=o$  och  $\varphi=\pi$ , utan ock — på grund af nedanstående korta raisonnement ) — skulle nödgas medgifva den orimligheten, att för  $\varphi=o$  denna summa skulle vara =  $\frac{\pi}{2}$ , alldenstund formeln

$$\frac{\pi-\varphi}{2}=\sin\varphi+\frac{1}{3}\sin2\varphi+\frac{1}{3}\sin3\varphi+\text{ etc.}$$

<sup>\*)</sup> Detta raisonnement innefattas i följande utdrag ur Pars 2:da af mina Doctrines serierum infinitarum exercitationes (Nova neta, T. XIII, 1846, pag. 157):

gäller för hvarje uppgifven reel  $\phi$ -valör inom nyssnämnde gränser, och lim  $\frac{\pi-\varphi}{2}$ , vid indefinit emot o convergerande  $\phi$ , är  $\frac{\pi}{2}$ .

Vidare, ehuru Hr Annot icke, såsom Hr Cauchy i sin »Note,» uppgifvit någon ny redaktion af det ofvannämnda, med rätta tadlade, Cauchy'ska theoremet i sin allmänlighet, har han likväl för den speciela händelsen, att serien är en sådan som fortgår efter de stigande digniteterna af en reel variabel, statuerat ett theorem analogt med det ur Nova acta här ofvan citerade, dock med bifogadt vilkor att serien förblir convergerande äfven efter dess termers utbytande mot deras numeriska valörer. — I anledning af denna sistnämnda omständighet, må det tillåtas mig att dels anmärka, att obehöfligheten af detta särskilda förbehåll, i hvarje fall då serien (6) är utan afbrott convergerande för hvarje æ-valör från och med den ena limes till och med den andra, är till fullo ådagalagd genom det ofvan citerade theoremet ur Nova acta, dels ock särskildt erinra i afseende på serier, som fortgå efter de stigande

<sup>»</sup>Om man funnit, att följande eqvation med reela termer

<sup>(</sup>c)  $F(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \text{ etc.}$ 

war sann för hvarje uppgifven reel x-valör från och med någon sgräns  $x=x_0$  ända till x=X (exclusive), och om seriens i detta sædnare membrum termer äro continuerliga functioner af x mellan dessa gränser  $x_0$  och X, samt om derjemte denna serie förblifver utan afbrott convergerande för hvarje x-valör (mellan limites) ända till och med x=X; så vet man af Theor. Il i Pars x-mas (d. v. s. det här ofvan i art. 2 citerade theoremet), satt sjelfva summan

<sup>(</sup>d)  $f_1(x)+f_2(x)+f_3(x)$  + etc.

»nödvändigt måste vara continuerlig function af x mellan nyss»nämnda gränser. — Och eftersom nu F(x) rätt uttrycker denna »summa för hvarje uppgifven x-valör (mellan gränserna) ända till »x=X (exclusive) — hvaraf, enligt nyssnämnda Theor. II, följer »att denna F(x) är continuerlig mellan  $x=x_0$  och x= en uppsgifven valör hvilken som helst inom gränserna  $x_0$  och X—; sär tydligt, att, om F(x), vid indefinit mot X (ifrån  $x_0$ -hållet) convergerande x, sjelf convergerar indefinit mot någon finit och determinerad gräns viim F(x)», man, för att finna summan af den »convergerande serien

<sup>(</sup>e)  $f_1(X)$ ,  $f_2(X)$ ,  $f_3(X)$ , etc., sendast behöfver uppsöka denna gräns.»

digniteterna af x, att, om en sådan befunnits vara convergerande för någon speciel x-valör = X, den verkligen är convergerande för hvarje x-valör (utan afbrott), som icke ligger utom gränserna x=o och  $x=X^*$ ); hvarföre man ock utan tvekan kan, sedan man funnit en sådan serie vara convergerande för någon speciel x-valör = X, deraf sluta, att seriens summa är en continuerlig function af x mellan gränserna x=0, x=X.

Slutligen torde, med anledning af de näst före anmärkningen i början af närvarande uppsats citerade orden ur fir Arnor's afhandling, få som hastigast vidröras ännu ett moment af serietheorien, som man icke sällan finner vara lemnadt å sido. Man synes nemligen understundom obehörigen identificera en seriesumma

(6) 
$$\int_{1}^{1}(x)+\int_{3}(x)+\int_{3}(x)+$$
 etc.

med den function F(x), som man tilläfventyrs funnit vara congruent med denna seriesumma mellan vissa gränser \*\*), då det likväl ganska ofta kan inträffa, att serien

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{ etc.}$$

\*\*) Så t. ex. synes Hr Annor i de nyssnämnda citerade orden (tagna i sammanhang med det näst förut i hans uppsats yttrade) vilja bedömma naturen af seriesumman

$$x^{2m}(1-x)+x^{2m+2}(1-x)+$$
 etc.

ofter functionen

$$\frac{x^{2m}}{1+x}$$

äfven för x-valörer indefinit nära intill 1, då likväl för sådana x-valörer dessa båda alldeles icke äro identiska (se anmärkn. näst efter de citerade orden).

Samma inadvertens måste man med allt skäl tillvita enhvar, som angående serien (1) påstår dess summa vara  $= \frac{1}{2} \varphi$  äfven för  $\varphi$ -valörer indefinit nära intill  $\pi$  eller  $-\pi$ . Man kan visserligen säga, att summan

$$\sin \varphi - \frac{1}{2}\sin 2\varphi + \frac{1}{2}\sin 3\varphi - \text{etc.}$$

 $\bar{a}r = \frac{1}{2} \varphi$  för hvarje uppgifoen x-valör numeriskt  $< \pi$ , men all-

<sup>\*)</sup> Denna sats afvensom det bevis för densamma, som jag uppgifvit i Nova acta T. XIII pag. 158, utgöra hvardera en af behofvet påkallad ny redaktion af Abels motsvarande sats och bevis (Oeuvr. compl. T. I p. 69).

är convergerande mellan ett par gränser  $x=x_0$  och x=X, ja, till och med att derjemte dess särskilda termer äro continuerliga functioner af x deremellan, men att ändock seriesumman (6) icke kan rätt uttryckas med samma F(x) hela detta intervall igenom. Ett enda exempel torde göra tillfyllest. Såsom Hr Schlömilch rätteligen anmärker i Grunert's Archiv Th. X pag. 47, är summan af den för hvarje reel x-valör convergerande serien

$$\frac{1}{2} \left(\frac{2x}{1+x^2}\right), \ \frac{1}{2.4} \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^3, \ \frac{1.3}{2.4.6} \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^5, \ \frac{1.3.5}{2.4.6.8} \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^7, \ \text{etc.}$$

$$= x \text{ från och med } x=0 \text{ till och med } x=4,$$

men =  $\frac{1}{2}$  för hvarje x-valor of vanom x=1 (inclusive). — Redan häraf inses, huru nödvändigt det är att, sedan man tilläfventyrs funnit att summan af en mellan vissa gränser x och X convergerande serie (6) är, så länge man håller sig inom någon del af detta intervall, städse = en viss F(x), icke deraf utan särskild undersökning sluta, att detsamma gäller för hela nämnde intervall.

Just deraf, att man måste vakta sig för pämnda obehöriga identificering, inses ock, hurusom i det raisonnement, som i den första af noterna under denna art. 3 blifvit citeradt, förbehållet om functionens F(x) convergering mot en finit och determinerad gräns (i det att æ närmar sig indefinit till X) verkligen var af behofvet påkalladt, för att man af eqv. (c) måtte i den dervid förhandenvarande händelsen kunna med säkerhet göra den på samma ställe nämnda slutsatsen eller, kortligen,

 $F(X) = \int_{1}^{1} (x) + \int_{2}^{1} (x) + \int_{2}^{1} (x) + \text{ etc.}$ 

Utan detta förbehåll hade man ju sig der intet annat bekant om naturen af F(x), än att den rätt uttryckte summan af serien

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \text{ etc.}$$

deles icke för o-valörer indefinit nära derintill, såsom ock redan i det ofvanstående är förklaradt. - Man kan icke frikalla Hr Annor från att bafva begått denna inadvertens (se Grunert's Arch. Th. XX p. 44). —

för hvarje uppgifven x-valör från och med  $x_0$  ända till X (exclusive), och att den således var en continuerlig function af x mellan  $x=x_0$  och en uppgifven x-valör hvilken som helst inom gränserna  $x_0$  och X; och deri ligger ju alkleles icke inclusive, att F(x) är, såsom seriesumman (d), continuerlig utan afbrott ända fram till gränsen x=X.

Men, å andra siden, följer ock directe ur det i midten af denna art. 3 och i nyssnämnda not under dess början anförda, att man icke behöfver, såsom Hr Annor i sin uppsats (Grunert's Archiv T. XX pag. 49) ansett nödigt, söka sig någon alldeles speciel väg, för att af en sådan eqvation som

$$l(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \text{etc.} (-1 < x < 1)$$

blifva förvissad om sanningen af formeln

$$l(2)=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-$$
 etc.

Ur nyssnämnda not i förening med den i midten af denna art. 3 åberopade satsen, att, om en efter de stigande digniteterna af x fortgående serie befunnits vara convergerande för x=X, den också är convergerande för hvarje x-valör, som icke ligger utom gränserna x=o och x=X, följer nemligen directe, för sådana serier, detta (i Nova acta T. XIII p. 159 redan upptagna)

Coroll. »Om equationen

$$F(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^2 + \text{ etc.}$$

med reela termer,

»befunnits vara sann för hvarje uppgifven x-valör (från o »räknadt) ända till x = X (exclusive), och derjemte serien

$$a_0$$
,  $a_1X$ ,  $a_2X^2$ ,  $a_2X^3$ , etc.

Ȋr convergerande; så behöfver man, för att finna denna se»ries summa, endast uppsöka lim F(x), så ofta som F(x),
»vid indefinit mot X (ifrån o-hållet) convergerande x, sjelf
»närmar sig indefinit till någon finit och determinerad gräns
»kim F(x)».

3. Om functioners maximi- och minimi-valörer. — Hr Björling hade insändt följande skriftliga meddelande:

Hr Lector Lindman har i art. 2 af »Öfversigten» för d. 41 sistl. Maj vidrört ett af de ömtåligare ämnen i analysen. För att till en början icke tala om frågan om maxima och minima vid functioner af flere variabler, observera vi, att man i läran om maxima och minima af functioner af en enda reel variabel, såsom den hittills blifvit framställd, visserligen och med rätta statuerat, att man, för att finna en functions F(x)alla möjliga maximi- och minimi-valörer, har att undersöka 4:0) alla de x-valörer, som göra derivatan =0, och 2:0) särskildt alla dem, for hvilka F(x) eller dess derivata icke är continuerlig (continuerlig, nemligen, i den stränga mening att den är reel på ömse sidor om den considererade x-valoren)\*). Att man likväl, vid tillämpningen af denna föreskrift, i ett visst sall underlätit att fästa tillbörlig vigt vid en omständighet, visar sig lättast genom ett enskildt exempel, låt vara, Ex. 4 i Hr Lindmans ofvan citerade uppsats.

Om fråga vore att finna alla de maximi- och minimivalörer, som functionen

$$\frac{1}{ab} \left( \frac{a^2}{b^2} y^2 + \frac{b^2}{a^2} x^2 \right)^{\frac{3}{4}}, \quad (a > b),$$

kan erhålla genom reela x- och y-valörer, som satisfiera vilkoret

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

<sup>\*)</sup> Att functioner finnas, som icke uppfylla detta vilkor i granskapet af en x-valör, för hvilken de likväl äro continuerliga [sp min afhandl. om det Cauchy'ska kriteriet på de fall, då functioner af en variabel låta utveckla sig i serie etc., införd i Vet. Akad. Handl. för år 1852], derpå är functionen

 $x+\sqrt{x^2+(x-\sqrt{x^2})}$  *i*, (neml. *i* den imaginara enheten), ett telande exempel. Den är nemligen continuerlig för hvarje reel x-valör; för x=o är den sjelf =o, och för hvarje positiv x-valör är den reel och  $\Rightarrow 2x$ , men imaginar och  $\Rightarrow 2xi$  för hvarje negativ x-valör.  $\xrightarrow{}$ 

eller, som är detsamma, att finna de maximi- och minimi-valörer, som functionen

$$\frac{1}{ab}\Big\{a^2 - x^2(1 - \frac{b^2}{a^2})\Big\}^{\frac{3}{2}} = u$$

kan erhålla genom reela x-valörer, som numeriskt icke öfverstiga den positiva quant. a; så finnes lätt, att, så länge man icke öfverskrider gränserna  $x=\pm a$ , hvarken u eller den function, som rätt uttrycker dess derivata för hvarje x-valör mellan dessa gränser, upphör att vara continuerlig (i ofvan nämnda strängaste mening)\*), och således har man - för att, på sätt hittills skett, tillämpa ifrågavarande föreskrift --- allenast att considerera de x-valörer mellan  $\pm a$ , som göra  $\frac{du}{dx} = 0$ . Men som blott en sådan finnes, nemligen x=0, och deremot svarar maximi-valören  $u = \frac{a^2}{h}$ ; så föranledes man deraf, såsom ock Hr Lindman anmärkt, till det falska omdömet, att u icke har någon minimi-valör för något x mellan berörde gränser. — Behörig rättelse härutinnan vinnes genom att så förstå »2:0)» i ofvannämnda föreskrift, att man under de deruti antydda valörerna af variabeln subsumerar äfven sjelfva gränsvalörerna ±a, mot hvilka ju i sjelfva verket - alldenstund variabeln sjelf der upphör att exsistera (för den fråga, som är för handen) svara veritabla »valeurs d'arrêt» af functionen, ehuru den (så väl som dess derivata) skenbart, d. v. s. då man endast ser på functionens form — utan att göra afseende derpå, att x2 deruti icke kan öfverstiga a<sup>2</sup> — är continuerlig (i den nämnda strängaste meningen) äfven för hvardera af dessa  $x=\pm a$ . Genom att sålunda särskildt undersöka de mot  $x=\pm a$  svarande functions valorerna, finner man nemligen minimi-valoren  $u = \frac{b^2}{a}$ .

Detta enda exempel gör tillfyllest för att angifva den omständighet, hvarpå man i det fall att fråga är om finnandet af

$$x^2 = \frac{a^2}{1 - \frac{b^2}{a^2}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

<sup>\*)</sup> I sjelfva verket inträffar ju intet afbrott i denna continuitet förrän vid

de maximi- eller minimi-valörer, som en F(x) kan erhålla genom reela x-valörer mellan vissa uppgifna gränser, hittills underlåtit att fästa tillbörlig vigt. Till undvikande af all förvillelse, torde man göra klokast att, för detta fall, till de båda momenterna 4:0) och 2:0) i ofvan citerade allmänna föreskrift bifoga ett nytt moment: 3:0) att särskildt undersöka, om icke mot sjelfva gräns-valörerna af variabeln svarar någon maximi- eller minimi-valör af functionen.

Behandlar man sålunda Ex. 2 i Hr Lindmans uppsats, nemligen (efter eliminering af  $y^2$ ) frågan att finna alla de maximi- och minimi-valörer, som functionen

$$\frac{3}{5}(2-3x)+l(1+x) = u$$

kan erhålla genom reela x-valörer, som icke öfverstiga  $\frac{3}{7}$ ; så erhålles följande resultat:

1:0) 
$$\frac{du}{dx} = 0$$
 gifter  $x = -\frac{4}{9}$ ,  $u = 2 + l\left(\frac{9}{5}\right) = maximum$ .

2:0) Functionen blir discontinuerlig för x = -4. Deremot svarar en minimi-valör af  $u = -\infty$ .

3:0) Mot gränsvalören  $x = \frac{3}{7}$  svarar  $u = \frac{3}{7} + l(\frac{10}{7})$ , som äsvenledes sinnes vara ett minimum, deras att differensen

$$u_{1-\varepsilon} - u_{1}$$

är positiv för hvarje positivt  $\epsilon$  under en viss gräns, eller (med andra ord) deraf att  $\frac{du}{dx}$  för  $x=\frac{3}{7}$  har negativ valör.

Och dermed är, som man ser, functionens samtliga manami- och minimi-valörer, som söktes, funna.

Likeså Ex. 3 i Hr Lindmans uppsats, nemligen (efter eliminering af  $y^2$ ) frågen att finna alla de maximi- och minimivalörer, som functionen

$$\frac{1}{5}(8-3x)+l(x+\sqrt{1+x^2}) = u$$

kan erhålla genom reela x-valörer, som icke öfverstiga 2. Resultatet blir följande:

1:0) 
$$\frac{du}{dx} = 0$$
 gifter  $x = \pm \frac{4}{3}$ ,  $u_1 = \frac{4}{5} + l(3) = maximum$ ,  $u_2 = \frac{12}{5} - l(3) = minimum$ .

- 2:0) För hvarje reel æ-valör äro så väl functionen som dess derivata continuerliga.
- 3:0) Mot gräns-valören x=2 svarar  $u=\frac{2}{5}+l(2+\sqrt{5})$ , som finnes vara ett *minimum*, deraf att  $\frac{du}{dx}$  för x=2 har negativ valör.

Detta om maxima och minima af functioner af en enda reel variabel. —

Hvad åter beträffar functioner af flere variabler, de må nu vara sins emellan oberoende eller ej, så är redan af det nu anförda tydligt, att i alla händelser, då fråga är att finna alla de maximi- och minimi-valörer, som en sådan function kan erhålla genom reela valörer af variablerna mellan vissa uppgisna gränser, man nödvändigt städse bör i detta asseende sārskildt undersöka de functionens valörer, som motsvara dessa gräns-valörer af variablerna. Derom är dock icke här stället att vidare orda. Tvärtom ville jag, i anledning af de sista orden i Hr Lindmans uppsats, här fästa uppmärksamheten derpå, att, när vid fråga om maxima och minima af någon function af flere reela variabler inga andra förbehåll om dessa variabler eller deras begränsning förekomma än de rent analytiska, som innefattas i de problemet tillhörande vilkors-eqvationer för variablernas inbördes beroende, man icke allenast, såsom Hr LINDMAN med sin vanliga grannlagenhet antyder, synes böra, utan verkligen - vid äfventyr att eljest förbigå en eller flere maximi- eller minimi-valörer af functionen - nödvändigt måste särskildt undersöka, om icke tilläfventyrs någon maximi- eller minimi-valor af functionen motsvarar sådana valorer af de såsom independenta antagna variablerna, att för dem, till följe af nyssnämnda vilkors-equationer, en eller flere ibland de öfriga variablerna upphöra att vara continuerliga functioner af de förra.

# Är nemligen frågan att finna functionens

alla maximi- och minimi-valörer för de reela x- och y-valörer, som satisfiera vilkoret

$$f(x,y) = 0;$$

så kan man, som bekant är, genom att ur eqvationerna

(2) 
$$\begin{pmatrix} \left(\frac{dF}{dx}\right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{dF}{dy}\right) \frac{dy}{ds} = 0, \\ \left(\frac{df}{dx}\right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{df}{dy}\right) \frac{dy}{ds} = 0$$

eliminera den ena af  $\frac{dx}{ds}$ ,  $\frac{dy}{ds}$  och genom att derefter sätta den qvarvarandes coefficient =o, icke med säkerhet finna några andra af de x- och y-valörer, som kunna göra functionen till ett maximum eller minimum, än på sin höjd \*) dem, för hvilka F(x, y) är continuerlig function af den till independent variabel antagna s \*\*), och således för hvilka först och främst sjelfva x och y äro continuerliga functioner af s (välförståendes continuerliga i den ofvan nämnda strängare meningen). Följaktligen, om så är att vilkors-equationen (1) utvisar, att den ena af x och y är discontinuerlig för någon ifrågavarande valör af den andra (t. ex. imaginär för hvarje valör af denna sednare ofvanom en viss gräns), kan man icke vänta sig, att denna x- eller y-valör skall finnns genom det ofvannämnda förfarandet. Och således måste man ju, för att icke riskera, att en eller flere maximi- eller minimi-valörer af functionen F(x, y) skola undgå uppmärksamheten, särskildt undersöka icke blott sådana systemer af x- och y-valörer, som göra sjelfva F(x, y) discontinuerlig, utan äfven sådana, för hvilka, enligt vilkors-equationen (1), den ena variabeln icke är con-

<sup>\*)</sup> Att man derigenom icke ens finner alla sådana, i allmänhet, utan blott dem, för hvilka äfven derivaten  $\frac{dF(x,y)}{ds}$  är continuerlig, det är nogsamt bekant.

<sup>\*\*)</sup> Complett evidens erhåller detta lilla raisonnement, om man till independent variabel (s) tänker sig sjelfva x eller sjelfva y antagen.

tinuerlig function af den andra. (Om detta iakttages i de exempel, som Hr Lindman anfört, så komma inga af functionernas maximi- eller minimi-valörer att förbigås, såsom Hr Lindman ock sjelf i de sista orden antydt).

För vårt föresatta ändamål gör detta tillfyllest. Då likväl Hr Lindman, så vidt jag vet, har förtjensten af att först hafva offentligen uttalat här vidrörda dubier, och då — som bekant är — theorien för maxima och minima af functioner af flere variabler, åtminstone då dessa sednare icke äro helt och hållet oberoende af hvarandra, ännu, så intressant den än är, laborerar med åtskilliga bristfälligheter, till följe hufvudsakligen deraf att man i denna del lemnat continuiteten nog mycket ur sigte; kan jag icke underlåta att vid detta tillfälle för min del uttala den önskan, att Hr Lindman måtte egna detta ämne i sin helhet en fortsatt grundlig undersökning, och densammas resultater vid lägligt tillfälle offentliggöra.

- 4. Kemiskt-tekniska försök med lim. Hr Palmstedt meddelade följande uppsats af Läraren i kemi vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg Hr C. Hylten-Cavallius.
- 1. »En ljum lösning af lim uti 4 à 6 gånger dess vigt vatten coaguleras vid tillsats, i pulverform, af antingen neutralt kolsyradt eller vinsyradt kali, eller ock af neutralt kolsyradt natron, vinsyradt kali-natron, svafvelsyrad talkjord m. fl. salter. Coaguleringen synes i desse fall allenast härröra deraf, att de nämnda, lättlösliga salterna mekaniskt undantränga linimet ur dess lösning (S. l. n.).
- 2. Mättas en varm lösning af lim (uti 6 gånger dess vigt eller mera vatten) med något af de följande salterne, nemligen chlornatrium, chlorammonium, chlorbarium, salpetersyradt kali, tvefaldt kromsyradt kali, m. fl., så gelatinerar icke limlösningen vid kallnandet, utan bibehåller sig flytande. Tort lim löses äfven, ehuru långsamt, i mättade lösningar af dessa salter.

3. Försättes en ljum, mycket stark limlösning (1 del lim på ungefär 3 delar vatten) med en koncentrerad lösning af alun eller något annat lerjordssalt, så utfälles limmet partielt såsom en genomskinlig, färglös, styf massa. En mera utspädd, temligen sval limlösning (4 del lim på 42 delar vatten), segnar starkt vid en mindre tillsats af upplöst lerjordssalt. Tillsättes deremot dylikt i större mängd på en gång, så blir verkan mindre märkbar. En ringa tillsats af någon syra, t. ex. ättiksyra, hindrar all verkan af lerjordssalter. Till jernoxidsalter förhåller sig lim på likartadt sätt, som till lerjordssalter, men det utfällda limmet är nu köttfärgadt.

Lerjords- och jernoxid-salters egenskap att coagulera limlösning härrör deraf, att föreningar med limmet bildas, som äro svårlösligare än rent lim. Dessa föreningar skilja sig äfven i andra afseenden ifrån dylikt. De äro nemligen olösliga i mättad koksaltlösning. Försättes derföre en med koksalt mättad limlösning med något upplöst lerjords- eller jernoxid-salt, så uppkommer en ymnig fällning, synnerligast om äfven lösningen af fällningsmedlet mättats med koksalt. I detta fall gifver en lösning, som allenast innehåller tratt lim, en tydlig fällning med alun. Sker utfällandet med ett alunhaltigt afkok på något färgträd, så är limfällningen starkt färgad.

- Anm. Utspädda lösningar af de under 1 omnämnde selterna, fälla icke en lösning af lim i kokselt. Af detta och andra skäl synes troligt, att de icke förenas med lim.
- Anm. Lim, som innehåller lerjordssalt, är föga bindande.
  Af detta skäl bör vid limkokning alun icke begagnas för klarningen.
- 4. Försättes limlösning med en mindre qvantitet utspädd syra, såsom chlorvätesyra, svafvelsyra, indigosvafvelsyra, salpetersyra, vinsyra, citronsyra, m. fl., så inträffar icke någon yttre förändring hos limmet och detta gelatinerar, såsom vanligt, då lösningen kallnar. Samma förhållande eger rum, om limlösning försättes med upplöst kopparsalt, ehuru limmet deraf blir grönt. Limlösningarne förhålla sig likväl nu i vissa fall annorlunda än en lösning af rent lim. Mättas de nemligen med koksalt, så

uppkommer ett mer eller mindre ymnigt coagulum, som af de färglösa syrorna är ofärgadt, men af indigosvafvelsyran blått och af kopparsaltet grönt. Var tillsatsen af dessa ämnen ringa, så blir härvid vätskan i det närmaste färglös.

Ofvannämnde limfällningar kunna lämpligare erhållas derigenom, att till en klar lösning af lim och koksalt sättes, under omröring, något af de nyss uppräknade syrorna. På detta sätt har ock författaren framställt desamma.

Af dessa fakta vill synas att lim kan direkt förenas med åtskilliga så väl oorganiska som organiska syror, samt dessutom med salter, till sammansättningar, som ofta till det yttre likna rent lim, men skilja sig ifrån dylikt genom olöslighet eller åtminstone mindre löslighet i mättad koksaltlösning.

5. Om lim löses uti t. ex. sex gånger dess vigt af ett starkt afkok på vissa färgträn, såsom gul bresilia, ljung (Erica vulgaris L.), fernbock, brun bresilia, m. fl. och derefter limvätskan upphettas under tillsats af upplöst tvefaldt kromsyradt kali, så styfnar den genast till ett mörkt, olösligt gelée. Försättes lim med upplöst svafvelsyrad jernoxidul och sedan med tvefaldt kromsyradt kali, så utfälles limmet såsom en brun, olöslig massa.

Nedställas limskifvor, som innehålla en tillräcklig mängd af ofvannämnde färgämnen eller af svafvelsyrad jernoxidul, uti en kall lösning af tvefaldt kromsyradt kali, så blifver äfvenledes limmet olösligt. Denna omständighet har gifvit anledning till två, af författaren uppfunna snällgarfningsmetoder, färggarfning och mineralgarfning.

6. Kokas limlösning några minuter med släckt kalk, så förlorar den egenskapen att gelatinera, och gifver vid afdunstning en gummilik, färglös massa, som löses i kallt vatten och äfven i mättad koksaltlösning. Sättes något lerjordssalt (alun) till dess lösning i koksalt, så uppkommer ett ymnigt coagulum, hvilket likväl löses i rent, kallt vatten.

Försättes ofvannämnde gummilika lim med en afpassad mängd rent lim, så blifver blandningen till beskaffenheten lik

vanligt draglim. Den gifver nemligen efter torkning en oböjlig, glasig massa, som fugtar under vissa årstider, blir klibbig
emellan läpparne (hvarföre den passar till munlim), samt löses
till en del i kallt vatten. I vanligt draglim bildas den gummilika inblandningen dels, såsom bekant är, genom den långvariga kokningen vid beredningen, dels äfven genom inverkan
af den kaustika kalk, som finnes qvar i limlädret, så framt
detta icke blifvit väl rengjordt eller länge förvaradt. Stundom
fås limmet icke att stelna. Orsaken tillskrifves då i allmänhet
åska i luften, men torde snarare härröra af närvarande kalk.»

- 5. Nya svenska Lepidoptera. Hr S. M. Adj. Wallengren meddelade genom Hr Boheman följande bidrag till kännedomen om vår Lepidopterfauna.
- Oscra v nigrum (FABR.): alis niveis, anticis ad finem cellulæ discoidalis v nigro notatis.

Liparis v nigrum Ocus. Schm. III 200.

Hab. in sylvis Blekingiæ, ut videtur rarissime. In silve fagina ad Sölvesborg specimen unicum, ab avibus insectivoris l. insectis raptatoriis abdomine læsum, die 11 Julii hujus anni inveni.

Lipeauna testacea (W. V.): alis cinereis, testaceis, maculis ordinariis minoribus, pallidis, ut etiam strigis duplicatis aream mediam terminantibus, fasciaque externa; posticis albis. Q.

Apamea testacea Taritscu. Schm. V. 2, 107.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ mense Junio rarissime.

Obs. Macula discoidalis obsoleta, de qua Treitache l. c. mentionem fecit, in specimine meo vestigium nullum reliquit.

Manestra infesta (Taritsca.): alis anticis supra cinereo fuscoque nebulosis, macula ordinaria rotundata et reniformi albido-cincta, fasciaque postica pallide testacea, bidentata; posticis sordide albis, fascia postica lata fuscescente. 42.

Apamea infesta TREITSCH. Schm. V. 2, 112.

Hab. ad Trolle Ljungby et V. Wram Scaniæ mensibus Junio et Julio rarius.

Cosmin affinis (Lin.): alia anticis fusco-ferrugineis stigmatibus distinctis, puncto nigro notatis, striolis 4 tenuissimis albis ad costam, strigas transversas indicantibus (harum tertia valde angulata), serieque postica punctorum nigrorum, minutissimorum; posticis nigris, basi dilutioribus, flavescentibus, fimbriis flavidis; ompibus infra nigris, marginibus flavidis. P. L. al. exp. 27 millim.

- Noctua affinis Lin. S. N. I. 2, 848, 144. Cosmia affinis Transcruke, Schm. V. 2, 389.
- Hab. in Scenia rarissime. Ad Trolle Ljungby mense Augusto hujus anni semel capta.
- Enastria paula (Hueen.): capite thoraceque albis; alis anticis albis, griseo-nebulosis, fasciis duabus albo-fuscoque duplicatis; posticis griseis, postice obscurioribus.  $\sigma^{n}$ .

Erastria paula TREITSCH. Schm. V. 3, 268.

- Hab. ad Trolle Ljungby mense Julio rarius. In area sepulcrali nova, ubi Gnaphalium arenarium viget, specimina nonnulla, vespere circumvolantia, collegi.
- LARENTIA aquearia (H. S.): capite collarique fusco-griseis; thorace albo; alis anticis albis, strigis abbreviatis, confluentibus, fuscis, costa et flamma transversa, in apicem excurrente, fusco-griseis, punctoque discoidali nigro; posticis albidis fusco-undatis.

Acidalia aquata Taurescu. Schm. VI. 2, 64. Larentia aquearia

H.—S. Geom. p. 175.

- Hab. in Scania rarissime. Ad V. Wram, in silva fagina, et ad Trolle Ljungby, inter Sarothamnum scoparium, mensibus Junio et Julio specimina inveni.
- Acidalia sylvestraria (Borre.): alis albis, lineis fusco-flavidis transversis, puncto discoidali nigro plerumque in omnibus, et margine externo interdum nigro-punctato.

Cabera sylvestrata Taritscu. Schm. VI. 2, 306. H.—S. Geom.

p. 23.

- Hab. rarius in sylvis Dalecarlize—Scanize mensibus Junio et Julio.

  E Dalecarlia et Westmannia a Dom. Fardaicusson missa.
- EUPITHECIA obrutaria (H.—S.): alis anticis fusco-cinereo-alboque stristoundulatis, margine externo late fusco-cinereo, albo-undulato, posticis albis, late fusco-cinereo marginatis. Q.

Eupith. obrutaria H - S. Geom. f. 145. Geom. piperata Anglor. Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ rarissime. Die 29 Junii speci-

men unicum inveni.

- Obs. Larentia intricata Zerr. Ins. Lapp. 962, 6, huic speciei, saltem secundum descriptionem, valde affinis et haud distinguenda.
- CIDARIA elutaria (HUEBR.): alis anticis viride brunneis, fascia media maculaque externa dilutioribus, lineola interrupta nigra ad apicem; posticis cinereo-fuscis. 7º2.

Acidalia elutata Treitsch. Schm. VI. 2, 20.

Hab. in Scania mense Julio passim.

Torreix spectrana (Therrsch.): thorace dilute cinereo-fusco; alis anticis flavescenti-albidis, atomis fuscis hinc inde adspersis, fuscia megia, ad marginem interiorem obsoletiore, maculaque costali fuscis; posticis flavescenti-albidis, postice obscurioribus.

Tortr. spectrana Treitsch. Schm. VIII, 77. Tortr. costana H.—

S. Tortr. p. 164.

- Hab. ed Trolle Ljungby Scanize mense Julio rarius. Ad Holmiam in Humulo lupulo a Dom. Bohkhan 7—10 Julii set frequenter lecta.
- Towner diversana (H.—S.): thorace alisque anticis ochroleuco-flavescentibus, maculis duabus costalibus maculaque majore communi, dorsali, fusco-testaceis; posticis infuscatis.

Tortr. diversana H.—S. Tortr. p. 161 (var. flava).

- Hab. ad V. Wram Scaniæ rarissime. Specimen unicum die 7
  Julii inveni.
- Econesa sudetica (Zell.): alis anticis subangustioribus, acutis, canis, fusco lutescentique pulvereis, strigis duabus albis, posteriore serrata sub-arcuata, punctisque duobus signoque 8 nigris griseo expletis; posticis albo-cinereis, striga dilutiore, incompleta.

Eudorea sudetica Zeller. Isis 1839. Lin. Ent. I, 304. Tengsta. Finlands fjäril-f. p. 102.

- Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ rarissime. Die 17 Julii specimen unicum cepi.
- Tines spretella (W. V.): capillis lutescentibus; alia anticis pallide flavescentibus, atomis fuscescentibus crebre adspersis, maculisque distinctioribus quatuor fuscis, ciliis costalibus obsolete pallidostrigulatis; posticis cinereis, postice obscurioribus, flavido-micantibus.

Timea spretella W. V. 142, 10. Zellen. Lin. Ent. VI, 154.
T. fuscipunctella H.—S. Tineid. f. 300. Tim. farcitella W. V. 139, 41.

Hab. in Scania passim mensibus Majo et Junio.

Swammendamia oxygocanthella (Mann.): capillis albis; thorace cinereo; alis anticis fusco-cæsiis, albido subirroratis, macula postica obsoletissima costali albida; posticis cinereis.

Tinea oxyacanthella Zeller. Isis 1839.

- Hab. in foliis Oxyacanthæ ad Trolle Ljungby Scaniæ initio Junii rarius.
- Oecopnom arietella (Zell.): Isis 1839 = Oecoph. xanthocephalella Wallerge. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förbandl. 1852, p. 81.
- Depressanta depunctella (Popev.): alis anticis flavidis atomis fuscis et ferrugineis, macula ad costam ferruginea obsoleta, fimbriisque rubris; posticis albis.

Hæmylis depunctella Treitsch. Schm. IX. 1, 260. Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ mense Julio rarissime.

Depressanta badiella (Huera): capite thorace alisque anticis fusco-cortices, his atomis albidis obsoletis hinc inde adspersis, puncto obsoleto in medio costisque nigrescentibus; posticis infuscatis, margine anteriore dilutiore.

Hamylis badiella Theitsch. Schm. X. 3, 180.

Hab. ad Trolle Ljungby rarissime.

Gelecula velocella (Tisca.): palpis flavidis, apice fuscis; fronte flavescente; antennis fuscis; alis anticis cinereo-fuscis, costis nigrescentibus, fascia postica undulata, subinterrupta, albida, fimbriis costalibus albide-strigulatis, punctisque albidis obsoletis intramarginalibus; posticis cinereis.

Gelech. velocella Zeller. Isis 1839. Tengstr. Finl. Fjäril-F. p. 125.

Hab. locis aridis initio Maji. Ad Trolle Ljungby Scaniæ sat frequens.

GELECHIA gallinella (TISCH.): palpis fusco-cinereis, apice dilutioribus; fronte subflavescente; antennis fuscis; alis anticis fusco-cinereis, griseo adspersis; punctis minutis albidis obsoletis, nigris adjacentibus, hinc inde notatis, puncto nigro distinctiore macula adjacente albida in medio, punctisque seriatis albidis intramarginalibus nigris adjectis, obsoletissimis; posticis cinereis.

Lita gallinella Treitsch. Schm. IX. 2, 79. Gelech. gallinella Zeller. Isis 1839. Tengstr. Finl. Fjäril-F, p. 125.

Hæmylis nubilella Zктт. Ins. Lapp. p. 998, 1 (certe sec. Mus. Zett.) Hab. in ericetis initio Junii. Ad Gualof Scaniæ parcius. In Lapponia Lulensi et in Ostrogothia, locis aridis Dom. Вонеман.

GELECHIA Manniella (F. R.): palpis fuscis; fronte albido; antennis fuscis, apice cinerascentibus; thorace alisque anticis fusco-cinereis atomis albidis crebre adspersis; his maculis tribus, longitudinaliter positis, albis, areis interjacentibus fuscis, maculaque versus apicem costæ alba; posticis cinereis.

Gelechia manniella Zeller. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ versus finem Junii rarius. In Gottlandia et Smolandia Dom. Вонкман.

GELECHIA leucomelanella (ZELL.): palpis albidis; fronte ejusdem coloris; antennis fuscis; alis anticis fusco-cinereis nigro-variegatis, maculis duabus subdorsalibus, triangularibus, conærentibus, fasciaque postica subinterrupta albis; posticis cinereis.

Gelechia leucomelanella Zellen. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby, Gualof et Ifvetofta Scaniæ mense Junio non infrequens. In Smolandia, Lapponia Lulensi et ad Holmiam Dom. Воляман.

GELECHIA galbanella (F. R.): palpis antennisque fusco-cinereis; alis anticis micantibus, orichalceo-osseis, punctis duobus atomisque fuscis adspersis, fascia postica flavida, obsoleta; posticis cinereis.

Gelechia galbanella Zeller. Isis 1839. Gelech. serrulatella Tercstr. Finl. Fjäril-F. p. 128?

Ad V. Wram Scaniæ initio Julii semel lecta. Prope Holmiam Dom. Bohkman,

GELECHIA tenebrella (Huesa.): palpis, capite, antennisque fusco-viridibus, nitentibus, his apud feminam' apice niveis; thorace chalybeo; alis anticis fuliginosis, cupreo-micantibus, certo situ chalybeo-nitentibus; posticis fuscis.

Gelech. tenebrella Tengstn. Finl. Fjäril-F. p. 132. Tinea tenebrella Huebn. Tin. t. 65, f. 434 (mas, non fem. ut Treitsce. voluit.) Oecophora tenebrella Taritsch. Schm. X. 3, 216 o'. Gelechia tenebrella o' et Gelech. tenebrosella Q Zeller. Isis 1839.

Hab. in pratis Scaniæ medio Junii haud infrequens.

Obs. Gelech. tenebrella Hurrn. est mas et Gelech. tenebrosella F. R. est femina ejusdem speciei, ut e copulatione, a me sæpe observata, satis apparet. Dom. Teneström jam antea idem observavit.

GELECHIA dimidiella (HUKBR.): palpis, capite, thoraceque flavis; antennis fuscis; alis anticis flavis, punctis duobus minutissimis fuscis in disco, striga costali, pone medium alæ desinente, margineque toto postico late fusco-brunneis; posticis fuscis.

Gelechia dimidiella Zellen. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby rarissime. Tantum semel capta.

GELECEIA inopella (Zell.): palpis capiteque albidis; antennis albido-cinereis; thorace albido, flavide-maculato; alis anticis albidis, atomis fuscis parce adspersis, flavedine dense strigulatis; posticis cinereis.

Gelechia inopella ZELLER. Isis 1839.

Hab. ad Trolle Ljungby initio Junii non infrequens.

Gelechia nævijerella (Zell.): palpis antennisque fuscis; capite thoraceque brunneis, nitidis; alis anticis fusco-castaneis, aureo-micantibus, fasciis transversis subtribus, obsoletissimis, argenteo-submicantibus, macula dorsali majore maculaque postica in disco minore croceis, maculaque costali versus apicem alæ flavida; posticis fuscis.

Gelechia næviferella Zellen. Isis 1839. Dougl. Transact. I, 61. Hab. ad Gualof Scaniæ mensibus Junio et Julio (24-27) rarissime.

COLSOPBORA albicans (Zeller): antennis totis albidis (non fusco-annulatis) sine penicillo; palporum fasciculo tertiam articuli terminalis partem æquante; alis anticis albidis, passim fusco-squamulatis, costis dilatatis obsolete lutescentibus apice subobscurioribus, linea costali tenui albidiore.

Coleoph. albicans Zeller. Lin. Ent. IV, 372.

Hab. ad Trolle Ljungby medio Junii rarissime.

Obs. Interstitia alarum anticarum nunc obsoleta nunc distincta variant.

Buccularrix cristatella (F. R.): capillis luteis, per medium fuscis; antennis griseis, conchula modica, dilute grisea; alia anticia griseascentibus, sericeis; posticia cinereis.

Bucculatr. cristatella Zeller. Lin. Ent. III, 300.

Hab. ad Trolle Ljungby Scaniæ rarius. Ad aream sepulcralem novam, locum arenosum, lichenibus repletum, medio Junii a me capta. Prope terram sole occidente circumvolat.

Presonus mictodactylus (W. V.): alis anticis fuscescenti-cinereis, antice obscurioribus, striola in, medio, macula diffluente ad fissu-

ram lineolaque lacinize anterioris longitudinali nigro-fuscis; digiti tertii ciliis breviusculis.

Pteroph. mictodactylus Zellen. Lin. Ent. VI, 358.

Hab. ad Trolle Ljungby initio Junii rarius. In prato nunc exarato specimina nonnulla anno præterlapso collegi.

6. Nya svenska Homoptera. — Hr Bohrman inlemnade en af Studenten CARL STAL under förestående titel författad uppsats:

»Oaktadt de många bidrag, som i sednare tider blifvit lemnade till kännedomen af de svenska Hemipterarterna, påträffas dock understundom ännu nya, serdeles bland Homoptera. Då i år några nya arter af sistnämnde grupp blifvit upptäckta, och ett par förut finnas i Riks-Musei och min samling, får jag här på dessa lemna beskrifningar:

1. Deliphax smaragdula: eliptica, pallide virescens; vertice producto, antennis pedibusque dilute flavescentibus; bemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, apice late rotundatis, albidis. Q. Long. 5, Lat. 13 Millim.

Ad Experimentalfältet prope Holmiam specimina sex a Dom.

Boneman capta.

Feminæ Delph. truncatipennis statura similis. Pallide virescens. Caput thorace angustius, antice productum, angustatum, postice sinuatum, basi bifoveolatum, supra utrinque carinatum, carinis antice convergentibus; fronte reclinato-declivi, plans, tricarinata; oculis sat magnis, irregulariter reniformibus, fuscis, postice glau-Antennæ capitis longitudine, pallide flavescentes, seta fuscescente. Thorax antice productus, angustatus, lateribus obliquis, paullo rotundatis, postice sinuatus, supra convexiusculus, longitudinaliter tricarinatus, basi biimpressus. magnum, late triangulare, convexiusculum, dorso longitudinaliter tri-carinatum, lateribus leviter sinuatum, apice acutum. Hemelytra oblongo-quadrata, ante medium abdominis abbreviata, apice extus lata, intus magis rotundata, albida, nervis distinctis, elevatis, margine toto dilute lutescente. Abdomen supra segmento singulo apice dilute flavomarginato; pectus læte virescens. Pedes pallide flavescentes; tibiis posticis dilute virescentibus; unguiculis infuscatis.

2. Deliphax sordidula: pallide flavescens; capite, thorace scutelloque albido-tricarinatis; fronte utrinque infra oculos puncto nigro; vertice thoraceque bifoveolatis; hemelytris abdomine multo brevioribus, albidis, margine dilute flavescente, apice rotundatis; pectore plus minus nigro-vario; abdomine in mare nigricante,

linea dorsali margineque flavescentibus, in femina plus minus nigrovario. 3. Long. 31, Lat. 11, Q. Long. 4, Lat. 11 Millim.

In Uplandia ad Upsalam loco arido minus frequenter legi; prope Holmiam ad Bellevue a Dom. Boneman etiam capta.

Delph. collina simillima, at major. Caput antice productum, subobtusum, pallide testaceum; vertice basi foveolis duobus, transversim positis, antice carinis quatuor, mediis opproximatis; fronte rostrique basi tricarinatis, hac utrimque infra oculos puncto nigro;
oculis fusco-cinereis. Antennæ extus sensim incrassatæ, testaceæ, seta dilute fuscescente. Thorax brevis, antice productus,
rotundatus, pallide testaceus, albido-tricarinatus, carinis lateralibus obliquis, obsoletioribus, media recta evidentiore, utrimque
foveolatus. Scutellum late triangulare, tricarinatum, apice attenuatum, medio albidescens. Hemelytra ovalia, abdomine breviora,
albido-hyalina, pallide flavomarginata. Pectus nigrovarium. Abdomen maris nigricans, lines dorsali margineque flavescentibus, feminæ plus minus nigrovario. Pedes pallide testacei; tarsis apice
infuscatis.

Variat femina fere tota dilute flavescens.

3. DELPBAX collaris: nigrofusca, subnitide; capite albido-quadricarinato; thorace postice albido, hemelytris abdomine dimidio fere longioribus, apice rotundatis, sordide albido-hyslinis, fusconervosis; pedibus pallide testaceis, dilute fuscovariis. 72. Long. 4, Lat. 1 Millim.

In Gottlandia, Dom. Bohkman et ipse. In Uplandia etiam, rarius tamen, a me lecta.

Colore corporis Delph. moestæ similis. Caput testaceum, albido-quadricarinatum, rostro basi tricarinato, oculis fusco-grisescentibus. Antennæ testaceæ, seta dilute fuscescente. Thorax brevissimus, antice productus, subrotundatus, tricarinatus, postice late albomarginatus. Scutellum magnum, nigrofuscum, subnitidum, subtiliter confertim punctulatum, lateribus anguste apiceque sordide albidis, medio leviter carinatum. Hemelytra abdomine dimidio longiora, sordide albido-hyalina, nervis margineque imo dilute fuscescentibus. Abdomen nigricans, subtus margine obsolete sordide flavovario. Pedes pallide testacei, dilute fuscovariegati; tarsis apice fuscis.

4. Aratsanus obtusifrons: oblongus, fuscus (3"), vel pallidus (3); capite obtuse triangulari, antice inter oculos nigro; thorace antice scutelloque flavescentibus, vittis duabus fuscis; hemelytris flavonervosis, interstitiis fusco-ocellatis (3"), vel pallidioribus (3). 3" Long. 5, Lat. 21. Q Long. 6, Lat. 22 Millim.

In Scania ad Landscronam individua plura d. 4 Aug. a me lecta.

Sat magnus, Athysano griscscenti, transverso et plebejo certe affinis, ab omnibus tamen capite magis obtuso, ut et colore certe distinctus. Caput breve, latum, apice obtuse triangulare, griseoflavescens; vertice apice linea transversa arcuata nigra; fronte in mare nigrobrunneo, medio transversim subtiliter luteolineato, in femina dilutiore; oculis ovatis, fuscis. Antennæ testaccæ, seta fusca. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late leviterque sinuatus, antice flavescens, utrimque striga parva transversa nigra, postice fuscescens, vittis quatuor longitudinalibus obscurioribus. Scutellum magnum, triangulare, vittis tribus fuscis. Hemelytra deflexa, apice rotundata, in mare abdomine longiora, pallido-nervosa, interstitiis fuscis, medio dilutioribus, apice fumata; in femina abdominis longitudine, similiter picta ac in mare, at dilutiora et absque fuscescentia apicis. Corpus maris subtus nigrofuscum, feminæ fuscovariegatum. Pedes testacei, parce fuscovarii; tarsis fusco-annulatis.

5. Typhlocyba pictilis: albida, nitida; capite triangulariter producto, vertice, prothoraceque lateribus anguste nigromarginatis; hemelytris basin versus vitta obsolete fuscescente, medio margine linea obliqua fusca, apice fuscolineatis, et maculatis; abdomine flavescente, supra nigrovario; tibiis posticis tarsisque omnibus apice fuscescentibus. Q. Long. 4, Lat. 11 Millim.

Specimen unicum d. 24 Juli a Dom. Boheman loco umbroso ad

Experimentalfältet prope Holmiam lectum.

Species elegantissima et distinctissima. Caput antice triangulariter productum, apice subobtusum, albidum, antice anguste nigromarginatum; oculis fusco-glaucescentibus. Antennæ capite cum thorace nonnihil longiores, albidæ, seta extrorsum dilute fuscescente. Thorax latitudine vix dimidio brevior, antice productus, rotundatus, postice levissime sinuatus, convexiusculus, albidus, lateribus anguste nigromarginatus. Scutellum magnum, late triangulare, sordide albidum, basi lineis quatuor sat latis, longitudinalibus, dilute fuscis. Hemelytra corpore dimidio longiora, albido-hyalina, certo situ dilute fusco-aurescentia, vitta obliqua basali, ante medium abbreviata margineque interiore basin versus dilute fuscescentibus; medio linea obliqua, curvata, apice lineis quinque obliquis maculis duobus, quarum una in margine interiore longe pone medium, altera apicali, fuscis. Abdomen dilute flavescens, supra fuscovarium. Pedes albidi; tibiis posticis imo apice tarsisque omnibus art. ultimo fuscis.

6. TYPHLOCTEA placidula: dilute flavescens; capite triangulariter producto, supra macula irregulari nigropurpurea; thorace medio vitta lata sordide purpurascente; hemelytris vitta suturali mox pone medium abbreviata, dilute rubescente; abdomine supra nigricante.

2. Long. 3, Lat. 3 Millim.

In Scania Dom. Boneway.

Caput antice triangulariter productum, subobtusum, flavescens, supra basi macula subquadrata cum alia minore apicali, fere cruciata, confluente, nigropurpureis. Antennæ flavescentes, seta dilute fusca. Thorax latitudine vix dimidio brevior, convexiusculus, dilute flavescens, antice productus, leviter rotundatus, postice truncatus, medio vitta lata, sordide purpurascente. Scutellum triangulare, nigropurpurascens. Hemelytra albida, hyalina,

basin versus flavescentia, vitta sat lata suturali, mox pone medium desinentes, dilute rubescente. Corpus subtus dilute flavum, abdomen supra nigricans, limbo latius, segmentorumque apicibus anguste flavescentibus. Pedes dilute flavescentes.

7. TYPHLOCYBA Wallengreni: pallide flava; capite antice subrotundatoproducto; thorace latera versus dilute fuscescente; hemelytris ad
basin macula oblongs, obliqua, medio margine macula irregulariter quadrata, fasciaque lata intra apicem dilute fuscescentibus.
Long. 2½, Lat. 3 Millim.

In Scania. Dom. WALLENGREN.

Caput antice late triangulariter productum, lateribus leviter rotundatum, dilute flavum, oculis brunnescentibus. Antennæ flavescentes, seta obscuriore. Thorax latitudine dimidio brevior, dilute flavescens, latera versus vitts latiore dilute fuscescente. Scutellum triangulare, basi dilute fuscescens. Hemelytra albida, hyalina, nervis sat validis, pone basin vitta obliqua abbreviata, pone medium macula laterali irregulari, apice macula majore transversa, alias nonnullas minores albidas includente, fuscescentibus. Corpus dilute flavum. Pedes flavescentes, tarsis apice obsolete fuscis.

7. Bref från resande naturforskare. — Hr WAHLBERG meddelade följande utdrag ur tvenne bref från Hr Mag. N. J. Andersson, det ena dat. Capstaden den 9 April, det andra Plymonth den 9 Juni detta år.

»Medan vi befunno oss i China (den 9—28 Decemb.) herrskade der den för blommorna ogynnsamma vintern. Väl märktes detta föga på skogarne och lunderna, som ännu bibehöllo sin täta gröna drägt, fastän höstens rödt och gult skimrade fram mellan löfhvalfven här och der. Men så mycket ögonskenligare blefvo årstidens härjningar då botanisten på marken sökte spåren af den Flora, som smyckar dessa trakter under skönare och gynnsammare årstider. Der stodo nu blott några höstlikt afbitna, halft förvissnade qvarlefvor, endast ormbunkarne, gräsen och några cosmopolitiska Compositæ höllo sig manhaftigt, och Ixora lyste röd på Chinesernas grafvar. Kring

Wampoa, hvarest fregatten låg förtöjd mesta tiden, och kring Canton, dit jag några gånger i båt begaf mig, var det mig för innevånarnes afvoghet näppeligen möjligt att göra några utvandringar mera än på vallarne invid stranden och risfälten och de allranärmast liggande kullarne, som, ehuru annars kala, syntes gröna af Pinus sinensis. Om dagen var hettan olidelig, om natten nedgick den till 8° C. Men kring Hongkong egde jag frihet att löpa på bergens toppar och branta sidor, i dalarna mellan dem och de små slätterna. Der sammanbragtes ock en liten collection, som ytterligare ökades genom bidrag af en Hr Bowning, som äfven sänder en samling af de trakten egendomliga insekter och lofvat mera, om han från oss erhölle nordiska Coleoptera, särdeles Carabici. Osbrok har i sin ännu för närvarande tid mästerliga resebeskrifning temligen fullständigt omnämnt Florans fysiognomi i dessa trakter, så att en recapitulation deraf här synes mig öfverflödig.

Tio dagar (d. 4-14 Januari) qvarlågo vi i Manila. Derunder företog jag en lång och visserligen särdeles kostsam, men högst intressant färd, så långt den knappa tiden medgaf att komma i det inre af denna herrliga ö, än hvilken jag knappast sett något mera storartadt. Jag begaf mig uppföre floden Pasig, som genomströmmar Manila, öfverfor dess källa, den ofantliga insjön Laguna di Baji, och genomkorsade de höga bergstrakterna (ända till 6000 fot höga) och de vidsträckta skogarne och slättmarkerna söder om densamma. Vegetationen är här i högsta grad tropisk; allt blott väldiga träd och yfviga buskar, utan åtkomliga blommor, en förvånande rikedom på Palmer, Calami, Aroideer och parasitiska Orchideer (men ej nu i utveckling), Bambuser och sköna Ormbunkar m. m. Vädret var hela tiden oupphörligt regnigt; jag måste färdas till häst, kunde transportera blott litet papper, hade svårt om utrymme i kojorna och tid om qvällarne, fick samla litet i blomma och det jag fick föll som vanligt härute sönder under pressningen, så att huru mycket jag såsom betraktare njöt af den storartade och undersköna naturen, så föga måste jag såsom insamlare vara belåten med min utflygt. Men det var nödvändigt att aflägsna sig från trakten af hufvudstaden, der allt är odladt.

MEYEN har lemnat fullständiga vegetations-skildringar af Philippinernas vegetation, Cuming har till Europa öfverfört rika blomsterskatter derifrån, och MANUBL BLANCO deröfver lemnat en follständig Flora. Mycket nytt finnes således här troligen icke, eller mycket obekant att härom säga, men få länders växtverld erbjuder så intressanta betraktelseämnen som dessa öars, ty den är en sammansättning af Oceaniens, Chinas och Ostindiens Floror. Den företer också det i tropiska trakter allmänna förhållandet, att vara ytterst mångformig, ega få arter fördelade på många slägten och familjer. Öarne hysa nemligen icke mera än 1034 species, men dessa höra till 557 genera och af de sistnämnde finnas 334, som blott representeras af en art. Bland de mest intressanta observations-ämnena är utan tvifvel att tillse vegetationens förändring från slättlandet mot de höga bergstopparne, något hvarifrån jag var förhindrad. Rikedomen på skiljda lokaliteter är här särdeles stor och detta inverkar naturligtvis på vegetationens hela skiftande mångfald. - En framställning af Philippinernas växtgeografiska egenheter skulle vara ett vigtigt arbete; få se om de bidrag jag dertill i land och på lediga stunder om bord samlat, kunna leda till något resultat.

Vi anlände till Singapore den 25 Jan., och samma dag nödgades jag intaga sjukbädden och var således urståndsatt att se något af den på ön varande vegetationen. Alldeles utan representanter från Singapore-floran är jag dock icke; jag ut-sände nemligen en dag mina vanligen på excursionerna åtföljande karlar och dessa sammanbragte flera vackra saker. In i skogarne och busksnåren vågar sig ingen för de här ymniga tigrarne, och Floran är till följe deraf ännu ej särdeles undersökt. Vi afseglade d. 30 Januari.

Ungefär på samma sätt gick det mig i Batavia, hvarest vi vistades d. 4-43 Febr. Jag var visserligen nu qvitt fe-

bern, men så matt och plågad af magkrämpor, att jag fann det nödigt för mig att flytta i land och inandas den stärkande helsosamma landtluften. Mina få utvandringar i stadens omedelbara närhet vore naturligtvis ytterst litet gifvande, eftersom hvarje fläck der är odlad. Jag fick således se nästan intet af Javas herrliga natur, särdeles som jag ej egde krafter att medfölja på en utfärd till Buitenzoorg, der en stor vidtberömd botanisk trädgård och en liten samling af Javas vilda djur finnes midt ibland de skönaste, rikaste dalar och brinnande skyhöga vulcaner. Mina samlingar härifrån kunna således, lika som från Singapore, ej vara annat än obetydliga.

Nästa ställe vi besökte var Keeling --- l. Kokosöarne (d. 23 -25 Febr.). Det var första gången under resan vi besökte en verklig atoll, och der jag kunde få något begrepp om växtligheten på korallöar så här i vester, nära Ostindien. Lagunen, af en 4-6 eng. mils längd, omkransades af större eller mindre högst en half eng. mil breda, låga och platta holmar, ända till oegenomtränglighet bevuxna af gamla och unga kokospalmer. Sedde på afstånd sågo de visst inbjudande ut i vegetativt hänseende, men närmare undersökte egde de ingen annan än enformighetens och fattigdomens märkvärdighet. Till de af Darwin observerade 22 växterna kunde jag icke lägga mera än fyra, ty jag blef första dagen af solhettan så uppbränd, att jag fick ligga i olidlig sveda en vecka till sängs och ej kunde andra dagen gå i land att complettera iakttagelserna. Märkvärdigt är, att alla här förekommande växter härstamma från Sumatra eller Java och gjort färden hit på det sätt, att de med den ena monsunen först vaggats till nordvestkusten af Nya Holland, och sedan med den andra hit. - Större samlingar gjorde D:r KINBERG af snäcker, insekter (mera än 30 togos, DARWIN uppger blott 43), fiskar och lägre sjödjur. Ett etablissement för kokosolje-beredning finnes här, egdt af en engelsman, Kapt-Ross, som sysselsätter 300 malajske arbetare.

Afsigten var först att från dessa öar gå rakt till Cap, men sedan vi seglat i denna kurs ungefär fjorton dagar bröts

den plötsligen af och fregatten vändes mot Mauritius. Vi fingo ön i sigte d. 12, men inkommo ej förr än d. 14 Mars, i Port Louis och qvardröjde der endast tre dagar. Att derunder något bevändt och dugligt kunde uträttas var omöjligt. Mauritius är både på afstånd och nära sedd nära nog den älskligaste och täckaste lilla fläck jag sett. Den utgöres af tre afdelningar: 4) den mot hafvet sluttande, i norr mycket utvidgade och utplattade strandremsan, öfversållad af de skönaste odlingar och boningar; 2) bergen, som med nära 3000 fot höga toppar (La Pouce, Petter Botte &c.) lik en skyhög mörk, men oändligt pittoresk ram omsluter 3) en cirkelrund 300 fot öfver hafvet belägen högslätt, yppigt odlad som ett af Englands herrligaste landskap, och skönt så som det endast under tropikernas sol kan vara det. Fordom odlades kaffe, muskot, ingefära, m. L kryddväxter, men nu endast sockerrör, hvaraf plantager inalles producera öfver 70,000 & om året. Vegetationen på slättlandet är naturligtvis förträngd af de odlade fälten, på hvilka och från hvilka en mängd invandrande växter spridt sig öfver ön; men betesmarkerna öfverflöda på gräsarter och Mimosæ och på bergens sluttande, tätt skogbevuxna sidor har man en rik och yppig Flora. Anmärkningsvärdt är att jag på intet af oss besökt ställe längre öster ut anträffat så många gamla bekanta från Galapagos-öarne som här, visserligen ej många! Hvad som dernäst är intressant är, att man inom ett par eng. mils distans har tillfälle att så märkbart se huru växtligheten i dessa klimater skiftar med tilltagande höjd. Nederst är det trädartade Leguminoser, Palmer och en intrasslad mängd Pandani (30 st.), längre upp äro Myrtaceerna öfvervägande, så komma (vid 4500 fots höjd) de resliga trädartade Ormbunkarne, som här voro de vackraste jag någonsin sett, och Orchideerna; derpå följer en region med ganska förkrympta dvergträd, mest Rubiaceæ, och sist på bergens hjessa och toppar en Ljungart, Junci och små Scirpi.

Port Louis eger en Vetenskaps-Societet med ett ganska godt Museum. Dess föreståndare är W. M. Bojer, om hvars vetenskapliga förtjenster endast det torde böra erinras, att han är den, som här ordnat den bot. trädgården och Museum. Han är nära nog den ende, som botaniserat på Madagascar och Bourbon (tre gånger) och har skrifvit en Flora öfver Mauritius »Hortus Mauritianus». Han yttrade sig gerna vilja mot svenska och europeiska lemna växter från dessa trakter. I hans sällskap besökte jag den sju mil aflägsna i Pompelmous distrikt belägna botaniska trädgården, en ypperlig, ja förvånande anläggning, som innesluter de flesta Javas, Ostindiens, Madagascars, Sechellernas m. fl. ögruppers märkvärdigheter och underhålles med 24,000 R:dr sv. årligen. Föreståndaren, M:r Duncan, gaf mig en samling af 400 frösorter, mest från Madagascar. Nära derintill är Paul och Virginies graf, — jag kunde ju ej underlåta att äfven besöka den.

Vi ankommo till Cap just i brytningen mellan tvenne, af intet hvardera utmärkande skiljbara årstider, den torra nemligen och den regniga, hvilken sednare här med Maj månad inträder. För ett studium af vegetationen var denna . tid den mest ogynnsamma, och fastän i detta subtropiska klimat växtlifvet väl aldrig totalt slumrar, utan ständigt visar åtminstone några spår af sitt nescit occasum, så var det dock märkbart, att blomstergudinnan, nu i sin torftigaste och svårmodigaste skrud, halfförtorkad och utblottad på fägring »bad till himmelen efter regn.» Vi qvarlågo från d. 9 till d. 21 April, och detta uppehåll begagnade jag, så vidt det var mig möjligt, att i Copstadens närhet bestiga de skyhöga bergen och något längre bort ifrån densamma undersöka slätterna och höjderna invid småstäderna Stellenbosch och Simonstown. undantag af fyra dagar, då, liksom under högvintern, det ena skyfallet efter det andra nedstörtade, gynnades jag hela tiden af den herrligaste varmaste väderlek.

Goda Hoppsudden bildar yttersta spetsen af en triangulär lång och smal landtunga, i vester badad af Atlantiska oceanen, i öster sköljd af den vidsträckta False bay; basen omgifves af Table bay invid Capetown. Hela denna halfö är

ytterst bergig och ifrån Table bay - der Taffelberget, Djefvalsberget och Lejonberget stå såsom de trenne sidorna af en djup krater, hvari, invid haskanten, staden ligger - sluttar den höga fjellkammen ut till Goda Hoppsudden. Ungefär på midten af denna halfös östra kust invid False bay är den lilla staden Simonstown belägen, en ypperlig hamn för den här stationerade engelska flottafdelningen. Nedanför dessa bergklumper, inåt landet till, är en enda snart sagdt omätlig slätt, som i öster och vester sträcker sig längre an ugat förmår öfverskåda, men mot nordost begränsas af den ena bergskedjan ester den andra med skyhöga, spetsiga, sönderkarsvade toppar och mellanliggande djupa dalar. Invid foten af dessa berg ligger den täcka, angenämt lummiga, helt och hållet gammaldags holländska staden Stellenbosch. Sådan är fysiognomien af Caps löga angenäma omgifningar, hvilka jag under mitt vistande besökte och hvars vegetation jag nu närmare skall omtala.

De yttersta delarne af Capstaden äro fulla af ganska täcka trädgårdar; gatorna äro planterade med alléer af Populus, Ek och Casuarina — ett vackert möte af nord och söder - och utanföre de längst ut belägna husen ser man små gröna täppor af flera vanligare blomsterväxter, buskager af den resliga Nicotiana glauca och en och annan Dadelpalm. Vinrankan slingrar sig inbjudande utanföre verandahspaliererna och allt har här i allmänhet ett af hortikulturens välsignelse förskonadt och förädladt utseende. Flera offentliga trädbevuxna platser finnas, jemte en s. k. botanisk trädgård, som dock egentligen är endast en utomordentligt täck och väl underhållen engelsk park och promenadplats, der man med det omätliga hafvet framför sig och det höga, dystra Taffelberget öfverhängande bakom sig, i många hänseenden finner behagliga ögonfägnader. Den nu döde Baron Lupvigs trädgård, förr så välbekant äfven för Europas botanister, är nu raserad och öfvergifven. Följer man de präktiga vägarne, som från staden slingra sig genom dess närmaste omgifningar, så vandrar man förbi flera af dessa engelska land-cottages der husens behagliga architektur, trädgårdarnes snygga och nätta prakt, med ett ord allt talar om comfort och njutning deraf. Häckar af ett par Opuntia-arter, Foucroya och Agave, Cassia och Acacia capensis gifva landskapet ett slags tropiskt utseende, som det dock helt och hållet förlorar, när man med mera uppmärksamhet vandrar öfver de sterila backarne och de nakna bergsluttningarne, der, åtminstone nu, en särdeles torr och stickande risig vegetation gör gåendet enformigt och mödosamt. Dessa backar, som kring Cap egentligen ingenting annat äro än de ojemna sluttningarne af de trenne förutnämnda kring staden halfcirkelformigt ställda bergen, äro på sin nedersta region bevuxna af temligen vidsträckta barrskogs-planteringar i stora fyrkanter, hvilka på afstånd se särdeles reguliera ut, annars utgöres trädvegetationen af några popplar och Alnus glutinosa kring loppet af ett par små bäckrännilar, i hvilka stå Cyperus textilis, en Patamogeton, Canna indica och Aristea eriophora, Kigillaria africana i stenrösen jemte Virgilia africana; de större busksnåren bildas af arter af Rhus (mest lucida), Psoralea pinnata, Celastrus pyracantha, Phylica buxifolia och de lägre af Rubus rosæfolius (som ock var allmän på Mauritius) och ett par Brunoniaarter, mellan hvilka marken för öfrigt betäcktes af diverse Mesembryanthema, flerfaldiga högst kuriösa Restioarter, Oxalis grandiflora, den högröda praktväxten Leonotis Leonurus, Solanum sodomæum, Physalis somnifera, arter af Chenopodium, Scirpus, Cyperus och Juncus, samt Cynodon dactylon och några få Panica. De högre sluttningarne af dessa torra backar, omedelbart nedanföre bergens brant nedstupande sidor, hafva en alldeles egen blågrå färg af den silfverbladiga Protea argentea, som der, i träd af ofta 30 fots höjd och deröfver, och med mer än manstjocka ringlade stammar, bilda mer eller mindre täta skogar, der för öfrigt Royena glabra, Indigofera cytisoides, Protea canescens och incompta, Polygala myrtifolia, Leucadendron adscendens, Muraltia Heisteri, Myrtus communs och Salvia paniculata bilda den tätare buskvegetationen, bland hvilka följande lägre örter äro de allmännaste: en slingrande buskartad

Asparagus, Phusanus compressus, en Bubon, trenne Thesia, Gomphocarpus arborescens, ett par Gnidiæ (särdeles G. aurea), Restiones och Ficinia, den gullgula Euriops abrotanifolia och ett par Seneciones (mest rigidus), Stapelia variegata och Euphorbis Caput Medusæ, Oxalis livida och falcata, flera Diosmæ särdeles D. alba, Polygala Garcini och tvenne Sisyrinchia, ett stort antal Stoebearter, en Stipa, Lobelia lutea och pinifolia, den täcka Gladiolus brevifolius och den prydliga Hæmanthus coarctatus, af ormbunkar Lomaria capensis, Pteris capensis och hôgre upp Allosorus hottentottus, Schizea tenella och pectinata samt Todea africana. Här är nästan rätta lokalen för ett stort antal vida tufvor bildande skönblommiga Ericæ (Chimochilus, Blæria) ehuru flertalet af dem ej nu var i blomma. Slutligen uppe på bergets (jag talar här egentligen om Taffelbergets) som ett dansgolf flata topp, som täcktes af sönderspruckna hällar, på hvilka man lika tydligt som på stenarne nere vid stranden ser spår af hafvets frätande förmåga, finner man inga buskar eller träd mera, men åtskilliga egendomliga Ericæ (flava, flabellaris), ett par Osteospermæ, flera Helichrysa (mest multiflorum), Othonna pectinata, Selago corymbosa, Disa grandisora, flera egna Restiones, en Villarsia, Arnica tabularis, Protea acaulis, grandiflora och den väldiga cynaroidea, ett par Cotyledon-arter, tre Hermas-arter, Prismatocarpus nitida och en Wahlenbergia. Man ser häraf, att i afseende på slägten och arter äro Compositæ särdeles öfvervägande, då deremot vegetationens physiognomi alldeles bestämmes af Proteaceæ, Ericineæ, Restiaceze. Liliaceernas tid var redan förbi. Öfverensstämmelsen med Sidneys Proteaceer och Epacrideer är visserligen i ögonen fallande; här såsom der utgöres allt af torra, stickande, till örten obehagliga växter, men blommorna stråla af de mest bländande färger, ehuru nu årstiden var så ogynnsam för deras rätta fördelaktiga exposition, och man endast kunde svagt ana huru skiftande och praktfull den växtmatta måtte vara, som här under sommarmånaderna sveper in berg, dal och slätt.

Nu var gult särdeles öfvervägande, här och der uppblandadt med något lysande rödt.

Så torra och sterila som bergen äro på sina toppar och den vestra sidan, äro de ej på den östra. Der samla sig regnmolnen oftare och tätare, och derifrån nedströmma följakligen strida och mera vattenfyllda bäckar, vattnande och upplifvande den underliggande närmaste trakten, hvilken ock beklädes af en grönskande lummighet, så skuggrik och yfvig, att man ej tror det vara sannt att detta är Cap. Herrliga dungar af Pinus och Casuarina, väldiga alléer af vår Quercus, bland livilka ett par nyholländska Eucalypti (som här på 6 år skjuta upp till 20 alnars höjd) bilda dessa svalkande lundar, hvilka dock ej skulle funnits här, om ej menniskans hand ursprungligen planterat dem. Bland andra täcka landtgårdar, tillhörande Capstadens förnäma och rika, som här gömma sig under löfhvalfven, är ock Mariadal, vår allmänt värderade Consul J. Letter-STEDTS egendom, hvarest jag uppehöll mig ett par dagar, men för botanisten är här alldeles intet originelt att finna.

I detta hänseende äro de i Goda Hoppsuddens mera omedelbara närhet liggande bergen och högplatåerna bakom Simonstown mera intressanta och lärande. Jag hade ej tillfälle att mera än en half dag här uppehålla mig (ty dyrheten af transport från det ena stället till det andra, mat och logis någonstädes, är särdeles nu här ytterlig), och fann äfven vegetationen till hufvudsakliga drag alldeles densamma som på bergen och höjderna närmare staden. Erica-arterna voro uppe på högslätterna särdeles förtjusande och ymniga (jag insamlade vid pass 50 arter blommande, hvaraf jag ej säkert känner slera an Plukenetii, decora, cordifolia, cerinthoides, monadelpha, pulchella, purpurea, hirtiflora, tubiflora, sepana, baccans och mucoides). Proteæ och Leucadendra voro nästan desamma, Leucospermum conocarpon ymnigare; Viscum capense satt på grenar af Targinanthes camphorata och Helichrysum argenteum och vestitum försilfrade klipporna, Mundia spinosa stack allestädes, Cyclopia och Soulanchia, Stilbe pinastrum, Trichocephalus

och Aulacorrhynchus jemte Harveya voro här nyheter. Annars var karakteren samma torra taggighet, saftlösa färgprakt och öfvermått af vissa förherrskande individer. Märkvärdigast af allt syntes mig dock utbredningen af Ericæ; de särskilta arterna växte nästan alltid sällskapligt ihop med hvarandra, sällan två arter inom samma tio qvadrat-alnars rymd, vexlande efter olika bredd och höjd på bergen. Att närmare fullfölja detta skulle varit intressant; tid felades mig nu.

Den stora slätten af vid pass 34 eng. mils bredd från Capetown till den lilla staden Stellenbosch invid foten af bergskedjorna, som parallelt draga sig på ungefär samma afstånd från kusten, är den mest dystra och sterila man kan se, mot bvilka ljunghedarne i Halland äro leende paradis, ehuruväl botanisten här har att glädja sig åt ej få skönblommande rariteter, åtminstone under den företrädesvis s. k. vackra årstiden. De öfvertäckas af stora tjocka massor af Mesembryanthema, särdeles den väldiga edule, de halfuttorkade saltgölarne fyllas af Salicornia-artade växter, sanddrifvorna af gigantiska tufvor af Restio (ymnigast tectorum), och något upphöjdare och hårdare backar beklädas af en otrolig massa individer af Ericæ, hvaraf nu särdeles en ovanligt gul- och en annan rödblommig voro särdeles praktfulla, Gnidiæ, Struthiolæ, Passerinæ och ett par Gladioli. Som jag endast i omnibus passerade denna slätt, hade jag ej tillfälle att derom förskaffa mig en noggrannare kännedom, hvilket ock nu näppeligen syntes löna mödan.

Kring Stellenbosch deremot uppehöll jag mig ett par dagar och hade der — tyckte jag — full valuta för mina vackra, svårsläppeliga guinéer. Sjelfva staden är en sådan der vinort, der de vidsträckta tomterna intagas af präktiga trädgårdar och vinfält; gatorna äro planterade med resliga ek-alleer, i hvilkas skugga de trefliga holländska husen gömma sig, och, betraktad uppifrån de nära liggande bergen, är den verkligen som tyckte man sig se en profbit af Afrika i dess verkliga gestalt — en ändlös öcken och en oas. Närmast omgifves den af torra låga backar, alldeles liknande dem på den vida slätten, med den

skillnad likväl, att här ej finnas några flygsandsdrifvor, att de äro ännu hårdare och följaktligen den taggiga buskvegetationen, uppblandad med några liljor här kan fullare utveckla sig, och att några af dem verkligen lysa helt gröna af stora fält af Sisyrinchium. Bergen, som här nå en ansenlig höjd, så att de till och med om vintern stundom äro snöbetäckta, och väsendtligen skilja sig från Taffelbergets sandstenslager, i det att de här utgöras af granit och feltspath, samt således synas tillböra en annan epok, förete ock ganska många växter, som ej träffas närmare Cap, och af hvilka jag vill uppräkna några: fyra arter Pelargonium (deribland mest cucullatum och den lilla athamanthoides), Arctotis acaulis, fem arter Oxalis (deribland O. monophylla och multiflora), flera Metalasiæ, Metrosideros angustifolia, Leucadendron ovale och plumosum, Protea lepidocarpa, Brunia lanuginosa, Asparagus albus, Lobelia coronopifolia, Brunswigia, slera nya Restiones o. fl. I dalarne mellan de mangtoppade bergskedjorna framrassla steniga bergsströmmar, och kring dem framstår en ännu yppigare vegetation af Cunonia capensis, Solanum verbascifolium och giganteum, Phylica plumosa, Rhus rosmarinifolia och fastigiata, Salix capensis, Myrica serrata, Indigofera psoraloides, Virgilia sylvatica, Olea verrucosa, Epilobium, Cyclopia tenuifolia; och på sluttningarne ofvan dessa mera leende ställen träffas många vackert belägna landtgårdar, på hvilkas utmarker Rubus Bergii och R. chysocarpus, Helichrysum soetidum, Osteospermum imbricatum j. fl. äro temligen allmänna.

Sådan är i största allmänhet den sednaste höstvegetationen kring Capkoloniens hufvudstad. Här likasom öfverallt var vårt vistande alltför kort att några betydliga samlingar kunde göras (jag tror mig ej hafva inlagt mera än vid pass 400 arter) och här likasom annars är min kännedom af hvad jag sett och skördat alltför inskränkt att sätta mig i tillfälle att mera tillfredsställande redogöra för mina utvandringar och deras resultat.

Söndagsqvällen d. 4 Maj sågo vi S:t Helenas klippmassa uppskjuta ur hafvet och påföljande morgon inlupo vi på James-

towns redd, samt qvarlågo der till påföljande qväll den 3. Hvad jag således har att om denna lilla ös vegetation omförmäla inskränker sig ej till mer än knappast ett trefjerdedels dygns iakttagelser. På något afstånd sedd företer denna ö det kalaste, otrefligaste och ohyggligaste yttre man kan tänka sig; allestädes stupa de branta bergen i hafvet rödgrå och dystra, e ett grässtrå upptäckes der, och endast innerst i djupet af de trånga, krokiga, afgrundslikt djupa dalarne framskymta några gröna tecken till lefvande lif, likasom man öfverst på hjessan af den höga ön ser spår af små mörka skogsdungar. skräckande första utseendet än är och så hopplöst det än ser ut att här söka och finna ringaste spår af ett tropiskt klimats yppiga alster, så förändras dock scenen betydligt när man öfverskådar ön från det inre. I centern af den 12 eng. mil breda öplatten reser sig den, jag tror minst 3-4000 fot höga Dianas peak; här är knuten för det bergsystem, som bildar skelettet till S:t Helena (och något annat finnes nästan icke), och härifrån utgå till alla kanter af densamma höga, skarpa, slingrande åsar, lemnande mellan sig förfärliga djupa dalar. Närmast dessa centralberg är ön täckt af en nästan yppig vegetation, rika täta skogar, hvilka tranga sig ner i de närmaste afgrunderna och der och på åsarne, bilda täcka situationer, hvarest tjusande villor pittoreskt framsticka. Blickar man åt norr, så ser man mot hafskanten de dit löpande åsarne utplatta sig i en temligen bred högslätt, der det allbekanta Longwood är beläget; närmare Diana-piken öppnar sig den vackra dal der Napoleons graf ligger. Ser man deremot åt motsatta sidan, så öfverblickar man en trakt af den hiskligaste nakenbet, hvilken ej bättre kan skildras än om jag liknar den vid ett ögonblickligen plötsligt stelnadt, af stormen skakadt eldhaf, spets vid spets, afgrund invid afgrund, allt rödt, bart och sönderbrutet - detta är utseendet. De öfriga dalarne äro någorlunda drägliga, men endast åt ett håll, nemligen åt Longwood till, förekomma odlingsbara fält af någon utsträckning.

Det är tydligt att den korta tiden af ett dygn, särdeles under den ogynnsammaste perioden af året, ingalunda skulle kunna lemna några tillfällen att bilda sig något fullständigt begrepp om denna ös Flora. Jag har sett uppgisvas, att den skulle uppgå till något öfver 700 arter; mig var det omöjligt att under mitt dygns uppehåll sammanbringa mera än vid pass 400, hvilka dock så der temligen kunna lemna en reducerad aning om karakteren deraf, nemligen att den ej på minsta vis är egendomlig, utan sammansatt af diverse kolonister, mest från England, hvarifrån öns alla cultur-, ogräs- och vildmarks-växter härleda sig, till den grad, att man alldeles tycker sig vandra på en engelsk jord, i all hennes magerhet. Det är endast i skogarne kring Dianas pik man kan finna några ursprungliga växtalster. De utgöras hufvudsakligen af fyra stora träd-syngenesister, och en massa (jag fann fjorton) arter Ormbunkar, hvaribland en palmlik Cyathea, som bildar riktiga alléer uppe på den höga, som en mager hästrygg smala bergåsen; för öfrigt gömma sig der tvenne egna Campanulæ, och Rubus pinnatus bildar oegenomträngliga snår. Den trädvegetation, som för öfrigt här och der framstår, utgöres af en i täta dungar odlad Tall (som man planterat, sedan för vid pass 400 år sedan de från England hitförda getterna uppätit, enligt uppgift, den trädvegetation, som då lärer betäckt äfven lägre delar af ön), en Ek, massor af en Eucalyptus, en Podocarpus, Salix babylonica, Acacia heterophylla och Cydonia japonica. Vägar och odlingsfält inhägnas af nyssnämnde Rubus pinnatus (alldeles som R. discolor &c. i England) och Buddleja saligna, som hitfördes för fyra år sedan, har nu spridt sig öfver hela ön i de tätaste snår. Hvad som åt höjderna ger ett högst eget utseende är de yfviga och frodiga massor af Ulex europæus, som ej allenast bland de gröna skogarne inmänger sina gula färger och förlänar dem en angenäm, nästan höstlikt skiftande färg, utan äfven förgyller de annars så nakna och enformiga bergsidorna och sandfälten, der för öfrigt en stor buskartad Osteospermum (tror jag) är särdeles allmän. Gräsmattan, som på högre mera fuktiga ställen är särdeles yppig, består nästan uteslutande af Cynodon dactylon (för öfrigt insamlade jag åtta Gramineæ), och i djupet af dalarne, der de sparsamma bäckrännilarne äro för små att framkalla någon frodigare växtlighet, trifvas Cyperi och Scirpi, en buskartad Hibiscus och en lberis.

Lägger man härtill att lavaklipporna närmare kusten tätt ösverdragas af rika smådungar af en Salsola-art och en storbladig Pelargonium, att en stickande Opuntia här och der insesterar dalarne och att Mesembryanthemum edule ösverallt bildar tjocka feta mattor, samt att här och der träffas tvenne gula Oxalis-arter, Gomphocarpus arborescens och Helichrysum fulgidum, likasom odlade exemplar af Virgilia sylvatica och en trädartad Erythrina med taggig stam, så har man, tror jag, uppräknat alla märkeligare växter man här denna tid på året kan finna under 18 timmars vandring. Och om det också icke för vettgirigheten är så fägnande och förökande, så är det dock i sanning för många andra sinnen glädjande att bär, inom vändkretsarne, i södra hemisferen, påträffa en massa gamla bekanta, hvilka likasom komma en till mötes och bringa en helsning från det kära hemland, dit kölen nu vänder sig och dit längtan flyger forture än det framilande skeppet. I åkrarne igenfinner man en Nolana, en Euphorbia, Stachys arvensis och Fumaria officinalis; Solanum nigrum och sodomæum, flera Chenopodia, Apargia hispida, Convolvulus arvensis, en Lepidium, Vinca major, en Verbascum, Physalis, Rumex acetosella och Anthoxanthum odoratum?, en Datura jemte ofvannämnde Ulex och annu flera fylla raden.»

# Akademiska angelägenheter.

Sammankomsten den 14 September.

Præses tillkännagaf, att Akademien genom döden förlorat, i första klassen, Professoren vid Conservatoire des arts et des métiérs i Paris, R. N. O. Hr T. OLIVIER, samt i åttonde klassen, Hr JOHN SWARTZ d. 15 Augusti.

#### Sammankomsten den 12 October.

Præses tillkännagaf, att Akademien genom döden förlorat, i första klassen, Direktören vid Observatorium i Paris, R. N. O. Hr F. J. D. Arago d. 2 October, och i sjette klassen, Professoren vid Universitetet i Halle, Hr E. F. Germar, d. 8 Juli.

### Inlemnade arbeten.

### Sammankomsten den 14 September.

Af Hr CHARLES J. Anderson, berättelse om, hans resa i sällskap med Hr Galton i det inre af södra Africa.

Remitterades till Hrr Sundryall och Lovén.

Af Hr Bruksinspektoren Björkman, meteorologiska observationer för åren 1849—1852, anställda vid Tolffors bruk nära Gefle.

Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.

### SKÄNKER.

# Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Anmälta den 14 September.

## Af H. M. KONUNGEN.

Curve, Illustrations Conchyliologiques. T. I-VI, et livrais, 75-83.
Paris. Fol. (m. t.)

# Af H. M. Konungen af Preussen.

Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, von Lersius. Tafeln: Lief. 33
—41. Berlin. Fol.

# Af Stor-Britanniska Regeringen.

Geological Survey of Great Britain. Fortsättning: 5 kartor och 15 sections.

Memoirs of the geol. survey. Dec. IV, VI. 4:0 (m. t.)

Records of the school of mines. I: 2. With prospectus of the school, 2:d session.

# Af Franska Regeringen.

Voyage au Pol sud. Hist. du voy. T. 8—10. Geol. et Minér. 1 T. 8:0. Atlas: Geologie, livr. 1—3. Anthropol. 10. Botanique, 11, 12. Zoologie 23—26. Fol.

Annales des mines. 4:e Sér. Table des matières. 1842-51. 8:0.

# Af Nederlåndska Regeringen.

Flora Batava. Aflev. 170-172. 4:0.

Af

#### Af K. Danske Videnskabernes Selskab.

Oversigt 1849, 1850, 1852. 8:0.

## Af Reyal Society i Landon..

Philosophical Transactions. 1852. P. 1, 2. 4:o. Proceedings. VI: 83—93. 8:o. List of members 1852. 4:o.

## Af R. Astronomical Society i London.

Memoirs. Vol. XX, 1851, 4:0.
Monthly Notices. Vol. XI, 1851. 8:0.

## Af R. Geographical Society i London.

Journal. Vol. XXII, 1852. 8:0.

## Af Chemical Society i London.

Quarterly Journal. V: 4, VI: 1. 1853. 8:0.

### Af R. Irish Academy i Dublin.

Transactions. Vol. XXII: 3, 4. 1852, 53. 4:0. (m. t.) Proceedings. V: 2. 1852. 8:0. Catalogue of stars near the Ecliptic. Vol. I, 1851. 8:0.

#### Af Académie des sciences i Paris.

Comptes Rendus. 1849: 2. 1850: 1, 2. 1851: 1, 2. 1852: 1, 2. 4:0.

## Af Société d'agriculture &c. i Lyon.

Annales, sec. Sér. T. III: 1, 3. 8:0.

## Af Académie des sciences i Lyon.

Mémoires, nouv. série. Classe des sc. I. Classe des lettres I, 1851. 8:0.

## Af Société Linnéenne i Lyon.

Annales. Années 1850-51. 8:0.

## Af K. Akademie der Wissenschaften i München.

Abhandlungen der math. phys. Classe. VII: 1. Münch. 1853. 4:o. Bulletin. 1853. N:o 1-25. 4:o.

# Af Physikalische Gesellschaft i Berlin.

Die Fortschritte der Physik in J. 1849. V Jahrg. Berlin 1853.

# Af K. Gesellschaft der Wissenschaften i Göttinge

Abbandlungen. B. V. 1851-52. Gött. 1853. 4:0. (m. t.)

Öfvers. af K. Vet,-Akad. Förh. Årg. 10. N:0 7 & 8.

### Af Accademia R. della scienze i Turin.

Memorie, Ser. II. T. 9-13. Torino 1848-1853. 4:0.

## Af État major des Ingénieurs des Mines i Petersburg.

Annales de l'observ. physique centr. 1849: 1—3. 1850: 1, 2. Compte rendu annuel par M. Kuppper. Années 1851, 52. 4x.

### Af K. Sundhets-Kollegium.

Berättelse om Medicinal-Verket i riket. Sthm 1853. 4:0.

#### Af Författarne.

Andersson, N. J., Plantæ Scandinaviæ descriptæ et delineatæ. Fasc. II.

Cum tabb. — Skandinaviens växter. Häft. 2. Med afbildningar.

Sthm 1652. 8:0.

Assjörksen, P. Cer., Bidrag til Christianiafjordens Litoralfauna. 8:0. — Vildrenen. 12:0.

DE LA BECHE, Sir HENRY T., The geological observer, sec. edit. Lond. 1853. 8:0.

DUVERNOY, Mém. sur le syst. nerv. d. moll. acephales. (Mém. de l'Instit.)
FARADAY, MICH., Experim. researches in Electricity. Ser. 28 & 29.
(Philos. Trans.) — On the lines of the magnetic force. (Phil. Mag.)

FLAUTI, VINC., Osservazioni su' metodi per le curve inviluppi. Modena 1848. 4:0. — Su due libri di Apolonio pergeo. Modena 1851. 4:0.

HAUSMANN, Neue Beiträge z. metallurg. Krystallkunde. Gött. 1852. 4:0.

LEWY, B., Tre afhandlingar ur Annales de chimie et de physique och

Comptes rendus.

Malm, A. W., Zoologiska observationer. Häft. 2. Gbg 1853. 8:0.

MULSANT, E., Histoire naturelle des coléoptères de France. Paris
1846. 8:0.

NILSSON, S., Skendinav. Fauna. Del. IV. Fiskerne, 2. Lund 1853. 855.
RINK, H., Om den geographiske Beskaffenhed af de Danske Handelsdistrikter i Nord-Grönland, tillige med en Udsigt over Nord-Grönlands Geognosi, med en Charta. Kiöbenhavn 1852. 4:0.

Schmitz, J. W., Das Weltall. — Astronomie für Alle. — Ansicht der Natur. — Der kleine Kosmos. — Die Natur. Köln 1852, 53. 8:0. Schmere, Th., Lehrb. der Metallurgie. Lief. 1—9. Braunschw. 1846 — 53. 8:0.

Swellengareel, J., G. H., Neun verschiedene Coordinatensysteme in Zusammenhang untersucht. Bonn 1853. 4:0 (m. t.).

WISTRAND, A. T. och A. H., Handbok i rättsmedicinen. H. 2. Sthm 1853. 8:0.

#### Af Utgifvarne.

Astronomical Journal. N:o 58—61. Cambr. 1853. 4:o. Archiv z. Kunde von Russland. XII: 3. Botaniska Notiser. 1853. N:o 4—7.

Flore. 1853. N:o 13-18. Regensburg. Brandel, La myriade. Exposé par F. A. Ewkalör. Copenh. 1853. 8:o.

#### Af Hr N. J. Andersson.

En samling småskrifter och handlingar upplysande Australiens statistik och geologi.

#### Af Hr S. Loven.

Esercitazioni academiche degli aspiranti naturalisti diretti dal dottor Costa. Vol. I, II: 1, 2. Con Atlante in 4:0. Napoli 1839—42.

#### Af Hr M. G. Morton i Boston.

Statements on his claim to the discovery of the anæsthetic properties of Ether. Wash. 1853. With appendix.

#### Anmälta den 12 October.

## Af Kongl. Civil-Departementet.

Karla öfver Sverige i 10 blad. Af Aug. Haur. 1:sta häftet. Sthm. 1853. Fol.

Af Kongl. Norska Universitetet i Christiania. Saga Olafs Konungs en Helga. Christ. 1853. 8:0.

#### Af K. Akademie der Wissenschaften i Berlin.

Abbandlungen. Aus d. J. 1852. Berlin 1853. 4:o. Monatsbericht. 1852: 11, 12. 1853: 1--7. 8:o.

### Af K. sáchs. Gesellschaft der Wissensch. i Leipzig.

Abbandlungen der math. phys. Classe. B. IV. Bogen 14—19. 8:0. Bericht üb. die Verhandlungen. 1852: II. 1853: 1. 8:0.

Af k. k. Geologische Reichs-Anstalt i Wien. labrbuch. 1853: N:0 1. 4:0.

# Af Associazione Medica degli Stati Sardi.

Atti del secondo Congresso Generale, Ottobre 1852. Torino 1853. 4:0.

## Af Utgifvaren.

Archiv für wissenschaftl. Kunde von Russland, von Erman. B. XII. H. 4.

#### Af Hr Anatole Demideff.

Yoyage dans la Russie méridionale et la Crimée. Atlas: Livr. 13—16. Fol.

#### Af Författarne.

MAURY, Paper on the gulf stream and currents of the sea. (Southern Liter. Messenger. Vol. X. N:o 7), 8:o.

VAUQUELIN, De l'application de la suture enchevillée. Paris 1853. 8:0. ZANON, BART, Rinvenimento dell' Achilleina. Venezia 1851. 4:0.

Santesson, Carl, Anteckningar rörande de förnämsta Medicinska Skolorna uti Italien, Frankrike, Holland och England. Sthm 1850. 80.

Danielsson Hill, C. J., Om relation mellan bågen (b) och dess tangent (t). Halfarket 38. 4:0.

### Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Anmälta den 14 September.

Af Hr Jágmástaren A. Jahnsson.

En Vespertilio borealis.

Två bon med ägg af Sylvia schoenobænus.

Af Hr Dector Åberg.

En Acipenser huso fångad vid Norrköping.

Af Hr Professor Huss.

En Fringilla ciris.

Af Hr Magister Andersson.

En Testudo från Cap.

Af en okånd gifvare.

Två ex. af Falco subbuteo från Ulriksdal.

Anmälta den 12 September.

Af Hr Professor Huss.

En Fringilla cardinalis från Vestindien, samt tre Estrildæ från Afrika.

Af Hr Hof-Råtts-Rådet Hindbeck.

En Orthoceratit från närheten af Svartå bruk i Nerike.

# Botaniska afdelningen.

Anmälta den 14 September.

### . Af Mr Professoren Blume i Leyden.

Två växtsamlingar, den ena af 175 Japanska arter, förnämligast träd och buskar, hvaribland Prunus, sju arter, Acer fem, Quercus tio, Carpinus fyra, Alnus två, Rhus fyra, Pinus tre, Podocarpus sju, Euonymus sex, Ilex nio, Viburnum tretton, Ligustrum tre o. s. v.; den andra af 263 sällsyntare träd och buskar från Java, Borneo, Celebes, Amboina. Timor och Nya Guinea, hvaribland femtioåtta Myrtaceæ, sextiosex Melastomaceæ, tjuguen Memecyleæ, fjorton arter af Quercus, fyra af Castanea, tio af Gnetum, fjorton af Jasminum, åtta af Podocarpus, tio af Nepenthes, sju af Connarus o. s. v.

### Af Hr Rådman Beurling.

Tjugufyra sällsyntare arter från trädgårdar i Stockholms-nejden.

### Af Hr Studeranden Lindberg.

Sextioâtta arter frân nejderna af Stockholm, Salems socken och Rosersberg, t. ex. Hedera helix, Viscum album, Rubus corylifolius, Asparagus officinalis, Allium ursinum, Schedonorus erectus och asper, Blitum capitatum, Galium sylvestre, Festuca gigantea, Batrachium fluitans, Veronica maritima, Ruppia rostellata m. fl., samt femtio arter mossor frân nejderna omkring Stockholm.

#### Af Botanices Intendenten.

Fyrtiosex sällsyntare arter från trädgårdar och orangerier i Stockbolmstrakten, t. ex. Veronica speciosa, salicifolia och Andersoni, Diclytra spectabilis m. fl., samt

Trettiotre arter från Södermanlands skärgård, t. ex. Silene viscosa, Sorbus hybrida, Rubus pruinosus och nemorosus, Taxus baccata, Cephalanthera rubra, Platanthera chlorantha, Lathyrus maritimus, Aira bottnica, Schedonorus asper, Salsola kali, Cochlearia danica, Glyceria distans var. pulvinata, Carex arenaria m. fl.

### Anmälta den 12 October.

# Af Studeranden Hr Fredrik Björnström.

Fyrtioen arter från Södermanlands skärgård och Stockholms-nejden, fjorton phanerogamer och tjugusju cryptogamer.

#### Af Studeranden Hr E. Boheman.

Trettio sällsyntare arter phanerogamer från Stockholms omgifningar.

## Af Studeranden Hr S. O. Lindberg.

Sexton arter mossor från Stockholms-trakten.

#### Af Hr Medicinal-Rådet af Pontin.

En frukt af Cucurbita ovifera.

### Af Hr Trådgårdsmästaren Fahlström.

En frukt af en art af Cucurbita, hvilkens frön hitkommit från Mallaga, hvarest växten odlas för fruktens användbarhet till föda.

# Mineralogiska afdelningen.

Anmälta den 12 October.

### Af Hr Rink i Köpenhamn.

Etthundradeåttiofem stuffer mineralier och bergarter från Grönland.

## Af Hr Magister Andersson.

Sjuttio stuffer bergarter insamlade under Fregatten Eugenies jordomsegling.

# Af Hr Löjtnant Skogman.

Sju stuffer bergarter insamlade under samma expedition samt en portion vatten från Cocos-öns lagun.

## Rättelser.

| Pag.     | 7,  | rac       | 1 7 | uppifr. | står: | slätten      | lās: | fjällen.      |
|----------|-----|-----------|-----|---------|-------|--------------|------|---------------|
| <b>X</b> | » · | <b>39</b> | 8   | nedifr. | 'n    | nordöstra    | *    | nordvestra.   |
| D        | 9   | ×         | 11  | nedifr. | ))    | Waiwanentaki | »    | Waiwanenlaki. |
| <b>3</b> | »   | p         | 1   | nedifr. | *     | nibella      | 10   | rubella.      |
| 10       | 10  | *         | 3   | nedifr. | n     | Rattowuoma   | D    | Kattowuoma.   |
| D        | »   | »         | 2   | nedifr. | 20    | styrde       | w    | styrde sedan. |



## ÖFVERSIGT

**AF** 

## KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS

FÖRHANDLINGAR. ...

Årg. 10.

1858.

M D.

Onsdagen den 9 November.

## Föredrag.

1. Spongocladia, ett nytt algelägte\*). — Hr Areschoue hade insändt följande meddelande:

»Den växt, hvarpå jag nu tager mig friheten fästa Kongl. Vetenskaps-Akademiens uppmärksamhet, påträffades för snart tio år sedan uti en samling alger, hemförda från Mauritius. Di loga intresserad for spongiernas studium och anseende den tillhöra de senares på arter så talrika klass, bortlade jag den, utan någon strängare granskning. Det spongielika utseendet, lukten af brändt hår, kiselnålars närvaro och slera andra, från algerna afvikande egenskaper, syntes mig skäl pog, att anvisa honom en plats inom spongiernas område. Först sedan den länge omtvistade frågan om dessa senares djuriska eller växtliga natur stegrat min lust att närmare studera dessa underbara former, (som ännu alltjemt sätta den organiska naturforskningen på ett hårdt prof), framtogs den ånyo till vidare undersökning. Länge dröjde det dock innan jag blef fullkomligt ofvertygad, att jag hade framför mig en verklig alg och vågade anse de afvikande egenskaperna icke såsom undantag från den allmanna regeln, utan såsom en följd af främmande orsaker.

Utan betänkande vågar jag derföre meddela följande systematiska beskrifning, förbehållande mig att sedermera få yttra

<sup>&</sup>quot; Hartill Tab. II.

några ord rörande anledningen till min ovisshet om denna växts rätta plats uti de lägre organismernas långa kedja.

### SPONGOCLADIA ARESCH.

Char. gen. Alga viridis, adnata, cæspitosa, digitato-dichotoma, filis cellularibus laxe implexis contexta. Fila unica cellularum serie constructa, inferne parce ramosa, acrogenia; cellulæ inferiores breviores, superiores longissimæ, tubuliformes, vaucheriæformes, utræque intus granulis chlorophyllinis vestitæ. Schizogonidia seu zoosporæ in cellulis tubuliformibus formatæ.

Genus Acrosiphonias J. Ag. seu Spongomorphæ Kurz. sine dubio proximum et notis abunde diversum, quamquam ipsa diversitas charactere seu verbis difficilius exprimitur. Nostrum genus et Acrosiphonia in eo conveniunt quod cellulæ filorum inferiores sunt ætate provectiores, superiores contra juniores, unde vegetatio utriusque est in apice sita. Sed in Acrosiphonia cellulæ inferiores membrana tenui constructæ sunt et superiores l. supremæ interdum brevissimæ; in Spongocladia cellulæ inferiores non raro adeo crassa constructæ sunt membrana, ut cellula tenui fistulositate percursa videatur, et cellulæ superiores l. supremæ tam sunt longæ, ut plantam pluries sub microscopio examinatam, nullo invento geniculo, ad Vaucherieas pertinere facile credas. Hoc etiam in causa fuit, cur eandem ad Siphoneas referendam diu suspicatus sim, donec, inventa filorum ad basin articulatione, veram ejus perspiciebam affinitatem.

#### 1. SPONGOCLADIA VAUCHERIÆFORMIS ARESCH. Tab. II.

Hab. ad littora insulæ Mauritii, Lithothamniis innascens.

Descr. E strato per Lithothamnia effuso fibroso-spongioso horizontali, nudoque oculo Codio adhærenti non absimili erecta. Thallus extus coloris griseo-flavescentis l. griseo-albidi, intus viridis, 2—3-pollicaris, cæspitosus, a basi digitato-dichotomus, 2—4 lineas crassus, teres l. compressus, apicibus nunc subattenuatis, nunc incrassatis l. incrassato-truncatis et tunc ipsa planta capiti Brassicæ floridæ non dissimilis. Fila exteriora plus minusve grisea, interiora viridia, omnia unica cellularum serie constructa, inferne ramosa, laxe implexa; cellulæ inferiores breviores, longitudine diametrum 2—3-plo excedentes, membrana plerumque crassissima constructæ, superiores longissimæ, vaucheriæformes, membrana tenuiori confectæ. Materies chlorophyllina in cellulis filorum exteriorum plerumque omnino nulla, in interiorum vero cellulis parietem sæpe per spatia tantum abrupta obvelans. — Schizogonidia in ipsa cellula matrice, ut sæpe in Confervis, germinantia a me sunt observata.

Obs. In nostris speciminibus duæ res dignæ videntur, quas paucis verbis attingamus. Primo in ipsa planta observantur interdum quasi pori, ostiola spongiarum in memoriam bene revocantes, qui utrum accidentales sint an normales, pro certo dicere non possumus; forsan per illos egrediuntur schizogonidia; secundo spicula silicea, recta l. levitet curvata, longissima et utrinque paululum attenuata, cum granulis in

termixtis filis extus incumbentia, in nonnullis plantæ speciminibus ejus superficiem dense investientia — unde forsan color griseus — in aliis apices incrassatos thalli politos reddentia. Videntur hæc spicula plantæ heterogenes, quamquam natura eorum non facile percipiatur; forsan sunt spongiæ cujusdam.

Sedan jag sålunda meddelat växtens systematiska beskrifning torde det tillåtas mig att ingå uti en mera detaljerad framställning af densammas structur och öfriga beskaffenhet, och på samma gång visa såväl omöjligheten att anse de nämnda kiselnålarna tillhöra växten, som ock svårigheten att tillfredsställande förklara deras uppträdande.

Structuren, ehuru framställd uti den ofvan meddelade systematiska beskrifningen, förtjenar att närmare beröras. Hela växten utgöres af sammanvecklade trådar, sinsemellan insnodda, försåvidt jag kunnat förstå, ungefär på samma sätt som trådarne hos Ectocarpus tomentosus eller Conferva congregata Ac., ehuru, såsom vi förmoda, detta förhållande är hos denna alg alldeles normalt, och ej, som hos sistnämnda Conferva, en solid af yttre och tillfälliga orsaker. Tecken till någon hufvudtråd, intagande thalli och dess grenars axel, och från hvilken de trådar, som ligga i eller närmare thalli periferi, skulle kunna tänkas utgående -- har jag ej kunnat upptäcka. Deruti, att dessa trådar ei äro med hvarandra sammanvuxne i form af maskor uti ett nät, skiljer sig denna alg, andra kännetecken att förtiga, från de hornartade spongiernas structur, och öfverensstämmer med sina samslägtingar. Mot thalli centrum äro trådarne greniga, enklare deremot ju närmare de ligga periserien, som bildas af trådarnes långa, vaucherielika toppcelluler. Trådarnes, i det inre af thallus belägna celluler, således de nedre, äro jemförelsevis korta, ehuru ofta två till tre gånger längre än breda, någongång af en längd lika med bredden, men alltid längre i samma mån som de ligga närmare trådens topp, eller, som är detsamma, närmare thalli periferi; trådarnes toppcelluler äro, som nämndt blifvit, de allra längsta - och så långa (troligen ända till 50 gånger längre än deras bredd) och vaucherielika, att man lätt af dem kan föranledas att anse växten tillhöra Siphoneernas familj. De äro för öfrigt i växtens lefvande tillstånd otvifvelaktigt cylindriska, ehuru på mina exemplar, troligen genom torkning, platta; deras bredd ända till 0,20 och deröfver, men ofta mycket smalare.

Cellul-membranens sammansättning. Professor J. AGARDE har, uti ett särskildt, för läran om växtcellulen högst vigtigt arbete '), visat att cellul-membranen hos en stor del alger är sammansatt af ytterst fina, på olika sätt inväfda fibriller. Undersöker man under mikroskopet Spongocladians i vatten väl uppblötta celluler, så märker man uti desammas membran longitudinella strimmor (fig. 3 a, 4), som otvifvelaktigt häntyda på en dylik sammansättning. Behandlade med utspädd svafvelsyra, upplösas cellulernas membraner uti dylika fibriller, så att i detta hänseende intet tvifvel återstår (jfr fig. 5).

Cellul-membranens förtjockning. Vi ha redan uti den meddelade beskrifningen antydt, att trådarnes inre eller nedre celluler ha betydligt tjockare membraner än de öfre vaucherielika cellulerna. Detta förhållande gäller i allmänhet, ehuru ett och annat spår till lagens modifikation kan påträffas, hvilket dock synes föga betyda. Men i allmänhet känna vi ingen alg med så tjocka cellul-membraner, som ifrågavarande. De nedre, kortare cellulernas membraner befinnas ofta till den grad förtjocknade, att diametern af cellulens lumen ej utgör mera än en tredjedel af cellulens diameter. Men äfven hos de öfre, mera långsträckta cellulerna, kan en dylik förtjockning inträffa; sådane finnas, hos hvilka lumen är dels reduceradt till ett nästan hårfint rör (fig. 6), dels alldeles försvunnet, så att den ursprungliga cellulen blifvit helt och hållet solid (fig. 7).

Cellulernas innehåll. De celluler, som ligga på växtens yta antingen innesluta uti sitt inre ett till form och beskaffenhet obestämbart, i ringa mängd uppträdande, pulverartadt ämne, eller äro de alldeles tomma, då deremot de, som äro dolda i växtens inre, innehålla en större eller mindre qvantitet

<sup>\*)</sup> De cellula vegetabili fibrillis tenuissimis contexta. Lund. 1852.

chlorophyll samt mer eller mindre utbildade sporidia. Att dessa senare bildas, liksom hos Conferverna och flera närslägtade alger, inuti sjelfva cellulerna' och genom ett porformigt hål på
desamma lemna modercellulen, visande det bekanta rörelsefenomenet, lider väl så mycket mindre något tvifvel, som jag
engång funnit hos denna växt sporidia, groende uti cellulens
inre (fig. 8); ett förhållande, som, enligt Thurkers mästerliga arbete öfver algernas zoosporer, äfvenledes hos flere Confervæ
eger rum.

Kiselnålarne, eller de nålformiga kristallerna äro, såsom vi redan anfört, det för denna växt eller åtminstone för de exemplar af densamma, som kommit oss i handom, mest utmärkande. De äro vidhäftade cellul-trådarne, liggande dels transverselt, dels longitudinelt utanpå dem, och detta såväl på de trådar, som utgöra växtens yta, som ock på dem, hvilka finnas inuti densamma. De uppträda ibland i största mängd på topparne af thalli grenar, hvilka i följd häraf synas för blotta ogat liksom öfverdragna med en ytterst tunn, slät, nästan kalkartad skorpa (fig. 1, a). På dessa senare ställen ligga de härs och tvärs öfver hverandra, tätt packade, utan ringaste tecken att vara på minsta vis ordnade i form af maskor uti ett nät, något så vanligt hos de Spongier, hvilkas sceleton nästan uteslutande är bildadt af kiselnålar. Ytterst små, till form hôgst olika, än fria än sammangyttrade granula, som synas vara dels af organisk, dels af oorganisk beskaffenhet, äro, synnerligast på thalli toppar, blandade bland kiselnålarne, och återföra tanken på de granula - t. ex. de gröna cellulerna hos Spongillan -, som så rikt uppträda hos Spongierna (fig. 9). Till formen äre kiselnålarne mot båda ändarne någet spetsigt alsmalnande, alldeles raka eller bågformigt böjda. De längsta pg jakttagit hafva varit =0,353 och deras bredd =0,008.

Betraktade under mikroskopet visa dessa kiselnålar ej någon inre struktur, utan synas, åtminstone under vanliga bettre imkroskoper, alldeles homogena och genomskinliga. Men underkastas de först blåsrörets inverkan, visa de sig helt annorlunda. Inuti dem ser man nemligen ett contentum, mer eller mindre stötande i brunt eller mörkbrunt, som visserligen före denna behandling uppfyllde kiselnålens inre och i sin helhet egde dennas form, men som nu på oregelbundet vis blifvit förvandladt till ett grynformigt ämne. Kiselnålens yttre form blir genom denna behandling alldeles oförändrad; den liknar nu en nålformig cellul, med tydlig och genomskinlig membran, inneslutande inom sig det nämnda bruna contentum (fig. 10). Spongiernas kiselnålar, hvilka jag framdeles torde få tillfälle att närmare beröra, visa, vid dylik behandling, alldeles samma företeelser. Det torde derföre vara tvifvel underkastadt, huruvida de böra anses som kristall-nålar; för min del synes saken kunna annorlunda förklaras. De synas mig vara långsträckta celluler, hvilkas membran förr eller senare blifvit omgifven af ett lager kiselsyra, egande i afseende på ljuset ungefär samma brytningsförmåga som nålens contentum, hvilket haft till följd, att de flesta Spongiers kiselnålar hitintills blifvit ansedda som homogena.

Äro dessa kiselnålar att betrakta såsom för Spongocladian främmande eller tillhöra de denna växt? - Detta är en fråga, på hvilken vi måste försöka att afgifva ett svar, om ock detta ei skulle till alla delar utfalla fullt tillfredsställande. ligen känner man några få alger, hos hvilka nålformiga kristaller, enligt författarnes försäkran, lära förefinnas, men dels äro dessa nålar föga undersökte, dels äro de uteslutande funna hos de röda algerna; hos de gröna och bland dessa dem, hvilka Spongocladian står närmast, Confervæ, hafva dylika, så vidt vi känna, aldrig blifvit iakttagna. Detta upphäfver visserligen icke möjligheten af ett undantag och skulle föga bevisa, derest icke giltigare bevis vore förhanden. Dessa innefattas uti följand omständigheter: 1:0 att kiselnålarne uppträda i största mäng utanpå Spongocladian (på topparna), samt sparsammare inu sjelfva thallus; 2:0 att, såväl då de finnas utanpå som inu thallus, sitta de fästade utanpå de trådar, hvaraf växten be står, och så löst, att de med ett tjenligt instrument lätt kunt bortskrapas, men ligga ej inuti desamma; 3:0 att man ej har någon enda analogi, med tillhjelp af hvilken man skulle kunna förklara möjligheten af kiselnålarnes uppkomst utom och emellan Spongocladians trådar.

På grund häraf nödgas jag anse dessa kiselnålar såsom algot för Spongocladian främmande. Att säga hvad de äro, ir svårare; att de fullt öfverensstämma med Spongiernas kiselmalar, har ofvanföre blifvit anfördt, men att förklara dem in summa för en spongia, möter ock svårigheter. Hvarje spongia uppträder under en mer eller mindre bestämd yttre form och bildar ett afslutet helt; dylika, äfven parasitiska, äro ej sällsynta och välkända så för algologer som zoologer; men att förklara mer eller mindre spridda eller hopade kiselnålar för ett slutet helt, en spongia, låter sig knappt göra. Kiselnålarnes spridda förekomst såväl utanpå Spongocladian som mellan trådame inuti densamma blir oförklarlig, så vida man ej tager sa tillflykt till den gissningen, att en öfver algen primitivt utbredd tunn, membranartad spongia, genom den förres tillväxande i omfång, slutligen blifvit söndersprängd och dess fragmenter dels qvarsittande på växtens yta dels öfvervuxna af dennes trådar, hvarigenom kiselnålar kommit att införas uti växtens inre.

Spongocladian, sådan vi ofvanföre beskrifvit den, visar en del egenheter, förklarliga af de främmande kiselnålarnes närvaro, hvilka jag med några ord anser mig böra närmare vidrira. Det är ett hos spongierna bekant och länge kändt faktum, att om tvänne grenar komma att beröra hvarandra, så sammanväxa de uti beröringspunkten. Samma förhållande eger rum hos Spongocladian, och om den ofvan framställda gissningen är riktig, så är troligen den parasitiska spongian i främsta rummet orsak dertill, ehuru något dylikt kan ega rum äfven bos algerna.

Vid Spongocladians förbränning utvecklas lukten af brändt horn eller hår; visserligen kan detta, såsom redan Lamouroux aumärkt, vara händelsen äfven med en del alger (jag har iakt-lagit detta synnerligast hos Ceramium clavulatum Ag.), men de

med vår alg närbeslägtade Confervæ antyda ej något dylikt. Man skulle således lätt kunna antaga, att några bland kiselnålarne befintliga spongie-artade ämnen gifva anledning till deana lukt. På ett och annat exemplar af dem jag haft tillfälle att undersöka, synas på thalli yta mer eller mindre tydliga porer, ej olika spengiernas ostiola, och som tyckas antyda närvaron af ett slags canaler uti det inre af thallus. Måhända utföras genom dem sporidierna från de trådars celluler, som ligga inut växten. Dock måste jag uppriktigt tillstå, att jag ej blifvit fullkomligt öfvertygad att de äro normala bildningar; kanske äro de att betrakta som tillfälliga, alldenstund de helt och bållet saknas på en del exemplar.

Det kan måhända synas underligt att jag så länge uppehållit mig vid beskrifningen af en tydlig alg och en på densamma parasiterande spongia. Jag medgifver det gerna, endast anmärkande, att de förhållanden, hvilka dessa båda organismer i förening med hvarandra frambringa, äro så afvikande från den vanliga ordningen, att jag trott saken förtjena en särskilt uppmärksamhet. Föröfrigt gifves hos denna växt något spongieartadt, som, i förening med kiselnålarnes uppträdande och ifall dessas närvaro skulle få en annan förklaring än den vi ofvanföre gifvit, lätt skulle kunna tagas som bevis på algernas och spongiernas nära slägtskap. Det gifves nemligen spongier, hvilkas fibrer äro fistulösa och sammansatta af longitudinella fibrer: detta senare är hos Spongocladian normalt, och att understundom cellulernas inre rum, genom väggarnes förtjockning, sammandrages till en smal, longitudinel kanal, d. ä. blifva fistulösa, har ofvan blifvit anmärkt. Här torde således vara att söka en analogi, naturenligare ün den, hvilken Bowerbank trott sig finna vid jemförelsen mellan strukturen af spongiernas fibrer och de vertebrerade djurens ben».

## Förklaring öfver Tab. II.

Figg. 1 och 2 visa växten i naturlig storlek; vid a, a fig. 1 äro tepparne något förtjockade eller tvärhuggna, en följd af de kiselnålar, hvarmed de äro öfverdragna; fig. 2 a, a, a äro ställen, hvares närgränsande grenar sammanväxt med hvarandra.

Fig. 3, en af de trâder, hveref vaxten består, de nedre cellulerna korta, den öfversta mycket lång och på längden strimmig; en antydning af den fibrillösa texturen.

- 4, detsamma som föregående, men ändcellulen kortare.

 5, de nedre cellulerna af en tråd, behandlade med utepädd svafvelsyra och derigenom upplösta i fibriller.

— 6 a, b, c, långa celluler med betydligt förtjockade väggar, så att deras lumen bildar en lång och smal kanal.

 7, en längsträckt cellul, hvars väggar vid a blifvit till den grad förtjockade, att det inre rummet alldeles försvunnit.

- 8, ofra delen af en cellul, innehållande germinerande aporidia.

— 9 a, en långsträckt cellul, beklädd med kiselnålar; 9 b och 9 c, kiselnålar, beklädande grenarnes topper (fig. 1 a).

- 10, kiselnälar, efter glödgning visande innehållet i form af ett rings, pulverformigt ämne.

## 2. Nya Hemiptera från Cafferlandet. — Hr Studenten Carl Stal meddelade genom Hr Boheman följande:

»Bland den värdefulla samling af Insekter, som Ingeniör I. A. Wahlberg hemfört från Cafferlandet, intaga Hemiptera ett utmärkt rum. Deras artahtal stiger till omkring 520, och äro de till största delen obeskrifne och för samlare okända. Då Professor Bohenan i sitt arbete Insecta Caffrariæ nu beskrifver de Wahlbergska Coleoptera och det är skada, att så mycket utmärkt af de andra klasserna i dan så länge stått och ännu står magasineradt, oordnadt och obestämdt, så gufs mig uppdrag, att bearbeta Hemiptera, hvilket jag så mycket heldre gör, som jag med förkärlek studerat dessa djur. De uppsatser öfver dessa, hvilka jag, allteftersom min tid medgifver, kommer att utarbeta, kunna då tillsammans anses såsom ett ej ovigtigt bidrag till kännedomen af Cafferlandets Hemipterfauna.

## SCUTELLEROIDES.

## SPHÆROCORIS (Burm.)

S. hamiferus: supra ruber; capite macula triangulari nigra, punctum rubrum includente, antennis fuscis, artic. 1 toto, 2 basi dilute rufo; thorace litura coronæformi nigra, antice maculas 4 rubras includente; scutello basi nigro, sex-rubromaculato, pone medium fascia transversa undulata nigra, ramulum medium, po-

sticeque ramulos 2 emittente; subtus cum pedibus flavotestaceus. Long. 11, lat. 8 millim.

Habitat in Caffraria.

2. S. caffer: sordide flavotestaceus; capite rubescente, margine lineisque 2 longitudinalibus mediis nigris, antennarum art. 3 ultimis fuscis; thorace antice inæqualiter rubescente, ibique postice abrupte nigromarginato, basi maculis 4 rubescentibus, mediis antice, exterioribus extus et antice nigromarginatis; scutello maculis 12, plerisque rhomboideis, rubris, nigrocinctis; pectore cinerascente, abdomine piceo, apice dilutiore; pedibus testaceis. Long. 8, lat. 6 millim.

Habitat in Caffraria.

3. S. adspersus: sordide ochraceus, vage nigroadspersus; capite thoraceque antice dilutioribus; subtus niger, flavovariegatus; pedibus nigrofuscis, geniculis dilutioribus. Long. 8, lat. 6 millim.

Habitat in Caffraria.

Statura fere S. tigrinæ, eique similis, sed obscurior, absque maculis fuscis; variat interdum dilutior, punctis nigris paucioribus, pedibusque testaceis.

### LIBYSSA (DALLAS.)

1. L. Signoreti: supra viridi-cærulea, nitida, punctata, antennis nigris, articulo 1 miniato; thorace lateribus miniato, maculis 2 anticis rotundatis et 5 posticis oblongis, nigris; scutello lines media, maculisque 6 nigris, apice nigroviolacescente; subtus pectore chalybeoviridi, medio miniato-variegato, abdomine miniato, segmento singulo utrimque macula triangulari chalybea, apice viridi; femoribus dilute miniatis, tibiis tarsisque obalybeis. Long. 15, lat. 7 millim.

Habitat in Caffraria.

Variat colore viridescente in obsolete purpurascentem migrante.

2. L. Bohemani: supra obscure chalybeo-violacescens, punctata; antennis nigris; thorace lateribus ultra medium luteomarginato, maculis 8, scutello maculis 6, nigris; subtus pectore chalybeo, abdomine luteo, macula media nigra, segmento singulo utrimque macula ovata chalybea; pedibus nigrochalybeis, femoribus longe ultra medium luteis. Long. 14, lat. 7 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

### CHOEROCORIS (DALLAS.)

1. C. personatus: citrinus; capitis apice, basi lineisque 2 longitudinalibus mediis, thoracis maculis 2 irregularibus anticis, scutelli maculis 6, quarum 2 basalibus majoribus approximatis, 4 mediis semicirculariter positis, antennisque nigris; pectore nigrescente, luteomaculato; abdomine subtus utrimque vitta lata obliqua postice cum opposita connexa, punctisque marginalibus duplici serie positis, nigris; pedibus nigris, tibiis extus flavescentibus. Long. 12, lat. 71 millim.

Habitat in Caffraria.

### BOLBOCORIS (Au. & SERV.)

B. sordidus: lividus, rude rugosus, nigrofusco-punctatus; capite inæquali, lineis 2 longitudinalibus mediis impressis, basin versus divergentibus, antennis testaceis; thorace inæqualiter impresso; scutello antice callis 2 sordide albidis, utrimque oblique impresso; subtus fuscovarius, femoribus fuscis, tibiis basi excepta tarsisque pallidis. Long. 5, lat. 4 millim.

Habitat in Caffraria.

B. xanthopus: niger, rude rugosopunctatus; capite longitudinaliter
bicanaliculato; thorace antice impressionibus pluribus inæqualibus,
medio longitudinaliter carinato; scutello medio carinato, antice
utrimque oblique profunde impresso; pedibus dilute fulvis, basi
nigris. Long. 5, lat. 3½ millim.

Habitat in Caffraria.

3. B. misellus: sordide flavescens, fuscopunctatus; capite ænescente, lineis 2 longitudinalibus impressis inter oculos obliteratis, antennis testaceis; thorace antice maculis 2 transversis, viridiænescentibus, fasciaque media transversa dilutiore, parcius punctate; scutello basi punctis 3 albidis; abdomine subtus ænescente-nigro, margine sordide flavescente, fuscopunctato; pedibus stramineis. Long. 4½, lat. 3 millim.

Habitat in Caffraria.

### EURYGASTER (LAP.)

E. natalonsis: griscoluteus, rugulosopunctatus; capite margine laterali lineisque 2 longitudinalibus mediis nigrofuscis; thorace scutelloque vittis sæpe abruptis, obsoletis, e punctis nigrofuscis compositis. Long. 11, lat. 6 millim.

Habitat in Caffraria.

Variat interdum obscurior, totus etiam nigrescens.

### PODOPS (LAP.)

1. P. spinicollis: fuscus, punctatus; capite convexo, apicem versus subangustiore; thorace antice utrimque acute spinoso, mox pone medium unidentato, impressione transversa media; scutello utrimque parum sinuato; subtus nigropiceus, grisescente-sericeus, pedibus nigris, tibiis posterioribus tarsisque testaceis. Long. 7½, lat. 4½ millim.

Habitat in Caffraria.

Variat supra fere nigropiceus.

 P. natalensis: fusco-griseus, punctatus; capite subconcavo, quadrato; thorace antice utrimque spina parva subporrecta, medio subbidentato, rugis 2 inæqualibus mediis, impressionem transversam includentibus; scutello abdomine breviore, apicem versus angustiore; abdomine disco nigrofusco; antennis pedibusque testaceis. Long. 8, lat. 41 millim.

Habitat in terra Natalensi.

### CORIMELÆNA (WESTE.)

1. C. impicta: fere semiglobosa, ænescentenigra, punctatissima, opaca; antennis fuscoferrugineis; thorace antice callis 2 irregularibus, depressis, politis; subtus cum pedibus nigra, tarsis fuscoflavescentibus. Long. 31, lat. 21 millim.

Habitat in Caffraria.

### COPTOSOMA (LAP.)

2. C. sex-notatum: convexum, nigrum, nitidum, parce subtiliter punctatum; capite maculis 2 anteocularibus antennisque flavotestaceis; thorace maculis 2 apicalibus, lineis 2 obliquis transversis, margineque furcate, dilute luteis; scutello ænescentenigro, margine, humerorum excepto, flavo, maculis 4 basalibus, quarum 2 mediis majoribus luteis, lateralibus flavis; abdomine subtus ænescentenigro, margine maculisque parvis lateralibus luteis; pedibus testaceis, basi piceis. Long. 4, lat. 31 millim.

Habitat in Caffraria.

2. C. bisignatum: punctatissimum, nigrum vel nigropiceum; antenns pedibusque testaceis; thorace maculis 2 apicalibus marginibusque lutescentibus; scutello maculis 2 basalibus margineque posterius dilute luteis; subtus ænescente-nigrobrunneum, abdominis margine punctisque lateralibus dilute luteis. Long. 3½—4, lat. 2½—3 millim.

Habitat in Caffraria.

3. C. limbateilum: punctatum, nigrum; capite maculis 2 anteocularibus flavis, antennis pedibusque testaceis, femoribus basi infuscatis; thorace lateribus, scutelloque posterius angusto flavomarginatis; abdomine subtus ænescente-nigro, margine maculisque lateralibus dilute luteis. Long. 31, lat. 3 millim.

Habitat in Caffraria.

4. C. circumductum: punctatum, nigrum; capite margine anteoculari, antennis pedibusque flavotestaceis, femoribus basi leviter infuscatis; thorace maculis 2 apicalibus lateribusque anguste flavis; scutello pone medium flavomarginato; subtus abdomine ænescentenigro, margine maculisque lateralibus lutescentibus. Long. 2½—3, lat. 2—3 millim.

Habitat in Caffraria.

5. C. costale: punctatum, nigrum; capite marginibus reflexis, antennis pedibusque fuscopiceis; thorace medio transversim leviter impresso; scutello apice subsinuto; hemelytris costa flava; abdomine basin versus flavomarginato. Long. 3\frac{1}{2}, lat. 3\frac{1}{2} millim.

Habitat in terra Natalensi.

## PLATASPIS (WESTW.)

 P. Wahlbergi: valde convexa, tota nigra, confertin luteomaculata et reticulata, subtiliter vage punctata; capite modice concavo, antennis rufotestaceis; thorace antice angulariter late emerginato, lateribus rotandato explanato; scutello oblique ampliato, posterius sensim rotundato, apice obtuso, vix sinuato; subtus pectore glaucescente, abdomine luteo, segmento singulo basi tenuissime nigro, et utrimque linea abbreviata, similiter colorata. Long. 13, lat. 12 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

2. P. semiglobosa: convexa, subtiliter crebre rugosopunctata, nigra; capite utrimque impresso, parce luteopunctato, antennis nigris, basi testaceis; thorace antice emarginato, lateribus rotundato-explanato, pone apicem maculis 2 dilute sanguineis; scutello lateribus obliquis, posterius sensim rotundato, apice obtuso; subtus pectore griseopruinoso, abdomine fuscocastaneo, margine extimo luteopunctato; femoribus dilute sanguineis, tibiis tarsisque fuscis. Long. 12, lat. 10 millim.

Habitat in Caffraria.

### PHYMATOCORIS (Nov. GEN.)

### (φύμα, tuberculum et πόρισ, cimex.)

Caput subquadratum, fere perpendiculare, antennis mediocribus, art. 1 crassiore, 2, 3 et 4 longitudine æqualibus, ultimo parum longiore, elliptico. Thorax convexus, antice valde declivis, angulis posticis productis, rotundatis. Scutellum mediocre, triangulare, basi gibbum, apice tuberculo instructum. Membrana coriacea. Abdomen subts convexum, segmento singulo lateribus turgido. Pedes validi, tarsi mediocres.

 P. strumosus: fere quadratus, totus tuberculatus, verrucosus, fuscus; antennis ochraceis; scutello basi longitudinaliter impresso; membrana nigrofusca; subtus cum pedibus spinosis ochraceus, rude fuscopunctatus. Long. 6, lat. 4½ millim.

Habitat in Caffraria interiore.

#### PENTATOMOIDES.

### CANTHECONA (Am. & SERV.)

1. C. miniatescens: miniatescens, dilute fuscopunctata; capite vitta media ochracea vittisque 2 chalybeis; thorace vittis 6 latis dilute ochraceis, utrimque spinoso, anterius ut et impressione obliqua supra spinas laterales nigrochalybeo-punctato; acutello basi maculis 4, quarum 2 mediis majoribus, quadratis, nigrochalybeo-punctatis, lateribus dilute ochraceo; hemelytris dilute sordide miniatescentibus, margine fortius ochraceo-punctatis, membrana fuscomescente; pectore pedibusque chalybeovariis, abdomine subtus medio lineis nonnullis transversis, macula fere apicali spiraculisque chalybeis. Long. 12, lat. 6½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

### GLYPSUS (DALLAS.)

 G. picticentris: cuprescente-fuscoferrugineus, punctatus, hemelytris exceptis subnitidus; capite rugis 3 longitudinalihus; antennis rufotestaceis, fuscoannulatis; thorace postice utrimque spina magna, oblique truncata, antice utrimque crenulato, rugulis parvis flave-scentibus parce sparso; scutello maculis 3 basalibus parvis, aliisque minoribus lutescentibus præsertim posterius parce sparso; hemelytris griseoferrugineis, parce pallido-variis, membrana fusca; abdomine subtus crebre æneopunctato, maculis rufescentibus septuplo serie positis. Long. 13—15, lat. 7—8 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

Variat interdum ruga magna transversa flavescente in medio thoracis.

### EURHINOCORIS (Nov. GEN.)

(Ευφιν, cui magnus est nasus, et κόρισ, cimex.)

Caput elongatum, subparallelum, cylindricum, spina ad originem antennarum armatum; antennis art. 2, 3 et 4 longitudine subæqualibus, ultimo longiore. Thorax convexus, transversus, antice emarginatus, lateribus obliquis pone medium gibbosis, postice leviter bisinuatus, utrinque angulariter productus. Scutellum sat magnum, triangulare, apice rotundatum. Abdomen subtus convexum, lateribus inflexum.

1. E. straminipes: obovatus, densissime punctatus et rugulosus, æneocuprescens; antennis, rostro pedibusque flavescentibus; thorace medio litura magna coronæformi, elevata, lutea; scutello apice luteovario; hemelytris fuscobrunneis, parce testaceovariis, membrana nigrofusca; abdomine subtus punctato, lateribus inæquali, nigrocuprescente. Long. 10, lat. 5 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

## AETHUS (DALLAS.)

1. A.? tartareus: ovalis, latus, parum convexus, punctatus, ater, nitidus; capite ocellis rufopiceis, antennis fuscis; thorace lateribus fere rectis, apicem versus rotundatis, parce setoso; hemelytris margine ad humeros setosis, membrana fuscocuprescente. Long. 12, lat. 8 millim.

Habitat in terra Natalensi.

A. perosus: ovalis, convexiusculus, ater, sat forte punctatus; antennis fuscoferrugineis, breviusculis; thorace medio transversim leviter impresso, disco excepto fortius punctato, margine laterali setoso; membrana dilute fuscescente; tarsis ochraceis. Long. 6, lat. 4 millim.

Habitat in terra Natalensi.

 A. opacus: ovalis, ater, punctatus, planiusculus; antennis fuscoferrugineis, extrorsum dilutioribus; thorace nitido, punctato, disco lævi, margine parce piloso; membrana dilute fuscescente; pedibus nigropiceis, tarsis ochraceis. Long. 6½, lat. 4 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

A. difficilis: ovalis, niger, punctatus, margine parce pilosus; antennis fuscoferrugineis; thorace antice, lateribus et basin versus

punctato, medio transversim sub-bidepresso, basi picescente; hemelytris piceis, membrana dilute fuscescente: tarsis dilute ochraceis. Long. 71, lat. 41 millim.

Habitat in terra Natalensi.

5. A. picinus: ovalis, rufopiceus, planiusculus, margine parce pilosus; antennis ochraceis: thorace nitido, disco excepto subtiliter parce punctato, basi dilutiore; scutello hemelytrisque densius punctatis. membrana dilute fuscescente; subtus obscurior, pedibus ferrugineis, tarsis dilute ochraceis. Long. 5-61, lat. 3-4 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

6. A. lepidus: ovalis, nigropiceus, punctatus, subnitidus, margine pilosus; antennis fuscis, crassiusculis; thorace medio subimpresso, basi ochraceo-marginato; hemelytris dilutioribus, membrana sordide albida; pedibus ferrugineis, tarsis flavis. Long. 43, lat. 3 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

### SCIOCORIS (FALL.)

1. S. rusticus: ochraceus, fuscopunctatus; capite semicirculari, basi fuscescente; thorace lateribus leviter rotundatis, medio transversim subimpresso; scutello litura triradiata, obsoleta, dilutiore; membrana hyalina, albida; abdomine subtus dilute ferrugineo, margine dense fuscopunctato, medio nigro. Long. 41, lat. 23 millim. Habitat in terra Natalensi.

### PARAMECOCORIS (STAL.)

### (PARAMECUS (FIEBER.))

1. P. phaleratus: ovalis, griseoflavescens, fuscopunctatus; capite scutelloque vitta media, thorace vittis 3 lævibus flavescentibus; antennis extrorsum fuscescentibus; subtus cum pedibus flavotestaceus, fuscopunctatus. Long. 11, lat. 6} millim.

Hab. in terra Natalensi.

2. P. fatidicus: subovatus, supra dilute ochraceus, fuscopunctatus; antennis rufescentibus; thorace mox pone apicem punctis 2 approximatis nigris; hemelytris subinfuscatis, membrana fuscescente, obscurius maculata; abdomine subtus sordide luteo, vitta utrimque laterali, abbreviata punctisque marginalibus nigris. Long. 12-14, lat. 7-8 millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. P. lutulentus: late ovalis, ochraceus, brunneopunctatus; antennis articulis 2 ultimis fuscis; scutello apice lutescente; abdomine subtus ochraceo, margine nigrovario, lateribus brunnescente; pedibus fuscopunctatis, tarsorum articulo ultimo nigropiceo. Long. 11, lat. 7 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. P. ellipticus: ellipticus, testaceus, dense fuscopunctatus; antennis ochraceis, articulo ultimo, basi excepta, fusco; membrana fuscescente; subtus utrimque vitta laterali apicem versus abbreviata. fuscescente. Long, 9, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

### ATELOCERA (LAP.)

1. A. lentiginosa: rugosopunctata, nigrofusca, luteoverrucosa; capite apice bispinoso, lateribus, carina media punctisque 2 basalibus luteis, antennis articulis 3 apice, 4 toto ochraceis; thorace lateribus leviter sinuatis, antice crenulatis, angulis humeralibus supra oblique impressis; membrana silacea, valide fusconervosa; abdominis margine luteomaculato; pedibus fuscoferrugineis, geniculis sordide flavotestaceis. Long. 17, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. A. natalensis: nigrofusca, dilute flavoverrucosa, subtiliter albidopunctata; capite apice subtruncato; thorace lateribus leviter sinuatis, antice crenulatis, angulis humeralibus supra oblique impressis; membrana albida, nervis fuscis; abdomine subtus cum basi pedum ferrugineo, illius limbo late nigroænescente, margine sordide flavo-vario. Long. 16, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

A. caffra: nigrofusca, punctata, parce dilute flavoverrucosa; capite
apice submarginato; thorace angulis humeralibus supra oblique
impressis; membrana fusca, nervis nigris; subtus ferruginea. Long.
15, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. A. Spinola: ochracea, fuscopunctata et variegata; capite apice emarginato, antennis nigrofuscis; thorace lateribus leviter sinualis, ante medium impressione transversa rugaque media longitudinali obsolete ochracea, in scutellum etiam decurrente; membrana fuscescente, nervis obscurioribus; abdominis margine nigrovario; subtus ferruginea, macula utrimque magna albidosericea vel mucorea; pedibus ferrugineis. Long. 16, lat. 9 millim.

Habitat in terra Natalensi.

## AGONOSCELIS (SPIN.)

1. A. puberula: ovalis, supra ochracea, crebre nigrofuscopunctata, tota pilosa; capite antennis nigris; thorace medio leviter transversim impresso; scutello lateribus apiceque dilutioribus; membrana albida, fusconervosa; abdomine margine luteo- et nigro-vario; subtus dilute flavescens, seriatim nigropunctata; pedibus sordide flavis, parce fuscopunctatis et meculatis, tarsis fuscis. Long. 8½, lat. 5 millim.

Mabitat in terra Natalensi.

## CÆNOMORPHA (DALLAS.)

C. ochripes: silacea, dense æruginoso-punctata; capite margine elevato, silaceo, antennis sat longis, articulis 2 ultimis apice fusce-scentibus;

scentibus; thorace antice lateribus crenulato, pone medium angulato; membrana ænescente; pedibus dilutioribus, tibus longitudinaliter nigro-ænescente-lineatis. Long. 18, lat. 11 millim.

Habitat in terra Natalensi.

### MORMIDEA (Am. & SERV.)

1. M. albidomaculata: supra griseoflavescens, fuscopunctata; capite apicem versus subangustiore, antennis ochraceis; thorace apice lateribusque anguste flavomarginato, medio utrimque spina acuta nigrofusca; scutello basi utrimque macula elevata apiceque flavo-albidis; membrana sordide albida; subtus sordide flava, abdomine vittis 3 æneo-fuscescentibus, fortiter punctatis; pedibus flavotestaceis. Long. 81, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

M. albidofuscata: supra fuscocastanea; capite fere paralello, utrimque subsinuato, antennis ochraceis; thorace antice flavescente-rugoso, utrimque spina acuta nigrofusca armato; scutello litura elevata flavescente, anterius fuscata; subtus sordide flava, vittis 3 fuscobrunneis, media angustiore; pedibus testaceis, subtiliter fuscopunctatis. Long. 9, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

3. M. boschjesmana: dilute flava, fuscopunctata; capite fere paralello, ante oculos sinuato, antennis flavotestaceis; thorace utrimque spina acuta subproducta, rubescente, apice nigrofusca; scutello basi utrimque impunctato, flavo; hemelytris dilute ochracescentibus, membrana hyalina; subtus parce nigropunctata, abdomine utrimque macula sericea, segmentoque singulo apice ciliato; pedibus testaceis. Long. 7—91, lat. 4—5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

### EYSARCORIS (HAHN.)

1. E. misellus: obovatus, griseoflavescens, fuscopunctatus; capite subquadrato, apice rotundato, ænescente; thorace apice rugis 2 obliquis ænescente-nigris, medio fascia angusta irregulari albida; scutello basi utrimque macula parva obsoleta albida; membrana albido-hyalina; subtus vitta intramarginali, interdum obsoleta, abdominisque disco ænescente-nigris; pedibus flavotestaceis, fuscopunctatis. Long. 41, lat. 3 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

### ÆLIA. (FABR.)

A. bella: oblongo-ovata, virescens; capite apice leviter emarginato, flavocincto; thorace lateribus dilute testaceis; scutello apice pallescente; hemelytris ad humeros testaceis, membrana sordide albida; pectore utrimque punctis 2 albidis, abdomine subtus medio pallescente; tibiis tarsisque subrufescentibus. Long. 7½ lat. 4 millima.

Habitat in Caffraria interiore.

2. A. griscoflava: obovata, griscoflavescens, dilute fuscopunctata; capite vitta antice attenuata nigrofusca, per lineam mediam flavescentem divisa, antennis testaceis; thorace lateribus obliquis, antice utrimque rugis 2 transversis, carinaque media longitudinali obsoleta, medio leviter transversim impresso, posterius crebrius fuscopunctato; scutello basi lineis 2 obliquis, vittaque apicali subfuscis, interdum obsoletis; membrana sordide albida, fusconervosa; subtus cum pedibus silacea, parce pilosa et fuscopunctata; pectore lateribus fusco. Long. 6, lat. 4 millim.

Habitat ad Boschjesmans Rand.

3. A. natakicola: obovata, griseoflavescens, crebre fuscopunctata; capite vitta antice attenuata, per lineam mediam flavescentem divisa, antennis ochraceis; thorace margine laterali, carina media longitudinali, in scutellum etiam decurrente, rugisque utrimque anticis, quarum una transversa, altera longitudinali obliqua, flavescentibus; scutello vittis 3 fuscis, quarum 2 lateralibus obliquis, postice abbreviatis; membrana albida, byalina; subtus cum pedibus silacea, lateribus fortius griseopunctata, pectore utrimque punctis 4 serie positis. Long. 61, lat. 41 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. A. pumila: obovata, flavescente-grisea; capite apice leviter emarginato, lateribus vittisque 2 approximatis fuscis; thorace quadrifuscovittato, antice leviter depresso, utrimque rugis 2 obliquis, et 5 longitudinalibus obsoletis; scutello medio albido-carinato, utrimque fusco; membrana albida; subtus margine seriatim fusco-punctata. Long. 5, lat. 3 millim.

Habitat in terra Natalensi.

## PENTATOMA. (PAL. BEAUV.)

P. conosula: late ovalis, flavo-grisescens, vage fuscopunctata; capite fere quadrato, apice leviter rotundato, antennis subochraceis; thorace lateribus parum sinuatis, callis inæqualibus obsoletis transversis; scutello irregulariter flavescente-rugoso; subtus sordide flava, cum pedibus parce fuscopunctata, abdominis margine supra nigrovario. Long. 73, lat. 5 millim.

Habitat ad Rondebosch.

2. P. inquinata: ovalis, griseoflavescens, æneo-fuscopunctata; capite lateribus obliquis, apice late rotundato, antennis fuscescentibus; thorace medio transversim levissime depresso; scutello apice fulvo; membrana fuscescente; subtus cum pedibus dilute virescente-flava, abdomine parce subtiliterque fuscopunctato; femoribus apicem versus punctis nigris. Long. 7½, lat. 4 millim.

Habitat ad Rondebosch.

3. P. blanda: late ovalis, griseoflavescens, dense fuscopunctata; capite fere triangulari, lateribus fusco-æneopunctato, antennis pedibusque flavescentibus, illarum apice fusca; thorace anterius callis 2 parum elevatis nigro-æneis, maculam flavam includentibus, marginibus rugulisque transversis mediis dilutioribus, minus

dense fuscopunctatis; scutello basi utrimque macula parva albida; membrana dilute fuscescente; subtus dilute flavescens, æneopunctata, abdomine basi macula nigroænea, margine punctis nigris. Long. 63, lat. 41 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. P. moerens: ovalis, sordide griseo-flavescens, punctata, nitida; capite subrotundato; thoracis medio lineis 2 parallelis, transversis, undatis, scutellique apice dilutioribus; hemelytris rufotestaceis, costa ultra medium dilute flavescente, membrana dilute fuscescente, nervis obscurioribus; subtus medio vitta nigrofusca, punctisque nonnullis serialibus nigris; femoribus basi punctis nigrofuscis, tarsis apice picescentibus. Long. 61, lat. 4 millim.

Habitat in terra Natalensi.

P. Limpoponis: late obovata, sordide griseo-flavescens, vage fusco-punctata; capite oblongo-quadrato, lateribus leviter sinuato; tho-race lateribus anguste flavo, angulis posticis subproductis, rotundatis, nigrofuscis; scutello basi callis 3 albidis, medio longitudinaliter minus dense fuscopunctato; membrana dilute fuscescente, nervis obscurioribus; subtus cum pedibus pallide flava fusco-punctata, abdomine medio maculis irregularibus fusco-ænescentibus, margine fuscovario. Long. 8, lat. 5 millim.

Habitat ad Boschjesmans Rand et in tractibus fluvii Limpopo.

6. P. trigemmis: late ovalis, supra fuscogrisea, fuscopunctata; capite fere parallelo, antennis testaceis; thorace antice lateribus flavo, utrimque posterius producto, rotundato, nigrofusco; scutello basi utrimque macula elevata apiceque albidis; membrana fusco-ænescente; subtus cum pedibus sordide flava, fuscovariegata et punctata. Long. 8, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

- 7. P. Mulsanti: obovata, griseoflavescens, rude fuscopunctata; capite punctatissimo, lateribus subsinuato, antennis flavotestaceis; thorace margine laterali, fasciaque angusta media flavoalbidis, utrimque obtuse subangulato; scutello vittis lateralibus obliquis, medio apicem versus confluentibus, flavis; pectore fuscescente, abdomine subtus dilute flavo, vittis 3 fuscoæneis. Long. 8½, lat. 4 millim. Habitat in terra Natalensi.
- 8. P. subrufa: ovalis, dilute cinnabarina, vage punctata; capite subtriangulari, apice rotundato, antennis apicem versus fuscescentibus; thorace medio punctis 2 nigris, pone medium fuscescente; scutello maculis 4 parvis nigrofuscis; hemelytris præsertim basi nigropunctatis, membrana fusco-ænescente; pedibus testaceis. Long. 7½ lat. 4½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

9. P. natalensis: fere ovalis, dilute flavovirescens; capite apicem versus sensim angustiore, antennis rufescentibus, apicem versus fuscis; thorace antice maculis 4 parvis nigrofuscis, pone medium dense fuscopunctato, utrimque spina porrecta purpurascente; scu-



tello flavescente, basi maculis 3 albidis; hemelytris susco-virescentibus, vitta irregulari dilute carnes, membrana dilute susca. Long. 9, lat. 5\frac{1}{2} millim.

Habitat in terra Natalensi.

10. P. inops: late obovata, sordide viridi-flavescens, fuscopunctala; capite lateribus obliquis, apice subrotundato, antennis ochraces, basi dilute virescentibus; thorace medio transversim ochracescente, angulis posticis parum prominulis, subobtusis; scutello apice virescente; membrana sordide albida; subtus parce viridi-punctala, pedibus dilute virescentibus, parce fuscopunctatis. Long. 6½, lat. 4¾ millim.

Habitat in terra Natalensi.

11. P. lineaticollis. late ovalis, supra nigro-ænea, punctata; capite triangulari, lineis 3 basalibus longitudinalibus flavis, margine anteoculari luteo, antennis extrorsum fuscis; thorace lineis 7 longitudinalibus, antice abbreviatis, margineque antico flavis, macula apicali lutea; scutello lateribus, linea longitudinali media apiceque flavis, maculis 2 ante medium limboque apicali luteis; hemelytris margine humerali, litura media apiceque luteis, membrana fusca; subtus sordide flava, longitudinaliter nigrovario; pedibus dilute virescente-flavis, femoribus apice luteis annuloque fusco. Long. 61, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

12. P. lutulenta: obovata, sordide ochracea, fuscopunctata; capite oblongo-quadrato; thorace angulis posticis subprominulis, rotundatis; scutello litura magna triangulari, minus punctata, dilutiore; membrana sordide albida, obsolete fusconervosa; subtus cum pedibus dilutior, lateribus parce fuscopunctata. Long. 7—8½, lat 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

13. P. patruelis: subovalis, sordide griseo-flavescens, fuscopunctats; capite lateribus obliquis, apice rotundato, antennis dilute ochraceis; thorace angulis posticis productis, supra nigris; scutello apice flavescente, membrana dilute fusca; subtus punctis æneo-virescentibus parce adapersa; pedibus dilute virescentibus, parce fuscopunctatis. Long. 7%, lat. 5 millim.

Habitat in terra Natalensi.

## STRACHIA. (HABN.)

1. S. Wahlbergi: late ovalis, supra nigra, confertim punctata; capite oblongo-triangulari, vittis 2 luteis; thoracis marginibus, cruce media, scutelli lateribus, linea longitudinali media, hemelytrorumque margine, vitta, apiceque luteis; membrana nigrofusca; subtus lutea, abdomine lateribus, segmentisque 3 ultimis macula basali nigris; pedibus nigropiceis, femoribus ultra medium flavotestaceis. Long. 10½, lat. 6½ millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

2. S. tibialis: ovalis, fuscopices, punctatn; capite lateribus obliquis, apice truncato; thorace lateribus anguste, basi latius luteomarginato, medio transversim leviter impresso et fortius punctato; antennis fuscescentibus; scutello apice subluteo; nemelytris macula media albida, membrana subhyalina; abdomine subtus brunnescente, pedibus fuscis, tibiis basi excepta fiavescentibus. Long. 5, lat. 31 millim.

Habitat in terra Natalensi, in Nubia etiam a Dom. HEDENBORG inventa.

### RHAPHIGASTER. (LAP.)

R. orbus: ohovatus, supra flavescens, crebre punctulatus; capite subtriangulari. apice rotundato, basi utrimque macula virescente; thoracis maculis 3, quarum media subcordiformi, scutelli maculis 3 basalibus, quarum media majore rhomboidea, hemelytrorumque macula fere apicali, virescentibus; membrana albida; subtus cum pedibus antennisque viridis, harum art. 3 apice, 4 et 5 fere totis fuscescentibus. Long. 13, lat. 71 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. R. fuscoirroratus: obovatus, griseoflavescens, sat rude punctatus; antennis testaceis, articulis ultimis apice infuscatis; thorace antice rugis 2 transversis, linea media longitudinali, in scutellum etiam decurrente, dilutiore; scutello basi maculis 2 approximatis, apice fusco; hemelytris membranaque fuscomaculatis; subtus lateribus parce fuscopunctatus, tarsis dilute picescentibus. Long. 9—11, lat. 4—5 millim.

Habitat in terra Natalensi et ad Boschjesmans Rand.

3. R. fuscosparsus: late ovalis, griseoflavescens, punctatus; antennis rufescentibus, art. 1 flavescente, 3, 4 et 5 apice fuscis; thorace lateribus leviter rotundatis, margine fuscomaculato; scutello basi maculis 2 fuscis, linea longitudinali media dilutiore; hemelytris fuscosparsis, membrana sordide albida, obsolete fuscomaculata; subtus fuscopunctatus; tarsis apice fuscescentibus. Long. 10, lat. 61 millim.

Habitat in terra Natalensi.

- 4. R. flavulus: obovatus, flavescens, sat subtiliter punctatus; capite subrotundato, ante oculos subsinuato, antennis art. 3 ultimis rufotestaceis; membrana albido-hyalina; pectore parce subtiliter fuscopunctato, spiraculis nigris. Long. 8—10, lat. 51—7 millim. Habitat in terra Natalensi.
- 5. R. purus: ovalis, dilute rufotestaceus, supra subtilissime fuscopunctatus; capite longiore, rotundato, antennis art. 3 apice, 4 et
  5 totis dilute rufescentibus; thorace posterius obscuriore; membrana albida, hyalina; abdomine margine supra punctis fuscis,
  obsoletis. Long. 8, lat. 5 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

Variat dilute flavescens, tarsis picescentibus.

- 6. R. decoratulus: ovalis, niger, punctatus; capite lateribus obliquis, subsinuatis, apice late rotundato, lineis 2 basalibus flavis, callo longitudinali medio apiceque rufis, antennis pedibusque testaceis, illarum art. 3 ultimis fuscis; thorace antice lateribusque rufomarginato, fascia obliqua laterali, maculisque disci irregularibus, flavis; scutello basi maculis 3, quarum media flava, lateralibus lutescentibus, posterius macula lyriformi flava; hemelytris presertim basi flavovariis, membrana sordide albida, fascia obsoleta fuscescente; abdomine subtus macula media magna flava, margine luteovario, pedibus flavotestaceis. Long. 6½, lat. 4½ millim. Habitat in tractibus fluvii Limpopo.
- 7. R. amoenus: fere obovatus, ænescente-niger, punctatus; capite lateribus ante oculos sinuato, apice late rotundato, margine vittisque 2 basalibus flavis, antennis fuscotestaceis; thorace antice lateribusque flavomarginato, dorso transversim flavovariegato; scutelli maculis 5 et apice, hemelytrorumque macula media flavis; membrana fuscescente; pectore flavovario, abdomine vittis 2 obliquis margineque serie macularum flavis; pedibus luteis. Long. 61, lat. 41 millim.

Habitat in terra Natalensi.

8. R. scurrilis: subovalis, griscoflavescens, brunneopunctatus; capite ante oculos sinuato, apice late rotundato, basi utrimque viridizenescente; antennis extrorsum leviter infuscatis; thorace antice macula fulva, callis 2 obsoletis, obliquis, irregularibus, nigrovirescentibus; scutello basi macula utrimque fulva, ante apicem albidam maculis 2 nigrofuscis; hemelytris ad membranam maculis 2 fuscis, hac obsolete fuscofasciata; subtus sordide flavus, lateribus nigropunctatus, abdomine luteovario, macula pone medium margineque brunnescentibus. Long. 7, lat. 4 millim.

Habitat in Caffraria interiore.

## LAMUS (Nov. GEN.).

Caput subtriangulare, apice rotundatum, supra planum, marginibus leviter reflexis; antennis breviusculis, 5-articulatis, art. 1 capile breviore, 2 minimo, præcedentis dimidia longitudine, 3 longiore, subcompresso, 4 hoc nonnihil breviore, 5 longitudine 3:tii, subfusiformi; rostro brevissimo. Thorax lateribus obliquis, antice subsinuatus, postice basin scutelli tegente. Scutellum triangulare, æquilaterum, apico subito angustatum, truncatum. Membrana hyalina, nervis longitudinalibus. Mesosternum carinatum, carina postice parum, antice magis elevata; metasternum sat latum, antice angulariter productum, postice emarginatum, spinam abdominis basalem accipiens. Pedes validi, tarsis 2-articulatis.

 L. Dallasi: fere obovatus, subtiliter punctatus, dilute viridi-flavevescens; antennis pedibusque pallide rufescentibus; thorace limbo extimo subtilissime serrato, nigro; scutello apice puncto dilute rubescente; membrana albida. Long. 27—28, lat. 14—15 millim-Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

## GONIELYTRUM (Nov. GER.) (ywria, angulus et Elurgor).

Caput subtriangulare, apice late rotundatum, supra anterius concavum; antennis brevibus, 4-articulatis, art. 1 minimo, 2 hoc triplo fere longiore, subcompresso, utrimque nonnihil dilatato, 3 minore, 4 longiore, subfusiformi; rostro brevissimo. Thorax antice profundius sinuatus, postice basin scutelli tegens, lateribus dilatatis, rotundato-ampliatis. Scutellum triangulare, æquilaterum, apice subito angustatum, truncatum. Hemelytra basin versus margine angulum obtusum formantibus (unde nomen generis), membrana hyalina, nervis longitudinalibus. Mesosternum foliaceo-carinatum, carina basi minus, antice magis elevata. Metasternum conceviusculum. Abdomen subcirculare, posterius nonnihil angustatum, lateribus subdilatatum. Pedes sat validi, tarsis 2-articulatis.

 G. circuliventre: late ovatum. subtiliter rugulosum, dilute virescente-flavum; antennis articulo ultimo dilute rufescente; scutello flavotestaceo; hemelytris punctis nonnullis fuscis parce vage sparsis; membrana albida. Long. 27, lat. 19 millim. Habitat in terra Natalensi.

### CYCLOPELTA. (Am. & SERV.)

 C. patruelis: supra rubropicea, rugulosa, punctata; capité, pedibus antennisque, articulo ultimo fulvo excepto, nigris; thorace lateribus obscuriore; scutello apice fulvo; membrana nigrofusca. Long. 15, lat. 10 millim.

Habitat in terra Natalensi.

### ASPONGOPUS. (LAP.)

A. monachus: piceus, rugulosus, punctatus; antennis nigris, articulis 2 ultimis helvolis; membrana nigrofusca, subænescente, basi maculis testaceis; pedibus nigris. Long. 20—22, lat. 12½—14 millim.

Habitat in tractibus fluvii Gariep.

- A. sutor. fuscoferrugineus, rugulosus; antennis nigris, articulis 2 ultimis luteis; membrana sordide ochraces, nervis fuscopunctatis; subtus nigrofuscus, pedibus nigris. Long. 18, lat. 11 millim. Habitat in terra Natalensi.
- A. sartor: fuscoferrugineus, rugulosus, punctatus; antennis dilute rubris, articulis basalibus obscurioribus; membrana magna, silacea; tarsis dilute ferrugineis. Long. 19, lat. 12 millim. Habitat in terra Natalensi.
- 4. A. pullus: fuscocastaneus, rugulosopunctatus; capite apice, antennis pedibusque rufoferrugineis; thoracis abdominisque margine laterali, scutelli apice dilute citrinis; pectore fusco-ænescente, abdomine subtus dilute rubrotestaceo. Long. 12, lat. 7½ millim.

Habitat in terra Natalensi.

## PRIONOGASTER. (Nov. GER.)

(πρίων, serra et γαστήρ, venter).

Caput subplanum, apice bifidum, ante oculos spina armatum; antennis validis, 4-articulatis, compressis, dilatatis, art. 1 brevi, 2 longissimo, aliisque latiore, 2 ultimis brevioribus, oblongo-ovatis, apicali acuto; rostro brevi, pedes intermedios vix attingente. Thorax latitudine dimidio brevior, modice convexus, antice emarginatus, lateribus dilatatus, postice late leviter rotundatus. Scutellum mediocre, triangulare, apice reflexo, bifido. Membrana sat magna. Pedes validi, tarsorum art. 1 reliquis latior et longior. Abdomen subtus valde convexum, lateribus dilatatum, segmento singulo utrimque biserrato.

P. Westwoodi: ovalis, rugosus, fuscoferrugineus; antennis ferrugineis; membrana nigra; subtus cum pedibus ferrugineus. Long. 19, lat. 12 millim.

Habitat in terra Natalensi.

### PHYLLOCEPHALA. (LAP.)

- P. porosa: subovalis, forte punctata et rugosa, fuscoferruginea, cinereo-variegata; capite oblongo-triangulari, fere plano, impressionibusque triangularibus anticis thoracis cinerascentibus; antennia fuscopiceis; membrana sordide albida, fuscovaria; subtus sordide ochracea, pedibus cinerascentibus. Long. 17, lat. 9 millim. Habitat in terra Natalensi.
- P. lentiginosa: ovalis, rugosopunctata, dilute ochracea, fuscosparsa; capite postice convexo, anterius plano, lobis extus rotundatis, apice distantibus, antennis apice fuscis; thorace antice utrimque et posterius dilute fusco-cinerascente; membrana sordide albida, fuscopunctata; pedibus fuscosparsis. Long. 14, lat. 7½ millim. Habitat in terra Natalensi.
- 3. P. fasciata: late ovalis, punctata, flavo-testacea; capite subconcavo, lobis extus rotundatis, antennis apice fuscescentibus; thorace pone medium fuscocinerascente, antice lateribus nigropiceo; scutello hemelytrisque fuscoirroratis, membrana dilutiore, parce fuscopunctata; pectore cinereo, nigropunctato, abdomine subtus singulo latere maculis fuscis, serie positis, interdum ad vittam confluentibus. Long. 12—13, lat. 8 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. P natalensis: subovalis, punctata, sordide ochracea; capite subtriangulari, lobis planis, subacuminatis, distantibus; antennis subrufescentibus; thorace ante medium maculis 2 nigris, posterius fuscescente; scutello vittis lateralibus dilutioribus; hemelytris fuscis, membrana dilutiore, fusco-punctata; subtus vittis 2 nigricantibus; pedibus fuscoferrugineis. Long. 12½, lat. 6½ millim. Habitat in terra Natalensi.

## BASICRYPTUS. (H. SCHÄFF.)

1. B. russatus: obovatus, rugosopunctatus, dilute rufescens; antennis art. 4 apice, 5 toto fuscis; thorace antice dilutiore, transversim

rugoso, ruga media elevatiore; hemelytris margine anguste albido, membrana albida, punctis nigris parce sparsa. Long. 17, lat. 11 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

2. B. conosus: obovatus, rugosopunctatus, sordide flavotestaceus; capite thoraceque antice pallidioribus, parce nigropunctatis, antennarum art. 4 apice, ultimoque toto fuscis; hemelytris margine anguste albido, apicem versus cum membrana albida parce subtiliterque nigropunctatis; tarsis rufis vel ochraceis. Long. 13-16, lat. 8-10 millim.

Habitat in tractibus fluvii Gariep.

Præcedenti valde similis et affinis, statura minore, colore punctisque parcis nigris hemelytrorum tamen diversus; an ejus varietas?

### TETRODA. (Am. & SERV.)

1. T. dæmon: ovalis, coriacea, punctato-rugosa, nigra; capite concavo, subcirculari, lobis parum distantibus, antennis piceis; thorace angulis anticis prominulis, lateribus subrotundato; hemelytris margine cinereo-pulverulento; membrana sordide albida. Long. 18, lat. 103 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. T. angulicollis: ovalis, fuscotestacea, punctata; capite concavo, lobis extus rotundatis, antennis subpiceis; thorace angulis anticis prominulis, ante fasciam mediam transversalem flavotestaceam maculis 2 irregularibus, nigrofuscis, nitidis, postice elevato, fuscopunctato; membrana fusca; pectore nigropunctato, abdomine subtus fusco; pedibus fuscoferrugineis. Long. 12-13, lat. 71 millim. Habitat in terra Natalensi.

### MACRINA. (Am. & Serv.)

1. M. hottentotta: oblonga, fuscopicea; capite plano, rugosopunctato, lobis apice rotundatis, antennis ochraceis, basi fuscis; thorace transverso, fortiter transversim rugoso, ruga media elevatiore, lateribus crenulato, ultra medium oblique ampliato, dein angulato; hemelytris dilutioribus, membrana sordide albescente, nervis parce fuscopunctatis. Long. 17, lat. 81 millim.

Habitat in terra Natalensi.

2. M. mantis: elliptica, fuscopicea; capite basi convexo, lobis planis, subacutis, antennis rufotestaceis, basi fuscis; thorace rugosopunctato, costis 2 mediis transversis, lateribus obliquis, dein rotundato, anterius transversim depresso; scutello rugis 3 longitudinalibus dilutioribus; hemelytris fuscis, membrana pallescente, parce fuscopunctata; subtus sordide lutea, pectore fuscovario, vitta laterali flavescente; pedibus fuscopiceis. Long. 15, lat. 7 millim.

Habitat in tractibus fluvii Limpopo.

3. M. rubens: oblonga, ruguloso-punctata; capite plano; sordide cohraceo, lobis approximatis, antennis rufescentibus; thorace antice declivi, sordide ochraceo, lateribus antice crenulato, medio utrimque spina magna producta, supra nigra, armato, basi dilute sanguineo; scutello hemelytrisque dilute sanguineis; pectore sordide albido, abdomine subtus dilute rufescente, pedibus obscurioribus. Long. 18, lat. 7 millim.

Habitat in terra Natalensi.

4. M. affinis: oblongo-obovata, punctata, dilute rubescens; capite plano, antennis ochraceis; thorace antice declivo, spina magna producta, apice supra nigra, utrimque armato; hemelytris extus obscurioribus, membrana subfusco-nervosa, subtus cum femoribus fuscopunctata. Long. 15, lat. 6 millim.

Habitat in terra Natalensi.

## DICHELORHINUS. (Nov. Gen.) (δίχηλοσ, bifidus et έλν, nasus).

Caput longe triangulare, lobis lateralibus longissimis, acutiusculis, subcylindricis, parum vel vix distantibus; antennis capite vix longioribus, crassiusculis, art. 1—4 longitudine subæqualibus, ultimo longiore, fusiformi; rostro coxas anticas attingente, crassiusculo. Thorax antice sinuatus, posterius transversim elevatus. Scutellum oblongotriangulare. Pedes longitudine mediocres, crassiusculi, tarsis 3-articulatis, art. intermedio minimo, 1 et 3 longitudine fere æqualibus.

1. D. histricus: oblongo-ovalis, ruguloso-punctatus, dilute luteus; capite vitta media nigrofusca, antennis rufescentibus, art. ultimo subtus fuscosericeo; thorace maculis 2 basalibus transversis, apicali subquadrata, lateribusque nigrofuscis; scutello fusco, basi abrupte luteo-trilineato, apice luteovario; hemelytris ochraceis, fuscomarginatis; subtus ochraceus, seriatim nigrovariegatus, tibiis præsertim anticis infuscatis. Long. 14, lat. 61 millim.

Habitat in tractibus fluvii Gariep.

## DICHELOCEPHALA. (Nov. Gen.) (dlynlog, bifidus et zemaln, caput).

Caput elongato-triangulare, lobis lateralibus longissimis, acutis, apicem versus distantibus; antennis capite vix dimidio longioribus, sat gracilibus, art. 1 minimo, 2 hoc duplo fere longiore, 3 præcedentibus ambobus longitudine æquali, 4 hoc nonnihil minore, 5 subfusiformi; rostro coxas intermedias superante. Thorax antice sinuatus, lateribus obliquis, rectis. Scutellum oblongo-triangulare. Pedes mediocres, tarsis 3-articulatis, art. 1 maximo, 2 hoc triplo, 3 dimidio brevioribus.

D. virescens: elliptica, punctata, subrugulosa, luteo-virescens; capite lateribus ocellisque nigris, antennis rufis, apice fuscis; thorace lateribus anguste griseoluteo, linea intramarginali, ante medium abbreviata, nigra, macalis 2 pone apicem triangularibus

ochraceis, aliam virescentem singulo includentibus; hemelytris flavescentibus, ochraceopunctatis, membrana albida, hyalina; subtus flavescens, vitta utrimque laterali virescente, pectore singulo latere punctis 3 serialibus, nigris; geniculis rufescentibus, tibiis posticis apice supra nigris. Long. 17, lat. 6 millim. Habitat ad Boschjesmans Rand.

- 3. Colurnix i Sverige. Hr C. G. LÖWENHJELM hade i bref till Hr Sundevall meddelat, att han i början af sistlidne Juni manad hort ljudet af Vakteln (Perdix coturnix LATH.) vid Klockhammar, något öfver en mil vester om Örebro, och att en hel kull af denna fogel träffades d. 5 Oktober på egorna till byn Södra Sanna i Kumla socken, något öfver en mil söder om Örebro Nämnde dag fälldes, under jagt för rapphönshund, sex stycken vaktlar, af hvilka fyra blefvo uppstoppade. Tvänne af dessa förvaras nu i Hr Löwenhjelms egen samling och tvänne vid Carolinska skolan i Örebro. exemplar af denna fogelart, som omtalas i Vet. Ak:s Öfversigt 1847 sid. 201, hafva andra blifvit hörda eller sedda i samma trakter af Nerike åren 1848, 1849 och 4850. Vakteln kan således nu med säkerhet uppföras på listan öfver djur, som årligen förekomma i mellersta Sverige.
- 4. Anas falcaria, funnen i Sverige. Från Apothekaren Hr Dybr i Skelleste hade Hr Sundbyall under sommaren emottagit underrättelsen, att en hanne af Anas falcaria PALL. blifvit skjuten i trakten af Skelleste i slutet af April månad, och att den nu befanns uppstoppad i Hr Dyuns samling. Till undvikande af hvarje möjligt misstag blef exemplaret sednare med en resande afsändt hit till Stockholm, hvarigenom Hr S. vann full visshet, att det var af den nämnda arten, som tillhörer östra delen af Asien, nemligen Daurien, China o. s. v. och som ej förr veterligen blifvit funnen i Europa. Den liknar någorlunda vår vanliga Årta (A. qverqvedula). Hannen är lätt igenkänlig genom halsens färg, som är

hvit med svart ring, samt genom de långa skullerfjädrarna, som nedhänga halfcirkelformigt böjda öfver vingen. Honan, som lättare skulle kunna förvexlas med den af Anas qverqvedula eller crecca, skiljer sig dock genom sin större, svarta, föga grönglänsande vingspegel.

5. Acipenser huso i Sverige. — Vidare anförde Hr Sundevall, att Doktor O. W. Åberg i Norrköping under sommaren skänkt till Zoologiska Museum en Acipenser huso af fyra alnars längd, som vid medlet af Juli månad blef fångad i Bråviken. Denna Stör-art, som till betydlig mängd fångas uti Wolga och andra större floder i Ryssland, och som lemnar största mängden af den i handel förekommande Husblåsen samt Caviaren, är hittills icke antecknad såsom förekommande vid Sverige; men D:r Åberg har sig bekant, att ett annat lika stort exemplar blifvit fångadt, äfven i Bråviken, för tolf till femton år sedan. Denna art skiljer sig från den vanliga Stören (Ac sturio) genom sin korta och breda nos, som, sedd ofvanifrån, har en trubbigt rundad form. Den vanliga Stören uppnår dessutom aldrig, eller åtminstone sällan, en så betydlig storlek.

## Akademiska angelägenheter.

Till utländsk ledamot i femte klassen kallades genom anstäldt val, Öfverintendenten för bergverken i Finland, Statsrådet, R. N. O. Hr N. Nordenskjöld.

Hr Frih. Wrede afgaf å egna och Hr Wallmarks vägnar utlätande om den af Herrar Schrutz far och son uppfunna, och på Hr Bergströms mekaniska verkstad utförda räknemaschin.

Hr Fairs hade insändt aderton stycken af de under hans inseende utförda målningar af svenska svamparter.

### SKÄNKER.

## Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

## Af Kongl. Sjöförsvars-Departementet.

Maritime Conference held at Brussels Aug. et Sept. 1853. 4:0.

### Af Kongl. Norska Universitetet.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. VII: 4. VIII: 1. 8:0. Michael Skjelderup. Christ. 1853. 8:0.

## Af K. K. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Sitzungsberichte der histor. Cl. IX: 3-5. X: 1.

- der mathem. Cl. 1X: 3-5. X: 1, 4-5.

Archiv z. Kentniss österr. Geschichte, IX: 1.

## Af K. K. Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch, 1852. N:o 4. 4:o.

### Af K. K. Sternwarte i Wien.

Annalen. Theil 32. Wien 1849. 4:0.

## Af Naturforschende Gesellschaft i Halle.

Abbandlungen. I: 1. Halle 1853. 4:0.

## Af Société des Sciences i Haarlem.

Natuurkundige Verhandelingen. Deel VIII. 1853. 4:0. Extr. du programme. 1853. 4:0.

## Af Académie Royal des Sciences i Bruxelles.

Mémoires. T. 27. 1853. 4:0.

Bulletins. 19: 3. 20: 1. 1852-53. 8:0.

Mémoires couronnés. V: 1, 2. VI: 1. 1852. 8:0.

Annuaire de l'Académie p. 1853. 12:0.

## Af Academia Pontificia de' nouvi Lincei i Rom.

Atti dell' accademia. Anno I, IV: 1-9. V: 1-3. Roma 1851-52. 4:0.

### Af British Association.

Report of the twentysecond Meeting. 1852. 8:0.

## Af Linneau Society i London.

Transactions. XXI: 2. 1853.

Proceedings. N:o 48-50. (1851-52).

List of the society. 1852. 8:0.

## Af Chemical Society i London.

Quarterly Journal. N:o 22. (VI: 2).

Af Société Imp. d'Archéologie i Petersburg. Mémoires de la Société. T. XVI—XVIII. 8:0.

Af Société Imp. des Naturalistes i Moskau. Bulletin. 1852 N:o 2.

### Af Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin de la socièté. N:o 27. 1852.

### Af Smithsonian Institution i Washington.

Smithsonian Contributions to knowledge. Vol. V. Wash. 1853. 40. Sixth annual report of the Board, for the year 1851. Wash. 1852. 80. Owen, Report of a geol. Survey of Wisconsin &c. Philad. 1852. 40.

- With Illustrations.

STANSBURY, H., Exploration and Survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utab. Philad. 1852. 8:0. — With maps.

FOSTER & WHITNEY, Report of the Geology of the Lake Superior Land. P. II. Wash. 1851. 8:0. — With maps.

Report of the Light House Board. Wash. 1852. 8:0.

Report of the commiss. of patents. 1851. P. I, II. Wash. 1852. 8:0. Catalogue of Reptiles in the mus. of the Smiths. Instit. P. I. Serpents. 8:0. Meteorolog. Tables, by Gagor. Wash. 1853. 8:0.

Occultations of Planets & Stars by the Moon 1853. Wash. 1853. 4:0. Maps of the Territory of New-Mexico. 1851. Fol.

## Af The Commissioner of Indian Affairs i Washington.

SCHOOLCRAFT) Indian Tribes. P. III. Philad. 1853. 4:0.

## Af National Observatory i Washington.

LYNCH, Report of the Dead Sea expedition. Baltimore 1852. 4:0.

MAURY, Sailing Directions. 4th edit. Washington 1852. 4:0.

Whale Charts. Series F. N:0 1-4.

RINGGOLD, Charts of California. Wash. 1852. 8:0.

## Af The Superintendent of the Coast Survey i Washington.

Annual report of the superintendent. Wash. 1852. 8:0. - With sketches.

### Af American Association.

Proceedings of the sixth Meeting. Wash. 1852. 8:0.

Af American Philos. Society i Philadelphia. Transactions. Vol. X. p. 2. 1852. 4:0.

Af Academy of natural sciences i Philadelphia. Proceedings. Vol. VI: 3—7. 8:0.

Af American Academy of Arts & Sciences i Besten-Memoirs. Vol. I. p. 1. 1853. 4:0. — With Map of Tornado.

### Af Författarne.

BAUMGARTHER, K. H., Lehrbuch der Physiologie, Stuttg. 1853. 8:0. — Mit Atlas in Queerfol.

DANA, On coral reefs and islands. New-York 1853. 8:0.

FORCE, P., Grinnel Land. 8:0. - With map.

Guccemeour, D:r, Die Cretinen-Heilanstalt auf dem Abendberg. Bem 1853. Fol.

MANNERBEIM, Insectes coléoptères de la Sibérie Orient. Moscou 1852. 8:o. Noaron's Literary Register for 1853. New-York 1853. 8:o. Querrler, Annuaire de l'observ. de Bruxelles, 1853. 12:o.

- Rapport sur les travaux. 1852. 8:0.

- Notice sur M. E. Suits. 4:0.

— Observations des phénomènes périodiques. 1851. 4:o. Schweizer, G., Bericht üb. die Expedition nach Machnowka. 8:o. DE VRIESE & HARTING, Monographie des Maranthiacées. Leide 1853. Fol. Warren, D:r J. C., The Mastodon giganteus. Boston 1852. 4:o.

### Af Utgifvarne.

Archiv der Mathem. u. Physik. Von GRUNERT. XXI: 1, 2. Flora. 1853. N:o 19-31.

Nya Botaniska Notiser. 1853. N:o 8, 9.

The American Journal. By Silliman & Dana, 2d Series. N:o 1-27, 29, 33-36, 40-45. New-Haven 1846-1853. 8:o.

#### Af Hr S. Lovén.

Bealcount, Dissertatio de Insectis quæ sata tritici vastarunt. Bonon.
. 1837. 4:0 (m. t.).

FISCHER, G., Anstomie der Maki. B. I. Frankfurt 1804. 4:0 (m. t.).

Lettre ou cit. Grofffor sur une nouv. espèce de Loris.

May. 1804. 4:0 (m. t.).

Savi, P., Osservazioni sopra tre Antilopi Viventi. Pisa 1828. 8:0 (m. t.).

### Af Hr D:r Kinberg.

Wall, W. S., History and description of the skeleton of a new Sperm-Whale. Sydney 1851. 8;0 (m. t.).

## Af Hr Tranberg i Malmó.

Munting, Abr., Beschryving der Aardgewasser. Leiden 1696. Fol. (m. t.).

## Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

## Af Jågmåstaren Lundborg.

Bon af Turdus torquatus, Parus candatus och Alauda cristata.

#### Af Professor Huss.

En Spermestes cucullata från Afrika.

### Af Konsul Bartoloni i Kaire.

En samling af trehundradesextio stycken foglar från Egypten, Nubien, Sennaar och Fazoglu.

### Af Friherre C. J. Cederström.

En samling af yngel af åtskilliga fiskarter frambragt genom artificel befruktning.

## Botaniska afdelningen.

### Af Stadslåkaren D:r C. A. Drakenberg.

Åtskilliga exemplar af Festuca sylvatica, funnen i nejden af Carlshamn.

### Af Magister Mathesius i Skara.

Några sällsynta arter från Vestergöthland: två arter af Mentha, Arenaria gothica, Salix hastata m. fl.

### Af Magister C. Hartman i Geffe.

Tjugusex sällsyntare arter från Helsingland, t. ex. Hieracium prenanthoides, Viola montana, Astragalus glyciphyllus, Mulgedium alpinum, Petasites frigida, Carex tenuiflora, microstachya m. fl.

Trettio arter från Tyskland, mest från Rhentrakterna.

Atta arter från Frankrike.

Trettiofyra arter från England.

Trettionio arter från Azorerna, de flesta från S:t Vincent och samlade af T. C. Hunt, deribland många af de af Lowe, Hochstetterum, Watson, Webb m. fl. beskrifna arter, t. ex. Rubus Hochstetterum, Viola maderensis, Laurus canariensis, Lotus macranthus, Tolpis nobilis, Ammi Huntii, Thymus micans, Myosotis azorica, Luzula azorica, Carex lævicaulis, C. Vulcani m. fl.

### Af Fru Govenius i Torneå.

Många exemplar af Primula sibirica från Uleåborg.

#### Af Botanices Intendenten.

Femtiotre arter phanerogamer och tjugusex arter lafvar, samlade på Öland af Studeranden Floderes.

# Meteorologiska Observationer à Stockholms Observatorium i Juni 1853.

|             | redi          | Baromete<br>icerad ti<br>beimaltar | ll ()°.<br>a.  | Thermometern<br>Celsius. |         |                | \              | Anmärkı<br>gar. |           |            |
|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
|             | Ki. G         |                                    |                |                          |         | kl. 9<br>e. m. | KI. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m.  | Ki. 9 =.  |            |
| 1           | 25,62         | 25,63                              | 25,59          | +13'3                    | +16*1   | +11*7          | N.N.O.         | 0.              | N.O.      | Klart.     |
| 2           | 25,55         | 25,50                              | 25,47          | +13,1                    | +21,1   | +12,1          | <b>'</b>       |                 | S.        |            |
| 3           | 25,46         | 25,46                              | 25,47          | +15,0                    | +21,9   | +13,3          | s.s.o.         | S.S.O.          |           |            |
| 4           | 25,49         | 25,48                              | 25,53          | +15,0                    | +23,0   | +16,2          |                | <b>s.o.</b> .   |           |            |
| 5           | 25,56         | 25,61                              | 25,63          | +16,0                    | +18,3   | +12,0          | <b>5.5.0</b> . | n.n.o.          | N.N.O.    |            |
| 6           | 25,66         | 25,64                              | 25,61          | +13,0                    | +18,0   | +12,7          | n.n.o.         | 0.8.0.          | s.        |            |
| 7           | 25,66         | 25,72                              | 25,78          | +120                     | +13,7   | + 9,1          | O.N.O.         | 0.N.O.          | O.N.O.    |            |
| 8           | 25,83         | 25,82                              | 25,79          | +11,0                    | +18,1   | +12,9          | N.N.O.         | s.s.v.          | S.S.V.    |            |
| 9           | 25,72         | 25,65                              | 25,62          | +15,3                    | +22,4   | +15,8          | ₩.s.v.         | V.N.V.          |           | Halfkl.    |
| 10          | 25,60         | 25,58                              | 25,59          | +16,0                    | +22,2   | +16,0          | o              | 0.N.O.          | N.        | Klart      |
| 11          | 25,67         | 25,71                              | 25,75          | +13,0                    | +16,1   | +12,0          | N.N.O.         | O. N.O.         |           |            |
| 12          | 25,75         | 25,75                              | 25,73          | +14,5                    | +18,0   | +16,3          | O.N.O.         | O.N.O.          | O.N.O.    |            |
| 13          | 25,68         | 25,64                              | 25,57          | +17,7                    | +21,8   | +16,0          | O.N.O.         | 0.N.O.          | O.N.O.    |            |
| 14          | 25,57         | 25,59                              | 25,55          | +15,7                    | +19,8   | + 15,0         | 0.8.0.         |                 | O.N.O.    | Regn       |
| 15          | 25,50         | 25,41                              | 25,44          | +15,3                    | +19,5   | +14,6          | O.N.O.         | O.N.O.          | V.N.V.    |            |
| 16          | 25,44         | 25,46                              | 25,49          | +15,0                    | +22,0   | +16,4          | v.s.v.         | ₹.s.v.          | V.N V.    | Halfki.    |
| 17          | 25,53         | 25,57                              | 25,59          | +16,3                    | +20,4   | +15,1          | N.O.           | S.S.O.          | S.        | Klast      |
| 18          | 25,59         | 25,57                              | 25,55          | +17,6                    | +23,9   | +17.0          |                | v.s.v.          | s.v.      |            |
| 19          | 25,52         | 25,50                              | 25,48          | +19,5                    | +26,6   | +20,1          |                |                 | s.        | Haifkl.    |
| 20          | 25,45         | 25,47                              | 25,49          | +19,0                    | +18,7   | +17,8          | N.O.           | N.O.            | N.O.      | Regn       |
| 21          | 25,46         | 25,45                              | 25,44          | +17,0                    | +22,0   | +20,0          | N.N.O.         | 0.N.O.          | O.N.O.    | Klert      |
| 22          | 25 <b>,41</b> | 25,38                              | 25,37          | +19,4                    | +25,0   | +18,9          | n.n.o.         | 0.8.0.          |           | Haifel.    |
| 23          | 25 <b>,30</b> | 25,21                              | 25,18          | +18,2                    | +23,1   | +20,0          | <b>5.5.0</b>   | \$.s.o.         | 0.5.0.    |            |
| 24          | 25,13         | 25,11                              | 25 <b>,0</b> 8 | +18,2                    | +19,9   | +16,0          | n.             |                 | s.s.v.    |            |
| 25          | 25,02         | 24,97                              | 24,94          | +19,0                    | +23,1   | +15,1          | s.s.v.         | ▼.s.v.          | s.        |            |
| 26          | 24,93         | 24,90                              | 24,90          | +15,5                    | +20,5   | +13,7          | s.s.v.         | <b>3.3.</b> 0.  | S         | Regn       |
| 27          | 24,72         | 24,72                              | 24,83          | +12,3                    | +14,6   | +12,2          | N.V.           | N.V.            | ₹.        |            |
| 28          | 24,96         | 25,00                              | 25,07          | +17,0                    | +20,2   | +17,0          | V.S.V.         | 6.V.            | ₩.        | <b></b>    |
| 29          | 25,17         | 25,13                              | 25,15          | +18,0                    | +21,2   | +14,6          | v.             | \$.9.0.         | v.        |            |
| 30          | 25,16         | 25,18                              | 25,21          | +17,0                    | +21.2   | +16,3          | 8.₹.           | v.s.v.          | V.5.V.    |            |
| Me-<br>diam | 25,437        | 25,427                             | 25,430         | +15-63                   | +2041   | +15°20         | Wadel          |                 | 4 to:     | 13         |
|             |               | 25 434                             |                |                          | 1 17015 |                | veasip         | oraed =         | - 1,00+ d | ecy, time. |

25,43

+17.15

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förk. Årg. 10. N:0 9.

i Juli 1853.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                                                                 |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.                        |                |                | Apmärk.    |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|
|             | Ki. 6<br>f. m.                                  | KI. 2<br>e. m.                                                  | Kl. 9          | Kl. 6<br>f. m.           | KI. 2<br>e. m. | KI, 9<br>e. m. | KI. 6<br>f. m.                   | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>c. m. | nin-       |
| 1           | 25,24                                           | 25,26                                                           | 25,25          | +17*1                    | +22*1          | +17*3          | V.S.V.                           | s.v.           | s.v.           | IANEH      |
| 2           | 25,25                                           | 25,26                                                           | 25,25          | +16,5                    | +19,6          | +15,3          | v.s.v.                           | v.s.v.         | S.S. V.        |            |
| 3           | 25,27                                           | 25,30                                                           | 25,40          | +16,5                    | +19,7          | +16,4          | S.S.V.                           | v.s.v.         | v.s.v.         | Rega       |
| 4           | 25,46                                           | 25 <b>,4</b> 7                                                  | 25,45          | +17,6                    | +22,7          | +17,0          | N.V.                             | V.N.V.         | v.s.v.         | Klart      |
| 5           | 25,45                                           | 25,42                                                           | 25,38          | +19,0                    | +23,2          | +19,0          | v.s.v.                           | v.s.v.         | v.s.v.         |            |
| 6           | 25,32                                           | 25,30                                                           | 25,26          | +17,0                    | +20,1          | +18,7          | v.n.v.                           | V.N.V.         | V.S.V.         | -1         |
| 7           | 25,25                                           | 25,27                                                           | 25,30          | +18,0                    | +22,0          | +20,0          | v.s.v.                           | v.             | v.             | -          |
| 8           | 25,27                                           | 25,27                                                           | 25,34          | +17,0                    | +20,3          | +17,0          | v.s.v.                           | v.s.v.         | v.n.v.         |            |
| 9           | 25,45                                           | 25,48                                                           | 25,51          | +14,7                    | +19,1          | +18,0          | V.N.V.                           | v.n.v.         | V.S.V.         | -          |
| 10          | 25,54                                           | 25,50                                                           | 25,46          | +15,0                    | +20,0          | +14,0          | N.N.V.                           | O.N.O.         | S.S.O.         | Halfkl     |
| 11          | 25,44                                           | 25,44                                                           | 25,46          | +19,0                    | +19,0          | +16,0          | ▼.s.v.                           | О.             | S.             |            |
| 12          | 25,49                                           | 25,49                                                           | 25,49          | +20,0                    | +23,0          | +19,0          | i                                | —              | v.s.v.         |            |
| 13          | 25,49                                           | 25,48                                                           | 25,49          | +21,2                    | +21,5          | +17,0          | —                                | v.             | S.S.O.         | Rega       |
| 14          | 25,49                                           | 25,49                                                           | 25,48          | +18,0                    | +20,7          | +17,0          |                                  | <b>,0.</b>     | 5.5.0.         | Dimens     |
| 15          | 25,44                                           | 25,38                                                           | 25,33          | +18,5                    | +21,6          | +17,7          | 0.8.0.                           | 0.             | <b>\$.0.</b>   | Rego       |
| 16          | 25,38                                           | 25,39                                                           | 25,39          | +17,5                    | +20,8          | +17,5          | v.s.v.                           | N.             | s.v.           | <b> </b> 一 |
| 17          | 25,39                                           | 25,39                                                           | 25,38          | +20,8                    | +23,0          | +17,6          |                                  | s.v.           | v.s.v.         | —          |
| 18          | 25,38                                           | 25,38                                                           | 25,39          | +17,0                    | +22,0          | +15,6          | V.S.V.                           | s.v.           | S S.V.         | Klart      |
| 19          | 25,36                                           | 25,34                                                           | 25,33          | +18,5                    | +23,2          | +15,3          | 5.s.v.                           | v.s.v.         | S.S.▼.         | _          |
| 20          | 25,34                                           | 25,33                                                           | 25,38          | +19,0                    | +20,4          | +14,5          |                                  | 0.8.0.         | —              | 1-         |
| 21          | 25,38                                           | 25,40                                                           | 25,43          | +14,5                    | +22,0          | +18,0          | N.N.O.                           | n.n.o.         | N.             |            |
| 22          | 25,43                                           | 25,42                                                           | 25,43          | +17,0                    | +25,1          | +17,3          | N.                               | N.X.V.         | s.s.o.         | \ —        |
| 23          | 25,43                                           | 25,44                                                           | 25 <b>,4</b> 6 | +20,4                    | +25,6          | +19,3          |                                  | v.s.v.         | v.s.v.         | ·   —      |
| 24          | 25,48                                           | 25,45                                                           | 25,47          | +20,5                    | +27,0          | +20,0          | v.s.v.                           | V.S.V.         | V.S.V.         | .\ —       |
| 25          | 25,45                                           | 25,46                                                           | 25,44          | +21,7                    | +25,0          | +20,2          | v.s.v.                           | v.s.v.         | s.v.           | -          |
| 26          | 25,36                                           | 25,37                                                           | 25,39          | <b>422,0</b>             | +23,0          | +18,9          | s.                               | S.S.O.         | V.N.V          | . Regu     |
| 27          | 25,43                                           | 25,38                                                           | 25,42          | +17,2                    | +20,0          | +18,0          | v.s.v.                           | s.s.v.         | s.v.           | -          |
| 28          | 25,44                                           | 25,46                                                           | 25,37          | +17,5                    | +22,0          | +19,0          | s,v.                             | v.s.v.         | S.             | Klar       |
| 29          | 25,11                                           | 25,09                                                           | 25,10          | +18,0                    | +23,6          | +17,5          | s.v.                             | 8.♥.           | V.S. V         | . Rega     |
| 30          | 25,22                                           | 25,22                                                           | 25,11          | +16,1                    | +19,3          | +18,0          | v.s.v.                           | s.v.           | S.             | 1-         |
| 31          | 25,02                                           | 25,06                                                           | 25,04          | +15,0                    | +19,3          | +14,6          | 8.₹.                             | 8.₹.           | s.v.           |            |
| Me-<br>dium | 25,369                                          | 369 25,367 25,367 +47*99 +21*80 +17*44 Nederbandes = 0.743 dec. |                |                          |                |                |                                  |                | dec. to        |            |
| a una       | · ·                                             | 25,368                                                          |                |                          | +1908          |                | Landard and the land of the same |                |                |            |

· Curille

## i Augusti 1853.

|                                                                                           | redu           | arometer<br>cerad ti<br>ecimaltar | H O°.          | Thermometern<br>Celsius, |                |                | Viudarna.      |                |                | Anmärk-<br>ningar. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                           | Kt. 6<br>f. m. | K1. 2<br>e. m.                    | K1. 9<br>e. m. | Kl. 6-<br>f. m.          | K1. 2<br>c. m. | Kl. 9<br>e. m. | KI. 6<br>f. m. | K1. 2<br>e. m. | K1. 9<br>e. m. | - 7                |
| 1                                                                                         | 24,99          | 25,14                             | 25,22          | +13°3                    | +16*9          | +14%           | V.N.V.         | V.N.V.         | v.s.v.         | Regu               |
| 2                                                                                         | 25,22          | 25,19                             | 25,02          | +16,0                    | +17,3          | +12,2          | s.s.o.         | s.s.o.         | N.N.O.         |                    |
| 3                                                                                         | 25,15          | 25,28                             | 25,36          | +11,0                    | +18,0          | +15,5          | V.N.V.         | O.N.O.         | v.             |                    |
| 4                                                                                         | 25,37          | 25,36                             | 25,30          | +14,0                    | +21,0          | +13,2          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Klart              |
| 5                                                                                         | 25,29          | 25,30                             | 25,36          | +13,6                    | +18,2          | +12,5          | v.s.v.         | v.n.v.         | V.N.V.         | Regn               |
| 6                                                                                         | 25,39          | 25,42                             | 25,44          | +11,0                    | +17,6          | <b>+·12,5</b>  | v.n.v.         | v.n.v.         | s.s.o.         | Klart              |
| 7                                                                                         | 25,44          | 25,45                             | 25,49          | +14,0                    | +19,5          | +14,0          |                | s.s.v.         | N.O.           | Regn               |
| 8                                                                                         | 25,56          | 25,63                             | 25,66          | +15,0                    | +19,2          | +13,7          | O.N.O.         | O.N.O.         |                |                    |
| 9                                                                                         | 25,71          | 25,73                             | 25,70          | +13,0                    | +21,6          | + 14,0         |                | s.s.v.         | s.s.v.         | Klart              |
| 10                                                                                        | 25,67          | 25,67                             | 25,70          | +15,4                    | +22,1          | +15,0          | s.s.v.         | v.s.v.         | N.O.           |                    |
| 11                                                                                        | 25,74          | 25,73                             | 25,65          | +12,0                    | +21,9          | +15,0          | N.N.V.         | N.N.V.         | v.s.v.         |                    |
| 12                                                                                        | 25,61          | 25,58                             | 25,57          | +16,2                    | +23,7          | +15,3          | v.s.v.         | O S.O.         |                |                    |
| 13                                                                                        | 25,55          | 25,53                             | 25,49          | +14,5                    | +15,6          | +11,3          | N.O.           | N.             | v.n.v.         | Regn               |
| 14                                                                                        | 25,47          | 25,45                             | 25,40          | +12,8                    | +18,5          | +15,4          | V.N.V.         | v.s.v.         | . <b>v.</b>    | Halfki             |
| 15                                                                                        | 25,32          | 25,28                             | 25,30          | +13,4                    | +14,0          | +10,9          | V.N.V.         | N.O.           | V.N.V.         | Regn               |
| 16                                                                                        | 25,29          | 25,29                             | 25,27          | + 9,0                    | +17,2          | +12,0          | V.N.V.         | v.n.v.         | v.             | Klart              |
| 17                                                                                        | 25,22          | 25,19                             | 25,22          | +12,0                    | +18,0          | +13,6          | <b>S.O.</b>    | s.s.v.         | V.s.v.         | Regn               |
| 18                                                                                        | 25,23          | 25,25                             | 25,23          | +12,7                    | +18,8          | +15,2          | Ņ.O.           | O.N.O.         | O.N.O.         |                    |
| 19                                                                                        | 25,17          | 25,22                             | 25,18          | +13,0                    | +13,3          | +13,4          |                | N.             | N.             |                    |
| 20                                                                                        | 25,26          | 25,34                             | 25,40          | +13.2                    | +18,1          | +12,1          | N.N.V.         | N.N.V.         | N.N.V.         |                    |
| ห                                                                                         | 25,37          | 25,33                             | 25,30          | +11,9                    | +21,0          | +15,3          |                |                | v.             |                    |
| 22                                                                                        | 25,30          | 25,30                             | 25,30          | +15,1                    | +20,0          | +16,3          | v.s.v.         | ₹.s.v.         | <b>v.s.v</b> . | Klart              |
| 23                                                                                        | 25,32          | 25,31                             | 25,31          | +14,5                    | +20,1          | +16,1          | v.s.v          | V.S.V.         | v.s.v.         |                    |
| 24                                                                                        | 25,12          | 25,07                             | 25,26          | +13,7                    | +16,2          | +13,3          | 0.5.0.         | v.             | V.N.V.         | Regn               |
| 25                                                                                        | 25,34          | 25,32                             | 25,34          | +13,8                    | +19,7          | +12,7          | v.             | v.             |                | Klart              |
| 26                                                                                        | 25,38          | 25,40                             | 25,39          | +13,6                    | + 20,0         | +14,9          |                | V.S.V.         | s.s.v.         | Halfki             |
| 27                                                                                        | 25,32          | 25,18                             | 25,11          | +14,0                    | +16,0          | +15,1          | <b>5.5.</b> 0. | 0.80.          | v.s.v.         | Rego               |
| 83                                                                                        | 25,08          | 25,09                             | 25,11          | +13,0                    | +18,6          | +14,0          | S.S.V.         | s.s.v.         | s.s. v.        | Halfki             |
| 29                                                                                        | 25,12          | 25,19                             | 25,26          | +15,0                    | +20,0          | +13,9          | s.s.v.         | s.v.           | S.V.           |                    |
| 30                                                                                        | 25,28          | 25,31                             | 25,32          | +14,0                    | +18,0          | +14,0          |                | s.v.           | s.s.v.         | Regn               |
| 31                                                                                        | 25,33          | 25,35                             | 25,36          | +12,3                    | +14,0          | +12,0          | s.s.v.         | v.s.v.         |                |                    |
| le-                                                                                       | 25.342         | 25,351                            | 25,349         | +13°42                   | +18*52         | +13.86         |                |                |                |                    |
| tum) (25,342   25,331   25,349   +13'42   +18'52   +13'86   Nederbürden = 3,111 dec. tum. |                |                                   |                |                          |                |                |                |                |                |                    |

i September 1853.

|                                                                                                                                     | reduc          | romete:<br>: <b>era</b> d ti<br>ecimaltu: | 11 O°.         | The            | rwomet<br>Celsius. | eru            | Vindarna.      |                 |                 | Anmärkmen-<br>gar. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                                                     | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2                                     | KI. 9          | Ki. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.     | KI. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Ki. 2           | Ki. 9           | 3-                 |
| 1                                                                                                                                   | 25.35          | 25.33                                     | 25,34          | +130           | +150               | +107           | s.s.v.         | S.              | v.              | Regi               |
| 2                                                                                                                                   | 25,34          | 25,38                                     | 25,40          | +11,8          | +18,0              | +12,3          | v.             | v.n.v.          | N.O.            | Klar               |
| 3                                                                                                                                   | 25,37          | 25,41                                     | 25,49          | +11,0          | +17,4              | +11,6          | N.N.V.         | N.O.            | N.              | _                  |
| 4                                                                                                                                   | 25,56          | 25,65                                     | 25,72          | +11,0          | +12,2              | + 9,7          | N.             | N.              | N.N.V.          | Regi               |
| 5                                                                                                                                   | 25,77          | 25,79                                     | 25,80          | + 8,7          | +16,6              | +11,5          | N.N.V.         | v.n.v.          | v.              | Klas               |
| 6                                                                                                                                   | 25,78          | 25,78                                     | 25,72          | + 9,6          | +17,9              | + 14,0         | N.V.           | V.N.V.          | V.N.V.          | Dime               |
| 7                                                                                                                                   | 25,61          | 25,52                                     | 25,45          | +11,7          | +15,3              | +12,1          | v.s.v.         | v.              | v.              | Helft              |
| 8                                                                                                                                   | 25,45          | 25,49                                     | 25,54          | +11,6          | +15,2              | +10,6          | N.N.O.         | N.              | N.              | Mak                |
| 9                                                                                                                                   | 25,55          | 25,58                                     | 25,60          | +11,1          | +17,0              | +10,8          | N.             | O.N.O.          |                 | Kim                |
| 10                                                                                                                                  | 25,57          | 25,61                                     | 25,65          | +10,2          | +20,6              | +11,9          |                | N.N.O.          | N.N.O.          |                    |
| 11                                                                                                                                  | 25,71          | 25,76                                     | 25,76          | + 9,0          | +17,9              | +12,0          | N.N.O.         | s.o.            | ₩.s.v.          |                    |
| 12                                                                                                                                  | 25,74          | 25,73                                     | 25 <b>,6</b> 9 | +11,2          | +18,0              | + 13,2         | v.n.v.         | ν.              | V.N.V.          | —                  |
| 13                                                                                                                                  | 25,65          | 25,66                                     | 25,69          | +11,0          | +20,1              | +13,6          | N.N.O.         | n.n.o.          | O.N.O.          | —                  |
| 14                                                                                                                                  | 25,70          | 25,70                                     | 25,72          | +11,9          | +16,6              | +11,0          |                | 0.8.0.          | O.N.O.          | Half               |
| 15                                                                                                                                  | 25,72          | 25,69                                     | 25,66          | + 9,7          | +17,2              | +13,0          |                | N.N.V.          | N.N.V.          | Kia                |
| 16                                                                                                                                  | 25,66          | 25,66                                     | 25,65          | + 8,1          | +17,1              | + 9,7          | N.N O.         | N.N.O.          | N.N.O.          |                    |
| 17                                                                                                                                  | 25,65          | 25,65                                     | 25,64          | + 8,9          | +16,4              | +11,1          | N.             | O.N.O.          | V.              | Dim                |
| 18                                                                                                                                  | 25,54          | 25,41                                     | 25,27          | +11,5          | +15,8              | +12,4          | s.s.v.         | v,s.v.          | v.              | Mak                |
| 19                                                                                                                                  | 25,23          | 25,26                                     | 25,24          | + 9,9          | +14,0              | +10,5          | v.n.v.         | v.n.v.          | V.N.V.          | Reg                |
| 20                                                                                                                                  | 24,99          | 24,84                                     | 24,96          | +10,7          | +19,4              | +14,0          | S S.V.         | v.              | v.              | Lim                |
| 21                                                                                                                                  | 25,20          | 25,28                                     | 25,27          | +10,2          | +14,9              | +13,5          | v.n.v.         | v.n.v.          | v.s.v.          | <u> </u>           |
| 22                                                                                                                                  | 25,29          | 25,29                                     | 25,29          | +11,5          | +14,0              | +14,8          | v.n.v          | v.              | v.              | Mode               |
| 23                                                                                                                                  | 25,15          | 25,17                                     | 25,17          | +12,2          | +17,9              | +15,0          | s.             | s.v.            | v.              | 1 —                |
| 24                                                                                                                                  | 25,17          | 25,22                                     | 25,17          | +10,2          | +14,9              | +12,6          | s.v.           | S.              | s.              | —                  |
| 25                                                                                                                                  | 25,15          | 25,14                                     | 25,14          | + 8,1          | +14,2              | + 9,0          | S.             | s.s.v.          | s.s. <b>v.</b>  | Hald               |
| 26                                                                                                                                  | 25,07          | 24,94                                     | 24,84          | +10,0          | +12,0              | +10,0          | S.S. V.        | s.o.            | S.O.            | Reg                |
| 27                                                                                                                                  | 24,74          | 24,81                                     | 24,89          | +10,8          | +11,9              | + 7,3          | <b>s.s.o</b> . | s.v.            | v.              | -                  |
| 28                                                                                                                                  | 25,01          | 25,16                                     | 24,99          | + 4,9          | +11,0              | +10,1          | V.             | v.n.v.          | s.s. <b>v</b> . | -                  |
| 29                                                                                                                                  | 24,77          | 24,80                                     | 24,82          | +11,0          | +13,1              | + 9,0          | v.s.v.         | v.s. <b>v</b> . | v.s.v.          | _                  |
| 30                                                                                                                                  | 24,96          | 25,07                                     | 25,13          | + 3,9          | +10,0              | + 6,0          | v.n.v.         | V.N.V.          | V.N.V.          | Kla                |
| Me-                                                                                                                                 | 25,382         | 25,393                                    | 25,390         | +10.15         | +15*72             | +1143          | Nadask         |                 | 0.078           | lec. te            |
| $\frac{\text{dium}}{25,388} \underbrace{\begin{array}{c} 25,380 \\ +1243 \end{array}}_{\text{Nederbörden}} = 0,978 \text{ dec. ts}$ |                |                                           |                |                |                    |                |                |                 |                 |                    |

## **OFVERSIGT**

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 10.

1853.

M. 10.

Onsdagen den 14 December.

## Föredrag.

1. Anteckningar angående Ellipsen. — Herr Lector CH. F. Lindman hade insändt följande meddelande, som af Hr Edlund föredrogs.

»I de böcker öfver integral-räkning, som jag haft tillfälle att se, visas, huru man skall finna ytan af en figur, som begränsas af ellipsen, storaxeln och 'två mot honom vinkelräta Genom att gifva integralens gränsor passande värordinater. len samt från honom subtrahera ett trapezium kan man naurligtvis sålunda finna yta af hvilket segment som helst och edan, genom att dertill addera eller derifrån subtrahera en riangel, ytan af en sektor, dess spete må nu ligga i medelunkten eller i fokus. Då fråga är om sektorer, tyckes det ikväl vara naturligast och med saken mest öfverensstämmande tt använda polarkoordinater. Detta sätt att qvadrera sektoer med spetsen i fokus visas flerstädes, och Professor Grunert \*) ar för ej längesedan utförligt behandlat denna sak. Jag skall u soka visa bequamligheten af polar-koordinaters användning id quadrering af elliptiska sektorer, då spetsen ligger i meelpunkten, så mycket mera som jag derigenom får tillfälle tt bevisa ett theorem, som utan tvifvel redan länge varit

<sup>\*)</sup> Archiv der Mathemathik und Physik. Tom. XVII. pag. 313.

bekant, ehuru jag ingenstädes kunnat finna det antecknadt, äfvensom att behandla några andra frågor, som med dylika sektorer äga gemenskap.

Om man i ellipsens vanliga equation

$$a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2$$

sättes  $y = r \operatorname{Sin} \phi$ ,  $x = r \operatorname{Cos} \phi$ , hvarest  $\phi$  är den vinkel, som den från medelpunkten dragna radius vector r gör med den position hälften af storaxeln, så öfvergår denna equation till

$$r^2(a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi) = a^2 b^2$$
. . . (1)

som är ellipsens polar-equation, då medelpunkten tages till pol. Då man i den vid polar-koordinaters användning vanliga formeln för quadratur

$$S = \frac{1}{2} \int r^2 d\varphi$$

insätter värdet på r2 ur (1), så fås

$$S_{\alpha} = \frac{a^2b^2}{2} \int_{0}^{\alpha} \frac{d\varphi}{a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi},$$

hvarest  $\alpha$  är vinkeln, som den radius vector, hvilken begränsar sektorn, gör med den positiva hälften af storaxeln. Då man dividerar med  $Cos^2\phi$  och integrerar, så erhålles

$$S_{\alpha} = \frac{1}{2}ab \left\{ Arctg \left( \left( \frac{atg\alpha}{b} \right) \right) - Arctg ((o)) \right\}.$$

Om u är den minsta positiva båge, hvars tangent är  $=\frac{a t g \alpha}{b}$ , så är  $\operatorname{Arctg}\left(\left(\frac{a t g \alpha}{b}\right)\right) = k\pi + u$ : likaledes är  $\operatorname{Artg}\left((0)\right)$   $= k'\pi$ , hvarest hela talen k, k' måste bestämmas i enlighet med problemets vilkor. Antager man  $\pi > \alpha > o$ , så är tydligen  $\pi > u$ ,  $\frac{1}{2} \pi ab > S_{\alpha} > o$  eller  $\pi > u + (k - k') \pi > o$ , hvaraf följer, att k - k' är = o och således

$$S_{\alpha} = \frac{1}{2} ab \operatorname{Arctg} \frac{atg\alpha}{b} . . . . . (2),$$

om man med Arctg utmärker den minsta positiva båge, hvars tangent är  $=\frac{atga}{b}$ . För sådana värden på a, som öfverstiga  $\pi$ , inses lätt, att man får

$$S_{\alpha} = \frac{1}{2} ab \left\{ \pi + \operatorname{Arctg} \frac{alg\alpha}{b} \right\}$$

med samma förbehåll som nyss angående Arctg.

Om nu  $\beta$  är en annan vinkel, som uppfyller vilkoret  $\pi > \beta > \alpha$ , så finner man på samma sätt

$$S_{\beta} = \frac{1}{2} ab \text{ Arctg } \frac{atg\beta}{b}$$

och således

$$S_{\beta} - S_{\alpha} = \frac{1}{2} ab \left\{ \text{Arctg } \frac{alg\beta}{b} - \text{Arctg } \frac{alg\alpha}{b} \right\}$$
. (3),

hvilken equation ger ytan af en sektor, som inneslutes af två radii vectores, dragna från medelpunkten, då ingendera af de vinklar, som de bilda med den positiva hälften af storaxeln, öfverstiger två räta. Frågar man nu, för hvilka värden på  $\alpha$ ,  $\beta$ , som denna sektor blir  $\pm \frac{1}{4}$  vaf hela ellipsen, så har man att i (3) i stället för  $S_{\beta} - S_{\alpha}$  insätta  $\frac{1}{4} \pi ab$  och finner då

$$\frac{\pi}{2} = \operatorname{Arctg} \frac{\operatorname{alg} \beta}{b} \to \operatorname{Arctg} \frac{\operatorname{alg} \alpha}{b}.$$

I följe af ofvan gjorda vilkor öfvergår denna eqvation till

$$b^2 + a^2 \operatorname{tga} \operatorname{tg}\beta = o$$
 eller  $\operatorname{tga} \operatorname{tg}\beta = -\frac{b^2}{a^2}$ , (c)

som är den kända relationen mellan de vinklar, som två konjugat-diametrar göra med samma hälft af storaxeln. Häraf följer nu detta theorem: konjugat-diametrar dela ellipsen i jyra lika delar.

Ehuru det icke synes sannolikt, kunde man under sådana omständigheter fråga, om de bågar, som konjugat-diametrar afskära, äro lika eller icke. Då man för den skull i den vanliga formeln



$$s = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \sqrt{r^2 + \frac{dr^2}{d\varphi^2}}$$

insätter värdena på  $r^2$ ,  $\frac{dr^2}{d\varphi^2}$  ur (1), erhålles

$$s = ab \int_{\alpha}^{\beta} d\phi \sqrt{\frac{a^{\circ} \sin^{2} \varphi + b^{\circ} \cos^{2} \varphi}{(a^{\circ} \sin^{2} \varphi + b^{\circ} \cos^{2} \varphi)^{\circ}}},$$

hvarest  $\beta$  är  $> \alpha$  och dessa båda vinklar äro förbundna genom eqvationen (c).

För att de bågar, som konjugat-diametrarne afskära, skola vara lika för alla värden på  $\alpha$ ,  $\beta$ , som satisfiera eqvationen (c), erfordras tydligen, att s är konstant för alla dylika värden på  $\alpha$ ,  $\beta$ . Om man således antager  $\alpha$  till oberoende variabel, så bör, efter eliminering af  $\beta$ ,  $\frac{ds}{d\alpha}$  vara identiskt = o.

Sätter man nu

$$\sqrt{\frac{a^4 \sin^2 \varphi + b^4 \cos^2 \varphi}{(a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi)^3}} = f(\varphi),$$

så befinnes

$$\frac{ds}{da} = ab \left( f(\beta) \frac{d\beta}{d\alpha} - f(\alpha) \right),$$

hvarest  $f(\beta)$  och  $\frac{d\beta}{d\alpha}$  böra uttryckas i æ med biträde af equationen (c). Då erhålles

$$\frac{d\beta}{d\alpha} = \frac{a^2b^2}{a^4\sin^2\alpha + b^4\cos^2\alpha}, f(\beta) = \frac{a^4\sin^2\alpha + b^4\cos^2\alpha}{ab(a^2\sin^2\alpha + b^2\cos^2\alpha)^{\frac{3}{2}}}$$

och alltså

$$\frac{ds}{d\alpha} = \frac{ab(ab - \sqrt{a^4 \sin^2 \alpha + b^4 \cos^2 \alpha})}{(a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha)^{\frac{3}{2}}}.$$

Emedan således  $\frac{ds}{da}$  icke är indentiskt = o, följaktligen de ifrågavarande bågarne icke lika, så måste de hafva maximum

och minimum. De deremot svarande värdena på a erhållas, om man sätter  $\frac{ds}{da} = 0$ , och man finner då

$$\cos\alpha = \pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Genom förnyad differentiation inses, att bågen har sitt största värde för det öfre, sitt minsta för det undre värdet på Cos a. Af detta ses vidare, att man har

$$\lg \alpha = \pm \frac{b}{a}, \ \lg \beta = \mp \frac{b}{a},$$

hvaraf följer, att de båda lika konjugat-diametrarne dela ellipsens omkrets i delar, som äro hvarandra mera olika, än de bågar, som afskäras af ett annat par konjugat-diametrar hvilket som helst, äfvensom att af de nämda bågarne den är störst, som skäres af den mindre axeln, och den minst, som skäres af den större.

I sammanhang härmed kan man fråga, för hvilket värde på a ) sektorn  $S_{\alpha}$  blir midtituskuren af ordinatan för bågens ändpunkt, äfvensom af kordan, som sammanbinder bågens yttersta ändar. I båda fallen blir halfva sektorn en triangel. Den förre triangeln är rätvinklig och hans hypotenusa är r samt den mot ordinatan stående vinkeln = a. Denne triangels area (=T) är således =  $\frac{1}{2}r^2 \sin a$  Cos a eller, om värdet på  $r^2$  ur (1) insättes,

$$T = \frac{a^2 b^2 \operatorname{Sin} \alpha \operatorname{Cos} \alpha}{2(a^2 \operatorname{Sin}^2 \alpha + b^2 \operatorname{Cos}^2 \alpha)}$$

Emedan nu T skall vara  $=\frac{1}{2}S_{\alpha}$ , så fås

$$\frac{ab \sin \alpha \cos \alpha}{a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2} \operatorname{Arctg} \frac{atg \alpha}{b}.$$

Sätter man Arctg $\frac{atg\alpha}{b} \Rightarrow \psi$ , så erhålles

$$\frac{ig\psi}{1+ig^2\psi} = \frac{1}{2}\psi \text{ eller Sin2}\psi = \psi.$$

<sup>\*)</sup> Med a menas alltjemt den vinkel, som radius vector gör med den positiva hälften af storaxeln.

Denna equation är alldeles lika en, som förekommer hos Euler \*), hvilken funnit

$$\psi = 54^{\circ}18'6,"8786.$$

Abscissan för den punkt, hvari r råkar ellipsen, är  $= r \cos \alpha = \frac{ab \cos \alpha}{\sqrt{a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha}} = a \cos \psi$  eller oberoende af b, hvaraf ses, att den blir densamma i alla ellipser med storaxeln = 2a.

I sednare fallet är triangeln =  $T = \frac{1}{2} ar \sin \alpha$ , och emedan T skall vara =  $\frac{1}{2} S_{\alpha}$ , så blir, då värdet på r insättes,

$$\frac{2a\sin\alpha}{\sqrt{a^2\sin^2\alpha + b^2\cos^2\alpha}} = \operatorname{Arctg} \frac{atg\alpha}{b}.$$

Sätter man nu Arctg $\frac{alg a}{b} = \omega$ , så fås

 $2 \sin \omega = \omega$ 

eller om man gör  $\omega = 2\psi$ 

 $\sin 2 \psi = \psi$ .

Detta är samma equation som nyss, och det var vid upphösningen af ett dylikt problem angående en cirkel-sektor, som Eurea erhöli denna equation. Abscissan för den punkt, hvari r råkar ellipsen, är nu =  $a\cos \omega$  eller oberoende af b. Således är hon äfven nu densamma i alla ellipser med storaxeln = 2a.

Då man upplöser dessa båda problemer för en cirkel med radien = a, så blir alltså i förra fallet  $\alpha = \psi$ , i sednare  $\alpha = 2\psi$ . Fäller man sedan från ändpunkten af den ena radien, som begränsar sektorn, en vinkelrät linia på den andra radien och öfver denna sednare såsom halfva storaxeln beskrifver en ellips, så är den punkt, hvari ellipsen träffas af den nämnda vinkelräta linien, just den punkt, som i dessa båda problemer sökes».

<sup>\*)</sup> Introductio in Analysin infinit. Tom. II. Cap. XXII probl. il. Se afven Cagnoti, Trigonometrie, Paris 1786. pag. 218.

2. Försök öfver magnetiseradt jerns ledningsförmåga för elektricitet. - Hr Edund anförde härom följande:

För några år sedan meddelade MAGGI\*) den vigtiga iakttagelsen, att värmelednings-förmågan hos mjukt jern förändras genom magnetisering. Han fann nemligen, att varmet fortplantas hastigast i en riktning, som är vinkelrät mot förbindnings-linien emellan magnetens poler och långsammast utefter samma linie. I afseende på magnetismens inverkan på ledningsformågan för elektricitet observerade J. W. Fischer \*\*), att gnistan från en svag elektricitetsmachin öfverhoppade lättare mot midten af en 8 tum lång stålfjeder an mot punkter belägna närmare fjederns ändar, och slöt deraf, att magnetismen, som »var starkast mot nålens ändar», gjorde stålet till sämre elektricitetsledare. Genom ett dylikt försök hade Abra-HAM \*\*\*) någon tid förut funnit, att stål i magnetiskt tillstånd leder elektriciteten bättre än i det naturliga. Till följe af det sätt, hvarpå dessa experimenter blifvit anställda, ingifva de föga förtroende och stå dessutom med hvarandra i strid. I sednare tider har denna fråga blifvit upptagen af WART-MANN +), hvilken fann, att den elektriska ledningsförmågan genom magnetismens inverkan icke undergår någon förändring. Da emellertid det magnetiserande jernets värmeledningsförmåga synes antyda ett motsatt forhållande, ansåg jag det vara skäl, att efter en noggrann och tillförlitlig method ånyo anställa försök till sakens utredande, isynnerhet som WARTMANNS undersökning endast afser ledningsformågans förändring i en riktning, som är parallel med förbindningslinien emellan magnetens poler.

<sup>\*)</sup> Arch. des sciences physiques et naturelles. XIV, 132. Berattelse om Framstegen i Fysik för 1850. sid. 81.
\*\*) Arch. für die gesammte Naturlehre; von D:r K. W. G. KARTHER.

<sup>3</sup> B. sid. 421.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. sid. 426. Poec, Ann. I, sid. 357.

T) Arch. des sc. ph. et nat. XIII, sid. 35.

3. Om växternas gröna färg. — Hr Åneström hade insändt följande meddelande, som föredrogs af Hr WALL-MARK \*).

»Bland de mångfaldiga föremål för forskningen, hvilka naturvetenskaperna erbjuda, gifves det knappast något, som på sednare tider blifvit med större framgång studeradt än ljuset. Också har optiken härigenom ej blott i theoretiskt hänseende vunnit en utbildning, som låter densamma täflande uppträda vid sidan af astronomien, utan den har afven inom andra vetenskapsgrenar blifvit ett vigtigt medel för forskningen. För mineralogen, för kemisten, och i allmänhet inom hvarje vetenskap, som mer eller mindre sysselsätter sig med beskaffenheten och anordningen af materiens minsta delar, gifves det icke något reagens, som i finhet kan täfla med ljuset. Upptäckten af det polariserade ljusets egenskaper har isynnerhet varit rik på vigtiga användningar, äfven inom det tekniska området; men älven det alldagliga fenomenet af en kropps färg, dess absorption af ljuset, kan i många fall lemna vigtiga bidrag till samma kropps kännedom. Dertill fordras likväl att samma färg underkastas en noggrann analys, emedan blotta utseendet gifver ett högst ofullkomligt begrepp om en färgs sammansättning.

Ett af de märkvärdigaste exemplen härpå lemnar växternas gröna färg. Redan 4833 har Brewster i Phil. Transgifvit en analys af chlorophyllets färg, utdraget medelst alkohol. Han kommer dervid till det vigtiga resultat, att Newtons theori för färgernas uppkomst icke kan vara riktig. Enligt densamma skulle växternas gröna färg vara ett grönt af tredje ordningen, och således af samma slag som interferensfärgerna hos tunna lameller, och blott 'innehålla en tillblandning af gult och blått; i stället visade Brewster, att denna färg äfven innehölle rödt, och att ljusspectrum, efter att hafva passerat ett lager af vätskan, vore genomdraget af flera mörka band, allt i strid med

<sup>\*)</sup> Hārtill Tab. III.

Newtons antagande. Sedermera har Brewster äfven upptäckt chlorophyllets egenskap att rikligen dispergera rödt ljus, och har denna egenskap nyligen varit föremål för en intressant afhandling af Stores.

Då emellertid chlorophyllets märkvärdiga sätt att absorbera ljuset hittills visat sig tillhöra detta ämne ensamt, låg den föreställningen nära, att man kunde begagna dessa absorptionsfenomener såsom ett reagens för chlorophyll. Denna tanke har gifvit anledning till följande korta undersökning, som som jag härmedelst har äran att meddela Kongl. Vetenskaps-Akademien.

Det torde ibland naturforskare vara en i allmänhet erkänd sanning, att på djur- och växtlifvets lägsta stadier formerna så sammanflyta, att det äfven för den mest mikroskopiska undersökning blir omöjligt att afgöra, huruvida desamma tillhöra djur eller växter. Af så mycket större värde vore derföre ett experimentum crucis, hvarigenom denna fråga kunde i tvifvelaktiga fall afgöras. Ett sådant erbjuder sig sjelfmant i chlorophyllets optiska egenskaper, förutsatt likväl, att detta ämne alltid och uteslutande tillhör växterna. Den fråga jag på optisk väg sökt besvara är derföre tvåfaldig: 4:0) kan chlorophyllet anses uteslutande tillhöra växterna? och 2:0) hvilka resultater kan man i sådant fall häraf draga i afseende på djuroch växtrikets ömsesidiga begränsning?

Först torde det likväl vara nödigt att nämna något om sjelfva observations-sättet. Den apparat, som begagnades för det gröna extractet, bestod hufvudsakligen af en messings-cylinder, hvars ena ända var tillsluten medelst en glasskifva. I samma cylinder rörde sig en annan mindre, som äfven var tillsluten i ena ändan, och så att de båda planglasen genom den mindre cylinderns rörelse kunde bringas i contact eller aflägsnas ifrån hvarandra. Härigenom kunde den emellan glasen inneslutna vätskepelaren gifvas den tjocklek man behagade. Framför de båda ändarne af apparaten fästades dessutom två skarmar med två smala vertikala öppningar, så att ljuset

blott genom den kunde passera apparaten. Till ljuskälla begagnades, i brist af solljus, lampa eller stearinljus; hvarvid
den brandgula linien, som nära sammanfaller med D i solspectrum, bragtes till minimum af deviation. Härtill begagnades
ett flintglasprisma af Meatz, detsamma som jag förut begagnat
vid mina optiska undersökningar. Då nu läget af de mörka
banden uppmättes samtidigt med den brandgula linien, och de
Frauenhoferska liniernas lägen voro mig af föregående mätningar bekanta, så har jag i de bifogade figurerna kunnat utsätta läget af linierna B, C, D och F; och motsvarar en millimeter i figuren en minut i deviationsvinkeln.

Jag öfvergår nu till sjelfva observationerna, hvilka kunna fördelas i följande tre grupper:

- 1:0 Undersökning af det gröna extractet på bladen af Trifolium pratense, af Potamogeton perfoliatum samt af barren på Taxus baccata.
- 2:0 af infusoriet Euglena viridis.
- 3:0 af tre species bland de lägre Algerna, nemligen Conferva glomerata, ett species af slägtet Zygnema samt ett af slägtet Vaucheria.
- 1:0 Då Barwster redan gifvit en teckning af ljusspectrum, motsvarande de fanerogama växternas gröna färg, kunde en ny teckning här anses öfverflödig, men dels har jag i fig. I sökt återgifva detta spectrum, ej blott för en viss bestämd tjocklek af den absorberande vätskan, såsom fallet är med den Brewsterska figuren, utan äfven sökt åskådliggöra gången af sjelfva absorptionen, dels har jag äfven ansett denna figur nödvändig för jemförelsen med fig. 2. Betäcker man nemligen fig. I så, att blott en smal öppning på längden är synlig, och låter denna öppning öfverfara teckningen uppifrån nedåt, så får man ljusspectrum sådant det visar sig då vätskepelarens böjd mer och mer ökas. Man ser sålunda, att slutligen blott tre ljusa band äro synliga, det ena i det röda och de två andra i det gula och gröna ljuset. Jemföres nu denna figur, som uteslutande är gjord efter observationerna på Trifolium

pratense, med den Brewsterska som refererar sig till bladen ef Prunus laurocerasus, så visa sig i båda teckningarna ingen väsendtlig skillnad, hvad läget af de mörka banden I, II och III vidkommer, men IV saknas helt och hållet i den sednare teckningen. Deremot innehåller densemma ett band bredvid F åt den violetta sidan, och ett annat vid G åt rödt till. Det sistnämda har jag icke kunnat observera, sannolikt i anseende till den svaga ljuskällan; bandet vid F motsvarar troligen det jag i fig. betecknat med V, och som tillika utgör gränsen af det synliga spectrum. Extractet af Potamogeton gaf ett spectrum fullkomligt likt det nyss beskrifna, blott att gränsen af det synliga spectrum här inträffade vid V' och således i närmare öfverensstämmelse med den Brewsterska teckningen. STOKES anför, att bandet IV, som saknas på den sistnämda teckningen, äfven skulle vara det, som delar det gröngula fältet i de två ljusa banden, hvilka man slutligen observerar, men detta synes helt och hållet vara ett misstag; åtminstone har i alla de observationer jag varit i tillfälle att anställa, denna delning uppkommit genom bandet III.

Som alkoholn blott med svårighet utdrager det gröna färgämnet utur barren på Taxus baccata, var extractet mycket svagt färgadt; icke destomindre visade sig tydligt banden I, II, III och IV. Den stora olikheten i de tre undersökta växtämnena synes emellertid berättiga till den slutsats, att absorptionsbanden I—IV tillhöra utan undantag de fanerogama växternas chlorophyll.

2:0 Extractet af Euglena visade vid yttre påseende samma egenskaper som det af Trifolium. I mindre quantitet visade det sig grönt, i större quantitet åter rödt, samt dispergerade äfven rikligen rödt ljus. Dess verkningar på spectrum voro emellertid icke identiska med de i 4:0 beskrifna. Jag har i fig. 2 sökt åskådliggöra detta förhållande. Väl visa sig banden i det röda ljuset I och II fullkomligt på sin plats, men bandet III saknas alldeles. Häraf blir också en följd, att, då det gröna extractet af de fanerogama växterna lemnar slutli-

gen tre ljusa band, så lemnar extractet af Euglenan blott två, det ena i grönt och det andra i rödt. Väl visa sig, då lagret af vätskan är mycket tunnt, svaga spår till de två mörka band i det gröna och gula ljuset, såsom fig. 2 utvisar, men dessa försvinna då lagrets tjocklek ökas, och likasom undanträngas af den från båda sidor öfverhandtagande absorptionen.

En väsendtlig olikhet förefinnes således i de verkningar fanerogamernas chlorophyll utöfvar på ljusspectrum och de, som tillhöra Euglenan; men denna olikhet, är den af natur att äfven kunna bestämma gränsen emellan växt- och djurriket? Att så icke är händelsen visa följande observationer.

3:0) Det gröna färgämnet hos de tre förut uppräknade algerna underkastades samma behandling, som i det föregående blifvit beskrifven, och verkningarna på ljusspectrum iakttogos. Dervid framstod det märkvärdiga förhållandet, att de tre algernas spectra voro fullkomligt identiska med det i fig. 2 aftecknade för Euglena viridis. Då å ena sidan något tvifvel om dessa algers växtliga natur, likasom å andra sidan om Euglenas djuriska, icke torde förefinnas, så följer häraf, att chlorophyllet, i dess olika modifikationer, icke kan anses uteslutande tillhöra växterna.

Resultatet af närvarande undersökning är således helt och hållet negativt, så vidt densamma afsåg att finna ett skiljemärke emellan växt- och djurverlden, och den tjenar i stället att bekräfta den gamla satsen: natura non facit saltus.

Utom de anförda algerna har jag äfven undersökt Spongia lacustris. Då, i anseende till den framlidna årstiden, jag
blott haft att tillgå torkade exemplar, hvarur det gröna färgämnet med svårighet utdrages, har jag kunnat erhålla allenast en ytterst svag lösning; likväl visade sig tydligen samma
verkningar, som jag förut observerat hos algerna.

Märkvärdigt är att Spongian, likasom äfven de tre algerna, enligt en upplysning af Hr Areschoue, hvilken äfven haft godheten att namngifva de cryptogama växterna och infusoriet, alla hafva rörliga sporidier, ech att de sålunda under ett af sina utvecklingsstadia stå infusorierna mycket nära.

Slutligen får jag äran nämna, att extractet af de gulnade bladen af poppeln icke visar ringaste spår till chlorophyllets absorption och att således detta ämne undergått en väsendtlig förändring».

## 4. Copulationen hos Zygnemaceæ. — Hr Areschoug hade i bref till Hr Wahlberg meddelat följande \*).

»Den fysiologiska företeelse hos Zygnemaceæ, som vanligen benamnes copulation, observerades först af den bekanta danska zoologen Müller, och beskrefs sedermera på ett för den tiden lika noggrant som utförligt sätt af VAUCHER, uti hans förträffliga Histoire des Conferves d'eau douce. Den består, som bekant är, deri, att tvenne zygnema-trådar lägga sig bredvid hvarandra; att från alla eller en del af hvardera trådens artiklar (= celluler) en protuberance utbryter, som mer eller mindre forlänges; att de från hvardera trådens motliggande artiklar utskjutande protuberancerna sammanväxa med topparna; att den således af tvenne membraner bestående skiljeväggen dem emellan småningom resorberas, hvarigenom en rörformig kanal uppkommer, som tillåter en fri kommunikation mellan de båda på detta vis förenade eller kopulerade artiklarnas inre rum. Dessa senare innesluta hvar för sig ett innehåll (contentum), som förnämligast består af chlorophyll. Innehållet i den ena artikeln förenar sig med innehållet i den andra till bildande af en spora. Detta sker antingen på det sätt, att innehållet i den ena artikeln uttömmes genom copulationskanalen in i den andra artikeln, hvarest blandningen af båda artiklarnes innehåll, slutligen omklädd af en tydlig cellul-membran, blir liggande som färdigbildad spora; eller ock derigenom, att båda artiklarnes innehåll utföras till och samman-

<sup>\*)</sup> Hartill Tab. IV.

smälta uti copulations-kanalens midt, bvarest den slutligen färdigbildade sporan får sin plats ').

Detta är i korthet författarnes, beskrifning på Zygnemernas copulation. Ifr Hugo v. Mohl, die Veg. Zelle p. 269 och Vauchers Histoire des Conf. d'eau douce pag. 44. Och ehuru denna kopulations-akt vid första påseendet tyckes visa en viss analogi med växternas befruktnings-fenomen, så har man dock i allmänhet ej vågat tillerkänna densamma betydelsen af något dylikt. Sålunda anser Schleden (Grundzuge der wissenschaftl. Botanik) hela kopulationen vara en alldeles oväsendtlig akt, påstående, att sporer bildas äfven uti de artiklar, som med andra ej stå uti någon kommunikation, äfvensom att understundom tvenne sporer träffas uti en och samma artikel, m. m. dyl. Huru denna författare kommit till detta resultat, skola vi nedanför få tillfälle erfara.

H. v. Mohl yttrar sig på anforda stället p. 268—69 sålunda: Eine weit grössere Complication der Erscheinungen tritt uns entgegen, wenn wir einen Blick auf die Sporen der Algen werfen, wenn gleich auch hier noch keine Zusammenwirkung zweyer Geschlecter vorkommt. Es könnte dieses letztere zwar bey einer Reihe von Algen, bey welchen eine sogenannte Copulation vorkommt, zweifelhaft erscheinen, allein eine nähere Betrachtung dieses Vorgangs lässt doch keine Analogie mit einer geschlechtlichen Zeugung erkennen.

Öfvertygad, att en företeelse, så normalt upptradande hos denna familj och så karakteristik som Zygnemernas copulation, ej kunde vara något oväsendtligt eller tillfälligt, och detta så mycket mindre som ett temligen likartadt förhållande eger rum hos Desmidiaceæ, företog jag mig i Maj och Juni månader 1852, att i främsta rummet studera det sätt, hvarpå innehållet uti den ena af de två med hvarandra copulerade artik-

large

<sup>\*)</sup> Hos Mougeotia försiggår saken något annorlunda. Här bildas nemligen inga protuberancer; trådarna böja sig knäformigt och de motliggande vinklarna sammanväxa.

larne blandar sig, till bildande af en spora, med innehållet uti den andra artikeln. Jag kunde nemligen ej föreställa mig att saken skulle försiggå så mekaniskt som alla författare och sist Moss. påstått. Denna sednares beskrifning låter som följer:
— worauf die Scheidewand in dem Verbindungsast resorbirt wird und der feste Theil des Inhaltes beider Zellen (== artiklarne) sich entweder in der Höhlung der einen Zelle oder im Verbindungsaste zu einer Masse zusammenbelit, welche sich mit einer Cellulosenmembran umkleidet und auf diese Weise in eine Spore umwandelt (H. v. M. p. a. st.)

För ofvannämnda ändamål valde jag tvenne former ur Zygnemernas familj, den ena tillhörande Zygnema (Conjugata) longata Vauce.), den andra Spirogyra nitida Ac. eller Conjugata princeps Vauce., båda ingalunda sällsynta och nästan öfverallt till hands för dylika undersökningar. — Då jag först undersökte denna senare befarade jag att Sommernens påstående om copulationens oväsendtlighet skulle vinna bekräftelse; jag urskiljde nemligen följande olika förhållanden.

- Tvenne copulerade artiklar, den ena tom, den andra hysande i midten en elliptisk spora, uppkommen således genom föreningen af båda artiklarnes innehåll.
- 2. Tvenne copulerade artiklar, hvardera inom sig hysande en nästan sferisk cellul, i öfrigt af nästan
  samma utseende som den omtalade sporan, bestående
  af en tydlig membran, omslutande ett innehåll. Dessa
  sferiska celluler hafva af flera författare ") blifvit ansedda för sporer, bildade genom transformation af
  artiklarnes innehåll.
- 3. Twenne motliggande artiklar, med mot hvarandra riktade men ej förenade protuberander, inneslutande
  hvardera en sferisk ællul af samma beskaffenhet
  som i förhållandet 2, straxt ofvan

<sup>\*)</sup> Ifr. BRAUN, Betrachtungen über die Erschein. d. Verjüngung in der Netur. p. 368. g.

Ofvers. of Kongl. Vet.-Akad. Forh. Arg. 10. N:o 10.

4. Tvenne copulerade artiklar, den ena tom, den andra inneslutande tvenne (2) sferiska celluler, alldeles af samma beskaffenhet som uti fallen 2 och 3.

Jag misstänkte genast, att endast den uti fallet 4 omtalade sporan vore att anse för en verklig spora, d. v. s. uppkommen genom transformation af tvenne artiklars förenade innehåll, men att de sferiska och i hög grad sporlika, uti falleo 2 och 3 ofvan omtalade cellulerna, ehuru af en del författare ansedda för sporer, ej egentligen voro att anse för dylika. Jag föreställde mig möjligheten, att innehållet i hvardera af de copulerade artiklarna, innan den ena artikelns innehåll förenas med det i den andra till bildande af en spora, först transformeras till en sferisk cellul. Men först efter flera dagars förlopp lyckades det mig att finna något stöd för denna förmodan. Då jag nemligen hade lagt tvenne kopulerade trådar af Zygnema longatum under microscopet, erfor jag snart, att alla likartade sferiska eller elliptiska celluler uti den ena trådens artiklar, hade nedskickat en längre eller kortare tubformig förlängning genom copulations-kanalen, och som här och der, mer eller mindre hade inträngt uti de sferiska celluler, som lågo uti den andra trådens artiklar (fig. 4); men någon vidare förändring fick jag ej tillfälle att iakttaga; preparatet .behöll sig väl någon tid, men alldeles oförändradt.

Spirogyran undersöktes ånyo. Lyckligtvis påträffades hos denna artiklar, som visade ett enabanda förhållande som det hos Z. longatum nyss beskrifna. Uti den ena af tvenne med hvarandra copulerade artiklar (fig. 2 a) låg en elliptisk cellul (fig. 2 b.) och uti den andra artikeln (fig. 2 c.) äfvenledes en cellul (fig. 2 d.) af nästan äggrund form, nedskjutande genom copulationskanalen en tubformig förlängning (fig. 2 c.), som inträngde uti den förra cellulens inre. På kortare tid än en half timma nedgled denna tubformigt sig förlängande cellul allt mer och mer, och inträngde derjemte småningom uti den andra cellulens inre, tills slutligen endast den öfversta ändan syntes öfrig, bildande på den andra cellulen (fig. 2 b.) en

vårtlik utväxt, som äfven snart försvann. — Den genom denna process bildade sporan antog, efter några dagars förlopp, samma form och utseende som sporan uti den närgrausande artikeln (fig. 2 /).

Det syntes mig nu temligen klart, att författarne alldeles oriktigt tänkt sig det sätt, hvarpå innehållet i den ena af tvenne med hvarandra copulerade artiklar förenar sig med innehållet uti den andra artikeln, ty af det anförda finner man utan svårighet, att detta alldeles icke sker så mekaniskt som Vaucaras och efter honom flera andra algologers beskrifningar gifva vid handen. Jag slöt häraf, och, som jag förmodar, med skäl: 1:0 att innehållet i hvardera artikeln först transformeras till en mer eller mindre sferisk eller elliptisk cellul, och 2:0 att sedermera den ena af dessa celluler intränger uti den andras inre, samt 3:0 att denna senare genom denna process blir en verklig spora.

Sanningen af denna förmodan bestyrktes än vidare. Händelsevis påträffades tvenne copulerade trådar, af hvilkas artiklar tvenne med hvarandra copulerade inneslöto i deras midt bvar sin sferiska cellul (fig. 3). Mellan dessa sferiska celluler kunde ei skönjas den minsta olikhet i afseende på structur och innehåll; de bestodo båda af en i ett tidigt bildningstadium varande, men som det tycktes, dock verklig cellulosemembran, hvilkens inre vägg var beklädd med större och mindre chlorophyll-korn. Men under det jag betraktade den sferiska cellulen uti öfra trådens artikel (fig. 3 a.), bildade sig nedåt på densamma en vårtlik utväxt, som synbart förlängdes, riktande sig mot copulations-kanalens öfra mynning; spart inträngde han deri, nedträngande allt längre och längre genom densamma, och i samma mohn förminskades den i moder-artikeln gyarvarande delen. Just vid detta tillfälle observerades på den uti den andra artikeln liggande spferiska cellulen en, i förhållande till artikelns längd-axel, transverselt liggande, ljus, aflång fläck (fig. 4 a), som jag genast ansåg vara den punkt, i hvilken den nedskjutande tuben skulle intränga. Men olyokligtvis hade denna cellul — förmodligen af någon yttre orsak — blifvit förd åt ena sidan, så att jag genast befarade, att den nedskjutande tuben ej skulle träffa nämnda punkt. Så skedde ock. Tuben fortsatte att nedtränga, men träffade ej fläcken, utan cellulens sida (fig. 4); straxt började tubens nedträngande spets att klotformigt uppsvälla (fig. 4 b.); denna klotformiga uppsvällning utvidgades i samma mohn som tuben nedgled, och dess öfra ända aftog i diameter; omsider var i tubens öfra ända allt tecken till den ursprungligen sferiska cellulen borta, och slutligen nedsjönk äfven denna, numera tubformiga ända, och snart derefter låg den öfra artikelns sferiska cellul (fig. 3 a), på nu beskrifna sätt förflyttad, i undra artikeln (fig. 5 a) bredvid denna senares äfvenledes sferiska cellul (fig. 5 b).

Hela denna process försiggick från början till slut under microscopet och på något kortare tid än en half timma. Uti det inre af den nedträngande cellulen kunde jag under tiden ej märka någon förändring; chlorophyll-kornen tycktes vara fast vidfästade den inre väggen och råkade ej under nedträugandet på minsta vis uti olag. — Att denna, på beskrifna sätt nedglidande eller nedskjutande cellul, borde hafva inträngt i det inre af den undra (undra i fig.) artikelns sferiska cellul, torde jag utan motsägelse få antaga på grund af de redan meddelade iakttagelserna på såväl Zygnema longatum som Spirogyran. Ett vidare bevis för antagandets riktighet blir den omständighet, att dessa båda bredvid hvarandra i undra artikeln liggande celluler (fig. 5 a et b) ej transformerades till form af sporer (fig. 2 f. g.), utan upplöstes utan att undergå någon vidare förändring.

Det torde nu ej blifva svårt, att förklara de fyra olika förbållanden hos copulerade Spirogyra-trådar, hvilka jag ofvan anmärkt såsom äfven af mig iakttagna och hvilka föranledt Schleiden att anse kopulationen för en alldeles oväsendtlig akt. Uti fallet 4 är en spora bildad derigenom, att den ena copulerade artikelas cellul nedträngt uti den andra artikelas

cellul (jfr fig. 2, hvarest artiklarne f och g hysa hvar sin spora, men artiklarne h och i äro tomma). — Uti fallet 2 funno vi i hvarje artikel en sferisk cellul; här har således mellan dem båda ännu ingen beröring egt rum, d. v. s., den ena har ännu ej genom copulations-kanalen inträngt uti den andra (jfr fig 3). - Uti fallet 3 funno vi likartade celluler, en i hvardera af de motliggande artiklarne, men protuberancerna ej förenade till en copulations-kanal. Detta fall är således detsamma som 2, enda skillnaden är, att protuberancerna ej annu med hvarandra sammanvuxit eller ock blifvit af yttre orsak lösslitna från hvarandra. - Hvilketdera varit orsaken, kan jag ej afgöra. - Uti fallet 4 funno vi tvenne celluler uti en artikel. Detta förhållande är lätt förklaradt. Den ena cellulens, inglidning uti den andra har misslyckats, såsom vi ofvan sett att det understundom kan ske, och båda cellulerna ha i följd häraf kommit att ligga bredvid hvarandra (jfr fig. 5), i stället för att den ena skulle hafva inträngt uti den andras Man får således ej taga hvarje, en spora snarlik, cellul uti Zygnemernas artiklar för en verklig spora.

Har det sålunda lyckats mig att beröfva Schleiden'ska bevisen för copulationens oväsendtlighet deras gällande kraft, så torde det kunna påstås, att det ännu är långt ifrån afgjordt, att hos Zygnemaceæ en verklig spora kan bildas utan föregående copulation. Enligt min erfarenhet är denna akt ett nödvändigt vilkor för sporans frambringande, och består ej blott deri, att en copulations-kanal uppträder, som förenar de båda artiklarne och att — såsom författarne påstå — den enas innehåll blandas med den andras, utan copulationens mest karakteristiska egenskap är, att, i stället för denna mekaniska blandning, innehållet i hvardera artikeln först transformeras till en cellul, och att af dessa båda celluler den ena sedermera intränger uti det inre af den andra — hvilken senare genom denna akt blir en verklig spora\*).

<sup>\*)</sup> Utvecklingen af dessa Zygnemernas sporer till verkliga Zygnematrådar, längesedan så väl beskrifven af Vaucaua, men sedermera betviflad, har nyligen blifvit bestyrkt af Al. Baaun, m. fl.

Men en dylik beröring mellan tvenne celluler, som till resultat gifver en spora, är ett fenomen, som närmast kan betraktas som befruktnings-akt. - De fanerogamiska växternas befruktning består i beröring mellan tvenne celluler, embryosäcken och pollenkornet, af hvilka det senare medelst en tubformig förlängning - pollen-slangen - intränger till eller in i den förra. - Äfven hos flera s. k. Cryptogamer - Rhizocarpeæ, Filices, Lycopodiaceæ etc. - har man i senare tider trott sig finna spår till embryosäck, nedträngande pollenslang eller åtmiustone befruktande organer - antheridia. - Zygnemernas copulation skall framdeles från detta håll ej sakna jemförelse-punkter. Men kan knappt betvisla det. Organismernas mest karakteristiska egenskap är den oförklarliga befruktningen; all förökning utan denna föregående akt, är tillfällig och oväsendtlig - och snart nog skola Cryptogamerna ej längre betraktas som undantag från den allmänna regeln.

## Förklaring öfver Tabellen.

Fig. 1. Tvenne copulerade trådar af Zygnema longatum (Vauch.); cellulerna a och b nedskjutande genom copulations-kanalen till de elliptiska celluler, som ligga uti undra trådens artiklar; c och d celluler, som redan till största delen inträngt i det inre af de uti den undra trådens artiklar liggande ellipliska cellulerna.

Fig. 2. Copulerade trådar af Spirogyra nitida (Ac); uti hvardera af artiklarne f och g en färdigbildad spora; uti artikeln c en cellul d, som tubformigt nedskjuter genom copulations-kanalen och in-

tränger uti cellulen b, som ligger uti artikeln a.

Fig. 3. Tvenne copulerade artiklar af samma Spirogyra, och uti hvar-

dera en sferisk cellul.

Fig. 4. Samma object som fig. 3, sedt \( \frac{1}{4} \) timma senare; cellulen a uti förra figuren visas här genom copulations-kanalen nedskjutande in i undra artikeln; uti denna senare ligger till höger samma cellul som uti förra figurens undra artikel (fig. 3 b), men nu utvisande vid a en ljus fläck

Fig. 5. Samma object som uti fig. 4, sedt 1 timma senare. Uti öfra artikeln ingen, uti undra tvenne celluler; den med den ljusa fläcken, liggande till höger, är densamma som i fig. 4 a; den till venster är den i fig. 4 från öfra artikeln tubformigt nedskju-

tande cellulen, som nu återtagit sin sferiska form.

5. Nya Genera bland Hemiptera. — Hr Studerande C. Stil meddelade genom Hr Bohenan följande.

Sedan jag i sistlidne September bade den äran att till Kongl. Akademien inlemna början af en afhandling innehållande beskrifningar på nya Hemiptera från Cafferlandet, har fortsättningen af detta lilla arbete oafbrutet fortgått och så framskridit, att blott få arter af Hemiptera Heteroptera numera återstå att beskrifva. Arternas beskrifning är väl sålunda ännu ej fullständigt afslutad, men på de nya slägten, hvilka det varit nödvändigt att bilda, äro karaktererna utarbetade, och jag hoppas, att det ej måtte finnas olämpligt att förutskicka dessa, under hopp, att till våren få framlemna arternas diagnoser fullständigt. Härtill har jag äfven fogat beskrifningar på några nya slägten bland Homoptera, den andra stora afdelningen bland Hemiptera.

## SPARTOCERIDES (Am. & SERV.)

#### ELASMOGASTER.

(ἐλασμὸσ, lamina et γαςτής.)

Caput quadratum, convexiusculum, tuberculis antenniferis prominulis. Antennæ validæ, 4-articulatæ, articulo 1 cylindrico, 2 et 3
triquetris, his omnibus longitudine æqualibus, ultimo breviore, fusiformi. Rostrum coxas anticas attingens. Thorex basi late rotundatus,
lateribus obliquis. Abdomen subcirculare, lateribus dilatatum. Pedes
sat validi, tarsis 3-articulatis, articulo 1 longissimo. (Spec. 1.)

## HOMOEOCERIDES (Am. & SERV.)

#### PRTALOCNEMIS

(πέταλον, folium et κνημίσ, tibia.)

Corpus planiusculum, oblongum. Caput quadratum. Antennæ breves, 4-articulatæ, articulis, præsertim basali, crassis, 1, 2 et 3 longitudine subæqualibus, ultimo his dimidio breviore, acutiusculo. Rostrum breve, coxas anticas vix superans, articulis 1 et 2 reliquis parum crassioribus. Thorax latitudine longior, postice late rotundatus, lateribus obliquis. Membrana nervis longitudinalibus, furcatis, inter se irrigulariter reticulatis. Pedes mediecres, femoribus crassiusculis, sulcompressis, tibiis, præsertim posticis, intus et basi magis quam apiceda versus dilatatis; tersis 3-articulatis, articulis 1 et 3 longitudine subæqualibus, 2 his minore. (Spec. 1.)

#### ' 'NEVRODEDERRHIS.

## (νευρώδησ, nervosus et δέβδισ, membrana).

Corpus planiusculum, oblongum. Caput quadratum. Antenna breves, 4-articulatæ, articulis, præsertim basali, crassis, 1, 2 et 3 longitudine subæqualibus, ultimo nonnihil breviore, acutiusculo. Thorax longitudine nonnihil brevior, postice late rotundatus, lateribus obliquis. Hemelytra nervis validis, membrana nervis numerosis, irregulariter reticulatis. Pedes mediocres, tarsis 3-articulatis, articulo 1 longissimo, 2 brevissimo. (Spec. 1.)

## RHYPAROCHROMIDES (Au. & SERV.)

#### ATRACTOPHORA.

## (ἄτραχτοσ, fusus et φέρω.)

Caput quadratum, tuberculis antenniferis productis, acutis. Antennas corpore vix breviores, articulo 1 capite ter longiore, apice incrassato, 2 et 3 primo brevioribus, 4 primi vix dimidia longitudine. Rostrum coxas anticas non superans. Thorax anterius sensim paullo angustatus, subconvexus, pone medium transversim parum impressus. Femora antica posterioribus dupplo longiora, valde incrassata, subtus spinulosa. Tarsorum articulus 1 reliquis duobus ad unum dupplo longior. (Spec. 1.)

## PYRRHOCORIDES. (Am. & SERV.)

#### **DERMATINUS**

## (δερμάτινος, coriaceus.)

Corpus ovatum. Caput triangulare, convexum. Antennæ corpore dimidio fere breviores, articulo 1 vix capitis longitudine, 2 hoc perum longiore, 3 et 4 longitudine æqualibus, præcedente parum brevioribus. Rostrum coxas posticas superans, articulis 1 et 2 longitudine subæqualibus, 3 minore, 4 minimo. Thorax antice et postice truncatus, parum convexus, lateribus obliquis. Hemelytra apice truncata, coriacea, nervis omnino inconspicuis, membrana nulla. Pedes mediocres, tarsorum articulo, 1 reliquis duobus ad unum dupplo longiore, 2 minimo. (Spec. 3.)

## CAPSIDES. (Am. & SERV.)

#### SPHINCTOTHORAX

## (ςφυγατόσ, constrictus et θωραξ.)

Caput nutans, sat magnum, oblengo-triangulare. Antennæ corporis longitudine, ertic. 1 brevissime, 2 hoc ter longiore, 2 ultimis hoc
dimidio brevioribus, inter se longitudine æqualibus. Rostrum coxas
intermedias attingens, articulis 1, 2 et 3 longitudine æqualibus, ultimo
longiore, basali reliquis crassiore, subtus dilatato. Thorax medio constrictus, anterius multo angustior. Pedes graciles, tarsorum articulis 1
et 3 longitudine subæqualibus, intermedie parum breviore. (Spec. 1.)

#### REDUVIDES. (Am. & Seav.)

#### PHONERGATES.

(φόνοσ, cædes et ξογάτησ, operarius.)

Caput subtriangulare, ante oculos subconico-productum, pone oculos late rotundatum, subito constrictum, collo brevissimo. Antenaze vix corporis dimidia longitudine, articulis 1 minimo, 2 hoc quater fere longiore, ultimis 2 secundo nonnihil brevioribus, inter se longitudine æqualibus, setaceis. Rostrum validum, crassum, articulis 1 et 2 longitudine subæqualibus, ultimo breviore. Thorax convexiusculus, medio transversim constrictus, ut et impressione longitudinali media instructus, lateribus obliquis, angulis poeticis eblique truncatis. Scutellum apice spinosum. Femora anteriora et præsertim antica valde incressata. Tibiæ anteriores fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articuli 1 et 2 longitudine æquales, ultimus nonnihil longior. (Spec. 1.)

#### CLOPOPHORA.

(xloπη, furture et φέρω.)

Caput subcylindricum, ante oculos valde productum; pone oculos late rotundatum, subito constrictum, collo brevissimo. Antennæ vix corporis dimidia longitudine, art. 1 brevissimo, 2 hoc ter fere longiore, ultimis brevioribus, inter se longitudine æqualibus, setaceis. Rostrum validum, articulo intermedio basali vix vel parum longiore, ultimo brevissimo. Thorax convexiusculus, medio constrictus et utrimque sinuatus, impressione longitudinali in disco instructus, lateribus obliquis, angulis humeralibus oblique truncatis. Scutellum apice spinosum. Femora antica valde incrassata, subtus spinulosa. Tibiæ anticæ fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articulus ultimus basalibus longior. (Spec. 2.)

## ECTRICHODIDES. (AM. & SERV.)

#### GLYMMATOPHORA

"s' (γλύμμα, sculptura et φέρω.)

Caput nutans, oblongo-subtriangulare, pone oculos late rotundatum, constrictum, collo brevi. Antennæ corporis dimidia fere longitudine, pilosulæ, 6-articulatæ, art. 2 basali longiore, 3 hoc fere dimidio breviore, 4, 5 et 6 hoc brevioribus, inter se longitudine æqualibus. Phorax pone medium transversim, medio etiam longitudinaliter impressus. Scutellum transversim impressum, apice emarginatum. Hemelytra et alæ desænt. Pemora anteriora incrassata. Tibiæ anteriores fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articuli basales longitudine æquales, ultimus longior. (Spec. 3.)

#### **CLEPTRIA**

(ulentqua, fur.)

Corpus subparalellum. Caput oblongo-subtriangulare, tuberculis antenniferis productis, pone oculos late retundatum, constrictum, collo brevi. Antennæ corpore tertia parte breviores, pilosulæ, 8-articulatæ,

art. 2 basali nonnihil longiore, 3 boc dimidio, 4 et 5 adhuc brevioribus, 6, 7 et 8 brevissimis, inter se longitudine æqualibus. Rostrum art. inter se longitudine fere æqualibus, sed art. 2 reliquis subcrassiore. Thorax convexiusculus, cruce media impressa instructus, lateribus obliquis, angulis humeralibus longitudinaliter impressis. Scutellum apice emarginatum, bispinosum. Tibiæ anteriores fossula spongiosa apice instructæ. Tarsorum articulus 1 brevissimus, 3 fere longissimus. (Spec. 3.)

#### HARPACTORIDES. (Am. & SERV.)

#### PANTOLEISTES.

 $(\pi \tilde{\alpha} \sigma, \text{ omhis et } \lambda \eta t \omega, \text{ prædor.})$ 

Caput cylindricum, thorace parum longius, collo partis capitis anteocularis longitudine. Antennæ corpore parum breviores, art. 1 quam brevissimo, 2 capitis longitudine, 3 hoc ter Breviore. 4 reliquis ad unum omnibus longitudine fere æquali. Rostrum sat validum, curvatum, art. 1 capitis dimidia longitudine, 2 hoc dupplo fere longiore, 3 brevissimo, primo dimidio breviore. Thorax convexiusculus, ante medium transversim constrictus, basi late rotundatus, lateribus obliquis, angulis humeralibus rotundatis. Scutellum subtriangulare. Hemelytra abdomine angustiors. Abdomen lateribus rotundatum, præsertim medio et pone medium valde dilatatum. Pedes longiusculi, tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

#### HARPAGOCORIS.

#### (ἄρπαξ, rapax et κόρισ.)

Corpus longiusculum. Caput ante oculos subconico-productum, pone oculos basia versus sensim angustatum, collo breviusculo. Antennæ corpore breviores, art. 1 capitis longitudine, 2 hoc quater longiore, 3 et 4 primi longitudine. Rostri art. 1 et 2 longitudine æquales, ultimus brevior. Thorax convexiusculus, apice utrimque tuberculatus, ante medium constrictus, lateribus obliquis, angulis humeralibus oblique truncatis. Hemelytra abdomine longiora, nervis validis. Tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

#### **PHONOCTONUS**

#### (φονοκτόνοσ, qui per cædem interficit.)

Corpus subellipticum, planiusculum. Caput ante oculos subtriangulariter productum, apicem versus declinatum, pone oculos basin versus sensim angustatum, collo brevi. Antennæ vix corporis longitudine, art. 1 capite dupplo longiore, 2 et 3 hoc dimidio brevioribus, ultimo vix longitudine primi. Rostri art. 1 et 2 longitudine subæquales, ultimus brevior. Thorax planiusculus vel parum convexus, marginatus, ante medium transversim impressus, lateribus obliquis, angulis posticis oblique truncatis. Tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

#### SPHAGIASTES.

#### (ςφαγιάζω, macto.)

Caput cylindricum, thoracis longitudine, collo oculos versus bispinoso. Antennarum art. 1 capite longior, spinulosus et setulosus, 2 hoc parum brevior. (Art. ultimi desunt.) Rostri art. besalis et spicalis longitudine subæquales, intermedius his dupplo longior. Thorex convexus, spinosus, ante medium subconstrictus, lateribus obliquis, anterius et basin versus bituberculatus, tuberculis spiniferis. Abdomen segmento singulo et præsertim apicalibus foliaceodilatatis. Femora subtus spinulosa, apice spinis 2 instructs. Tibiæ posteriores basin versus intus ciliatæ. Tarsi breves, graciles, art. 1 quam brevissimo. (Spec. 1.)

#### LAPHYCTES.

### (λαφύπτηα, helluo.)

Caput cylindricum, thoracis longitudine. Antennæ corporis fere longitudine, art. 1 capite longiore, 2 et 3 singulo præcedente dimidio brevioribus, ultimo longitudine primi. Rostrum subcurvatum, art. 1 et 2 æqualibus, ultimo brevissimo. Thorax ante medium subconstrictum, lateribus obliquis, angulis posticis spinosis. Pedes longiusculi, tarsis brevibus, gracilibus, art. 1 quam brevissimo. (Spec. 1.)

#### CONORRHINIDES. (Am. & SERV.)

#### TRIBELOCEPHALA.

(τριβελήσ, tres cuspides habens, et πεφαλή.)

Caput ante oculos conico-productum, apice acute spinosum, tuberculis antenniferis valde productis, pone oculos subquadratum, basi
subito valde constrictum, collo brevissimo. Rostri art. 1 et 2 longitudine subæquales, ultimus minimus. Antennæ capite nonnihil longiores, art. 1 capite vix dimidio breviore, crasso, reliquis 3 singulo præcedente dimidio brevioribus, subsetaceis. Thorax latitudine brevior,
transversim subimpressus, basi truncatus, lateribus obliquis. Hemelytra abdomine breviora, basi solum coriacea, membrana maxima.
Pedes breviusculi, tarsorum art. 1 et 2 longitudine subæquales, ultimus longior. (Spec. 1.)

## STENOPODIDES. (Au. & SERV.)

#### LOPODYTES.

#### (λωποδύτεσ, grassator.)

Caput cylindricum, thorace longius. Antennarum art. 1 capitis longitudine, 2 et 3 singulo prædente dimidio breviores, (art. ultimus deest). Rostrum rectum, art. basali et apicali longitudine subæqualibus, intermedio his sexies longiore. Thorax convexus, basi bispinulosus, lateribus subobliquis. Pedes longi, graciles, tarsorum art. 1 brevissimus, ultimus longissimus. (Spec. 1.)

## GERRIDES. (Am. & SERV.)

#### TENAGOGONUS.

#### (τέναγοσ, locus humidus et γίνομαι.)

Corpus subellipticum. Caput subtriangulare, convexiusculum, tuberculis antenniferis parum productis. Antennæ corpore longiores, articulis inter se longitudine fere æqualibus, capite nomibil longioribus; inter articulum 2 et 3 articulus minimus, globosus adest. Rostrum capite ter fere longius, art. 1 capite vix dimidio breviere, 2 hujus dimidia longitudine, 3 capite nonnihil longiere, 4 hoc plus dimidio breviere. Thorax abdomine multo longier, convexus, lateribus subobliquis. Hemelytra et alæ desunt. Abdominis segmentum penultimum utrimque ramulum emittens. Pedes posteriores longissimi; tarsi antici breves, crassiusculi, posteriores longiores, graciliores. (Spec. 1.)

#### NEPOIDÆ. FIRBER.

### ilyotrephes.

(llùσ, limus, et τρέφω.)

Corpus magnum, elipticum. Caput thorace latius, ante oculos breviter cylindrico-productum, oculis angulos apicales thoracis fere amplectentibus. Antennæ brevissimæ, art. 1, 2 et 3 globosis, his 2 ramulum curvatum, subcylindricum, emittentibus, 4 oblongo, subconico. Tarsi omnes biunguiculati, tarsorum anticorum unguiculo externo interno breviore. Cetera ut in Belostomate. (Spec. 1.)

## LYSTROIDES. (Spin.)

#### HYPSELOMETOPUM.

(ὑψηλὸσ, altus et μέτωπον, frons.)

Caput prothorace angustius. Vertex antice late rotundatus, basi late emarginatus, concavus, triimpressus, marginibus elevatis, margine antico utrimque subsinuato, ad oculos parum dilatato. Frons magna, subquadrata, basin versus subconvexiuscula, inæqualis, basi obtuse triangulariter producta. Labrum triangulare, medio parum convexum, marginibus lateralibus subelevatis. Antennæ breves, art. ultimo brevissime cylindrico, setifero. Prothorax brevis, transversus, longitudinaliter obsolete tricarinatus, ad carinam mediam utrimque foveolatus. Hemelytra abdomine vix dupplo longiora, pone medium subdeflexa, cellulis numerosis quadratis vel oblongoquadratis instructa. Tibiæ anteriores subtus nonnihil dilatatæ. (Spec. 1.)

## CIXIIDÆ. (SCHAUM.)

#### SIMOTETTIX.

(ςιμόσ, simus et τέττιξ, cicada.)

Caput prothorace dimidio angustius. Vertex angustus, longitudinalis, concavus, marginibus elevatis, reflexis. Frons longe obtriangularis, apice processu filiformi, triquetro, sursum producto instructa, marginibus lateralibus elevatis, reflexis. Labrum oblongotriangulare, convexum, medio longitudinaliter carinatum, marginibus subelevatis. Oculi subglobosi. Antennæ art. ultimo cylindrico-globoso. Prothorax capite plus dimidio brevior, medio longitudinaliter alte carinatus. Mesothorax prothorace ter fere longior, triangularis. Hemelytra abdomine vix dupplo longiora, vitrea, nervis longitudinalibus, apicem varsus furcatis et aliis transversis conjunctis. Femora compressa, pedes antici utrimque dilatati. (Spec. 1.)

#### STRONGYLODEMAS.

(στρόγγυλοσ, rotundus et δέμασ, corpus.)

Corpus late ovale, vel fere circulare. Caput antice nonnihil productum, apice rotundatum. Vertex marginatus, medio longitudinaliter carinatus. Frons subparalella, 5-carinata, carinis basi confluentibus. Labrum fronte parum longius, medio longitudinaliter carinatum, ad medium paralellum, dein subito valde sinuatum, et apicem versus angustatum, marginibus elevatis. Antennæ art. ultimo globoso. Prothorax capite dimidio fere brevior, antice productus, cum mesothorace medio longitudinaliter carinatus. Hemelytra abdomine dimidio breviora, apice truncata, nervis elevatis, longitudinalibus, subfurcatis. Tibiæ posticæ tarsorumque posticorum articuli apice bifidi; tarsi postici anterioribus longiores, validiores. (Spec. 1.)

#### EMBOLOPHPORA.

(ξμβολοσ, rostrum navis et φέρω)

Caput prothorace parum angustius, processu cylindrico, thorace plus dupplo longiore, supra 3-, subtus 4-carinato, instructum. Frons et labrum 3-carinatæ. Antennæ cylindricæ, capitis latitudine parum longiores, art. 2 basali dupplo longiore. Prothorax transversus, antice nonnihil productus, cum mesothorace longitudinaliter 3-carinatus. Hemelytra abdomine nonnihil longiora, nervis longitudinalibus, furcatis. (Spec. 1.)

#### RHINOTETTIX.

## (blw, nasus et térrif, cicada.)

Caput sat longe conico-productum, prothorace latius. Vertex medio longitudinaliter carinatus, marginibus elevatis, reflexis. Prons subparalella, convexiuscula, medio longitudinaliter carinata. Labrum convexum, medio obsolete longitudinaliter carinatum. Antennæ capitis latitudine vix breviores, subcylindricæ, apicem versus parum crassiores, art. ultimo basali dupplo fere longitudinaliter 3-carinatus. Hemelytra abdominis longitudine, opaca, nervis longitudinalibus, subfurcatis. (Spec. 1.)

#### HAPALOMBLUS.

## (άπαλὸσ, tener et μέλοσ, membrum.)

Caput ante oculos subtruncatum. Vertex longitudinaliter carinatus, marginibus elevatis. Frons convexiuscula, 3-carinata. Labrum
subquadratum, convexiusculum, longitudinaliter 3-carinatum, marginibus subelevatis. Antennæ capitis latitudine ter longiores, cylindricæ,
art. ultimo basali dimidio breviora. Hemelytra abdomine dupplo
longiora, medio constricta et flexa, nervis longitudinalibus. (Spec. 1.)

#### AMBLYCOTIS.

## (ἀμβλύα obtusus et κοπίσ, vertex.)

Caput prothorace parum latius, inter oculos truncatum. Vertex brevis, transversus. Frons lata, subtriangularis, longitudinaliter 4-

carinata, marginibus elevatis. Labrum triangulare, longitudinaliter carinatum. Antennæ capite ter fere longiores, compressæ, art. ultimo basali dupplo longiore. Prothorax brevis, transversus, basi sinuatus, cum mesothorace obsolete tricarinatus. Hemelytra abdomine dupplo longiora, nervis longitudinalibus, subfurcatis. (Spec. 1.)

#### TROPIDOCEPHALA.

(τρόπισ, carina et κεφαλή.)

Caput antice triangulariter productum, prothorace nonnihil longius. Vertex planus, longitudinaliter carinatus, marginibus elevatis. Frons paralella, cum labro longitudinaliter carinata, marginibus elevatis. Antennæ capitis latitudine nonnihil breviores, cylindricæ, extus nonnihil crassiores, articulo ultimo basali dupplo fere longiore. Prothorax et mesothorax planiusculi, longitudinaliter tricarinati. Hemelytra abdomine vix dupplo longiora, mox pone medium 3-tuberculata, tuberculis transversim positis, e nervis ibi elevatis formatis, longitudinaliter nervosa, nervis apicem versus subfurcatis, et nervo transverso conjunctis. (Spec. 1.)

#### FLATIDÆ.

#### ACROMETOPUM.

(ακρον, apex et μέτωπον, frons.)

Caput triangulariter productum, apice rotundatum, attenuatum. Vertex concavus, marginibus reflexis. Frons convexa, basin versus angustior, apice late rotundata. Labrum oblongo-triangulare. Prothorax capite dimidio brevior, medio concavus. Mesothorax subtricarinatus. Hemelytra sat lata, abdomine vix vel parum longiora, nervis costatis, longitudinalibus, subfurcatis. Tibiæ anticæ subtus nonnibil dilatatæ. (Spec. 1.)

#### CYSTINGOCEPHALA.

(πύςτιγξ, vesicula et πεφαλή.)

Vertex ante oculos productus, subquadratus, medio longitudinalitar carinatus, marginibus elevatis. Frons valde producta, vesiculosa, valde compressa, hyalina, canaliculata, marginibus reflexis. Labrum oblongo-triangulare, compressum, tricarinatum, carina media valde elevata. Antennæ brevissimæ, art. ultimo globoso-cylindrico. Prothorax vertice vix brevior, antice bisinuatus, cum mesothorace 3-carinatus. Hemelytra deflexa, nervis longitudinalibus, subfurcatis, apicem versus parum reticulatis, margine transversim nervoso. Femora antics subtus dilatata. (Spec. 1.)

#### APHROPHORIDES. (Am. & SERV.)

#### PETALOCEPHALA.

(πέταλον, folium et κεφαλή.)

Caput valde rotundato-productum, supra planum, subtus concaviusculum, longitudinaliter biimpressum. Antennæ breves, oblique ante oculos insertæ, cylindricæ, articulis longitudine subæqualibus. Prothorax transversus, capitis longitudine, paralellus, convexiusculus, medio longitudinaliter subimpressus, basi sinuatus. Hemelytra abdomine nonnihil longiora, nervis longitudinalibus, furcatis. (Spec. 1.)

## SCARIDES. (Am. & SERV.) EVRYPROSOPUM.

(ἔυρὺσ, latus et πρόςωπον, facies.)

Caput latissimum, breve, rectangulum, convexiusculum, perpendiculare. Antennæ breves, ante oculos in margine inferiore capitis insertæ, articulo ultimo cylindrico-globoso. Prothorax capitis latitudine, sed hoc dupplo fere longior, anterius subdeclivis. Hemelytra abdomine perum longiora, reticulato-nervosa. Tibiæ anteriores compresse, subdilatatæ. (Spec. 1.)

6. En döfstum och blindfödd, som talar. — Hr A. Retzius meddelade följande utdrag ur ett bref från Archæologen Frede. Troyon, dat. Bel-air vid Lausanne den 25 October.

»För några dagar sedan hade jag ett högst sällsynt besök. En blind och döfstum kom att nsen min samling. Han är elev vid blindinstitutet i Lausanne, en inrättning, som högst talentfullt förestås af Doctor Hinzel. Efter många ansträngningar har det lyckats Dr Hirzel att kunna meddela sig åt denne olycklige, att lära honom läsa, att artikulera ljud och slutligen att tala. Medelst ett alphabet, sammansatt för fingrarnes vidröring, öfverflyttar man på honom sin tanke, hvilken han sedan muntligen upprepar och besvarar på ett sätt, som tydligen visar att han fattar, hvad man sagt honom. Vi började med att sätta en kiselstenyxa i hans händer, hvilkens bestämmelse han genast fattade, samt kände, att den var af sten. Då vi frågade honom om stenens natur, upptog han ur sin ficka en flinta och sade, att den var af kisel. Genom beröring åtskiljde han en mängd saker, såsom knilvar, hålmejslar, saxar, hammare, dolkar och lans-uddar. Då vi komme till bronzafdelningen, satte jag i hans hand en bronzyxa af enkel form, hvilken han genast igenkände och frågade om den var af metall. Sedan jag beskrifvit bronzens natur för honom misstog han sig ej derpå, utan igenkände ögonblickligen värjorna, armbanden m. m. Vi gjorde honom begripligt, att verktygen af bronz äro äldre än de af jern, och visade honom äfven åtskilliga profver af det sednare, sägande, att äfven de voro mycket gamla. Slutligen förde vi honom uti Bel-Airs grafgångar och läto honom känna stenväggarna af en graf. kunde ganska väl göra reda för, att alla dessa föremål för länge sedan blifvit nedsatta i jorden, och att de tillhörde olika momenter af den menskliga utvecklingen. - Återkomoa till mitt kabinett satte jag i hans händer ett cranium, som han genast igenkände, derefter andra menniskoben, bärande märken af gamla blessurer, hvaraf ei ett enda undgick hans uppmärksamhet. - Denne unge blinde medförde ur min samling ett mycket sundare begrepp än en stor mängd andra besökande. Han gissade till och med bestämmelsen af några saker, som ofta ej de mest klarsynta kunnat upptäcka. Detta besök bar upptäckt för honom tillvaron af en forntid, som han aldrig anat-Hans förvåning, hans uttrycksfulla åtbörder, hans korta men bestämda ord och hans begrepp om praktiska ting väckte hos mig ett lifligt intresse.»

## Inlemnade skrifter.

- Hr Rink i Köpenhamn hade inlemnat en uppsats öfver Grönlands Geografi och Geognosi, för hvilkens innehåll Hr Mosanden redogjorde.
- Hr Assessor E. Burman: Meteorologiska observationer i Neder-Calix, Nov. 1852—Nov. 1853. Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.
- Hr Vice-Amiral Karucza hade inlemnat ett tabellariskt sammandrag af de under loppet af 1852, vid åtskilliga af rikets fyrbåkar anställda observationer öfver vindarnes riktning och kraft, äfvensom öfver barumeterns och thermometerns förändringar: och alldenstund dessa observationer stå i ett nära samband med de på Akademiens föranstaltande äfven i gång satta observationerna öfver vattenhöjden, och, efter all samnolikhet, dermed sammenställda och jemförda, skola gifva anledning till mången vigtig

upplysning, beslöt Akademien, med tacksamt erkännande af Hr Vice-Amiralens dermed hafda möda, att tills vidare förvara detta nu inlemnade sammandrag, för att i Akademiens årstryck intagas jemte och i sammanhang med det sammandrag af vattenhöjdsobservationerna för nämnda år, hvilket Akademien snart förväntar att se sig meddeladt.

## Akademiska angelägenheter.

Præses tillkännagaf, att Akademiens ledamot i nionde klassen, f. d. Statsrådet en af de Aderton i Svenska Akademien, R. N. O. Hr Sam. Groude genom döden afgått.

Till inländsk ledamot i åttonde klassen kallades Bergsrådet, C. W. O. Hr D:r J. L. ASCHAR.

## SKÄNKER.

## Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

## Af Kongl. Storbrittanniska Regeringen.

Observations made at the magnat. et meteor. observatory at Toronto, in Canado. Vol. II. Lond. 1853. 4:o.

Observations made at Hobarton, in Van Diemens Land. Vol. III. Lond. 1850. 4:0.

A collection of tables... computed in the magnetic observatory, Simla.. Umballa 1850. 4:o. (5 ex.)

## Af Kejserl, Franska Regeringen.

Annales des Mines. Annee 1852, livr. 6. Année 1853, livr. 1. 8:0.

## Af Finska Vetenskaps-Societeten i Helsingfors.

Acta Societatis. T. III. Fasc. 2. Helsingf. 1852. 4:0.

ŧ

Notiser. Bihang till Acta. H. 2. Helsingf. 1852. 4:0.

Sveriges Rikes Landslag. Öfvers, på Finsks. Utg. af Lagus. Helsingf. 1852. 4:0.

Sveriges Rikes Stadslag. Öfvers. på Finska. Utg. af Lagua. Helsingf. 1852. 4:0.

## Af Reyal Society i London.

Philosophical Transactions. Vol. 143. P. 1, 2. Lond. 1853. 4:0. Ofvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 10. N:o 10.

Proceedings. Vol. VI. N:0 94-96, 8:0. Greenwich Observations. 1851. Lond. 1853. 4:0.

## Af Chemical Society i London.

Quarterly Journal. VI: 3. (Oct. 1853). 8:0.

## Af Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. IX. F. 36-40. X: 4-11. Paris 1853. 8:0.

## Af Société Entomologique i Paris.

Annales de la société. Sec. Sér. T. X. Par. 1852. 6:0.

## Af K. K. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften. Mathem. naturw. V: 1. — Philos. histor. IV. Sitzungsberichte. Mathem. nat. X: 2, 3. — Philos. histor. X: 2—4. Archiv. IX: 2. X: 1.

Fontes rer. austr. B. VI, VII. 8:o.

Monumenta Habsburgica. Zwei Abth. B. I. Wien 1853. 8:0.

## Af Académie Imp. des Sciences i Petersburg.

Mémoires de l'Académie. Sixième Sér. Sciences mathém. et phys. T. V. Livr. 5, 6. S:t Petersb. 1853. 4:0.

## Af Société Vaudoise des sciences naturelles i Lausanne.

Bulletin. N:o 29. Année 1853. 8:o.

## Af Författarne.

Bras, Fa. Tu., Bidrag till Sveriges medicinake Topografi o. Statistik.
Sthm 1853. 4:0.

Buys-Ballor, Meteorolog. Waarnemingen 1851 en 1852. Utrecht 1852. I. H.

HEER, O., Fyre geologiska ströskrifter.

GRAHAM, J. D., Intersection of the boundary lines af Maryland, Pennsylvania and Deleware. Wash. 1859. 8:o.

- Boundary line between the U. S. and Mexico. Wash. 1852. 8:0.

ILMONI, IMM., Bidrag till Nordens sjukdomshistoria. Del. 3. Helsingf. 1853. 8:0.

PACINI, FIL., Dell'organo ellettrico del Gimnoto. Firenze 1852. 820. Sondén, C. U., Danviks Dårhus. Sthm 1853. 830.

## Af Mr Shaw I London.

Munchison, Sir R. I., Address, May 1853. 8:0.

## Af Hr G. R. Cooper i Dublin.

Catalogue of the stars near the Ecliptic. Vol. II. Dubl. 1853. 8:0.

## Af Hr L. F. Svanberg i Upsala.

Om Svenska Masugnar. (Af Emanuel Svedenborg, 1719). 4:o. — Handskrift.

## Till Rikels Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

## Af Hr Apothekaren Hjalmarson.

Sexton stycken uppstoppade och tio stycken spritlagda foglar, några amfibier och fiskar i sprit, åtskilliga insekter samt mollusker m. m., alla från Honduras.

#### Af Hr Professor Huss.

En Fringilla amandava, och En Fringilla senegala, båda från Afrika.

## Botaniska afdelningen.

#### Af Hr Professor Oswald Heer i Zürich.

Sextiotvå arter från Schweitz och södra Spanien, förnämligrst nejden af Malaga.

Etthundradeāttioātta arter från Madera, deribland öns förnāmsta trād, som bilda skogar, sāsom Laurus canariensis, Oreodaphne foetens, Phoebe barbusana, Ilex canariensis, I. Perado, flera af öns buskarter, ifrån hafsstranden upp till bergshöjderna.

## Af Hr Professor Hedenborg.

Tvåhundradefemtio arter från Rhodus, förnämligast af Gramineæ, Orchideæ, Labiatæ, Leguminosæ, Boragineæ, Compositæ m. m.

## Af Hr Magister Andersson.

Sextioâtta arter frân olika lânder, deribland en storre mângd af Gramineæ frân Mossambique.

## Af Hr Apothekaren Hjalmarson.

Etthundradeaderton arter från Honduras, förnämligast af Gramineæ, Leguminosæ, Bombaceæ, Compositæ, Solanaceæ, Euphorbiaceæ, Filices, m. m.

#### Af Hr Studerande Goldkuhl.

Âtta sällsyntare arter från Calmar läns och Östergöthlands skärgårdar, t. ex. Rubus horridus, Thymus chamædrys, Allium ursinum, Poterium sanguisorba, Pedicularis sylvatica.

#### Af Botanices Intendenten.

Tjugutvā sāllsyntare arter från Öland och Calmar län, samlade af Studerande Westerlund, t. ex. Coronilla émerus, Plantago minor, Lychnis alpina, Cerastium glutinosum, Verbascum thapsiforme, Orchis militaris, Lactuca scariola, Juncus maritimus, m. fl.

Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium i October 1853.

|             | redu            | rometer<br>cerad ti   | 11 0.          | Ть              | ermomet<br>Celsius | ern            | Vindarna.      |                |                  | Anmärk<br>aingar. |
|-------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|             | fit. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m.        | Kt. 9<br>e. m. | K.l. 6<br>f. m. | K.I. 2<br>e. m.    | Kl. 9<br>e, m. | Ki. 6<br>f, m. | Ki. 2<br>e. m. | K.I. 9<br>c. to. | 7 *               |
| 1           | 25,13           | 25,11                 | 24,97          | + 30            | + 9*9              | + 7°1          | V.S.V.         | v.s.v.         | s.s.v.           | Regn              |
| 2           | 24,78           | 24,99                 | <b>25,0</b> 9  | + 6,0           | + 6,0              | + 3,2          | v.s.v.         | V.N.V.         | V.N.V.           |                   |
| 3           | 25,14           | 25;23                 | 25,32          | + 0,7           | + 9,0              | + 4,1          |                | v.             | v.               | Klart             |
| 4           | 25;41           | 25, <b>4</b> 6        | 25,49          | + 1,0           | + 9,6              | + 5,2          | V.S.V.         | v.s.v.         | 5.₹.             |                   |
| 5           | 25,40           | 25,43                 | 25,48          | + 7,6           | +10,2              | + 8,2          | s.s.▼.         | s.s.v.         | s.s.v.           | Mulet             |
| 6           | 25,47           | 25,46                 | 25,43          | + 6,6           | + 9,9              | + 7,9          | s.s.v.         | s.s.o.         | N.O.             |                   |
| 7           | 25,38           | 25,42                 | 25,49          | + 7,0           | +10,0              | + 7,0          | N.O.           | N.O.           | N.O.             |                   |
| 8           | 25,55           | 25,59                 | 25,64          | + 6,6           | + 8,6              | + 8,0          | N.O.           | N.O.           | N.O.             |                   |
| 9           | 25,67           | 25,70                 | 25,68          | + 7,0           | + 9,0              | + 7,2          | N.O.           | N.O.           | N.N.O.           |                   |
| 10          | 25,64           | 25,61                 | 25,58          | + 7,0           | + 8,1              | + 6,1          | O.N.O.         | O.N.O.         | N.               | Rego              |
| 11          | 25,48           | 25,43                 | 25,37          | + 6,7           | + 7,5              | + 7,0          | N.N.O.         | n.n.o.         | N.N.O.           |                   |
| 12          | 25,26           | 25,29                 | 25,37          | + 4,7           | + 5,1              | + 3,4          | N.N.O.         | N.             | N.               |                   |
| 13          | 25,40           | 25,40                 | 25,40          | + 3,0           | + 3,9              | + 3,0          | N.             | n.             | n.               |                   |
| 14          | 25,40           | 25,43                 | 25,42          | + 1,2           | + 2,2              | + 1,3          | N.             | V.N.V.         | V.N.V.           |                   |
| 15          | 25,40           | 25,39                 | 25,42          | + 3,0           | + 8,5              | + 6,1          | S S.▼.         | ₹.S.¥.         | 8.               | Mulet             |
| 16          | 25,37           | 25,33                 | 25,29          | + 8,0           | + 9,7              | + 9,1          | s.             | S.             | S.               |                   |
| 17          | 25,16           | 24,99                 | 24,96          | + 7,9           | + 9,2              | + 6,6          | <b>5.5.0.</b>  | <b>5.8.0</b> . | 8.8.V.           | Halfk .           |
| 18          | 25 <b>,03</b>   | 25,00                 | 24,95          | + 4,2           | +10,1              | +10,1          | s.             | s.             | 8.               |                   |
| 19          | 24,86           | 24,99                 | 25,22          | + 8,2           | + 6,1              | + 4,1          | s.s.v.         | <b>▼.8.</b> ▼. | ₹.N.Y.           | Rega              |
| 20          | 25,35           | 25,35                 | 25,26          | <b> 0,</b> 5    | + 5,3              | + 5,2          |                | V.N.V.         | O.N.O.           |                   |
| 21          | 25,22           | 25,35                 | 25,49          | + 4,8           | + 5,0              | + 2,6          | N.N.O.         | N.N.O.         | n.n.v.           | Mulet             |
| 22          | 25,55           | 25;53                 | 25,55          | + 9,5           | +10,1              | + 9,0          | s.             | <b>s</b> .     | 8.5.▼.           | Rega              |
| 23          | 25,55           | 25,66                 | 25,65          | + 9,0           | +13,2              | +11,0          | s.s.▼.         | S.V.           | 5.V.             | HelfkL            |
| 24          | 25,55           | 25,63                 | 25,73          | +11,0           | +13,3              | +10,1          | 5.▼.           | V.S.¥.         | v.s.v.           | Mulet             |
| 25          | 25,71           | 25,66                 | 25,59          | +10,1           | +14,0              | + 7,5          | V.S.V.         | 5.5.₹.         | 8.5.♥.           | Helfkl.           |
| 26          | 25,51           | 25,52                 | 25,56          | + 7,4           | +10,0              | + 9,5          | S.V.           | v.s.▼.         | v.               |                   |
| 27          | 25,58           | <b>2</b> 5,5 <b>9</b> | 25,53          | + 9,2           | +11,3              | + 7,3          | v.s.v.         | s.v.           | 8.♥.             | Mulet             |
| 28          | 25,46           | 25,46                 | 25,45          | + 7,2           | + 9,2              | + 7,1          | v.s.¥.         | v.s. v.        | s.s.v.           |                   |
| 29          | 25,37           | 25,36                 | 25,35          | + 7,6           | +10,3              | + 8,7          | S.             | s.s.▼. `       | 5.s.V.           | Regn              |
| 30          | 25,37           | 25,44                 | 25,53          | + 9,5           | +12,0              | + 7,1          | v.s.v.         | V.S.V.         | V.S.¥.           | Mulet             |
| 31          | 25,67           | 25,79                 | 25,85          | + 2,0           | + 7,3              | + 1,9          |                |                | v.s.v.           | Dimma             |
| Me-<br>tium | 25,381          | 25,406                | 25,422         | + 6°01          | + 8 83             | + 6°51         | Neder          | oorden =       | = 1,302 d        | lec. tam.         |
| 1           |                 | 25,403                |                |                 | + 7°12             |                | 1 2.223.       |                |                  | , 1               |

### i November 1853.

|             | redu            | romete<br>cerad ti         | 11 0°.         | -The           | rmomet<br>Celsius. |                | Vindarna.      |                |                  | Anmärk:         |
|-------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             | Kl. 6<br>f. no. | Ki. 2<br>e. m.             | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.     | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m.   | nin-            |
| 1           | 25,90           | 25,90                      | 25,88          | + 2°2          | + 6°1              | + 7°5          | s.             | S.             | o.s.o.           | Dimm            |
| 2           | 25,81           | 25,78                      | 25,77          | + 8,0          | + 7,9              | + 7,0          | s.s.o.         | s.             | v.s.v.           |                 |
| 3           | 25,77           | 25,74                      | 25,75          | + 5,1          | + 8,2              | + 7,8          | V.s.V.         | v.s.v.         | v.s.v.           | Mule            |
| 4           | 25,75           | 25,76                      | 25,75          | + 4,5          | + 2,7              | + 2,0          | V.N.V.         | V.N.V.         | V.N.V.           |                 |
| 5           | 25,71           | 25,73                      | 25,78          | + 3,0          | + 0,3              | + 0,1          | V.N.V.         | v.n.v.         | N.N.O.           | Dime            |
| 6           | 25,83           | 25,87                      | 25,92          | - 0,4          | + 2,0              | + 3,0          | <b>v.s.v</b> . | v.s.v.         | v.               | -               |
| 7           | 25,91           | 25,87                      | 25,81          | + 39           | + 5,9              | + 4,3          | v.s.v.         | v.s.v.         | <b>v.s.v.</b>    | Mul             |
| 8           | 25,74           | 25,66                      | 25,55          | + 3,3          | + 4,2              | + 4,0          | <b>v.s.v</b> . | v.s.v.         | v.s.v.           | -1              |
| 9           | 25,24           | 25,03                      | 25,15          | + 4,5          | + 4,2              | + 3,2          | s.s.v.         | s.s.▼.         | V.N.V.           | Reg             |
| 10          | 25,28           | 25,46                      | 25,64          | + 2,0          | + 2,3              | + 1,5          | N.V.           | n.n.v.         | N.N.V.           | Spē             |
| 11          | 25,74           | 25,74                      | 25,65          | 0,0            | + 4,0              | + 5,0          | s.s.▼.         | s.s.v.         | s.v.             | Halfi           |
| 12          | 25,60           | 25,64                      | 25,66          | + 6,2          | + 5,1              | + 1,1          | <b>v.</b> s.v. | v.s.v.         | v.s.v.           | Klar            |
| 13          | 25,64           | 25,66                      | 25,67          | + 2,9          | + 6,1              | + 1,0          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.               | Muld            |
| 14          | 25,69           | 25,71                      | 25,67          | + 3,4          | + 5,3              | + 3,0          | s.s.o.         | s.             | s.s.o.           | , <del></del> i |
| 15          | 25,52           | 25 <b>,4</b> 6             | 25,49          | + 4,3          | + 4,3              | + 2,4          | <b>s.</b> o.   | <b>S.O.</b>    | s.s.o.           | Regi            |
| 16          | 25,51           | 25,52                      | 25,51          | + 3,4          | + 5,0              | + 4,1          | 0.s.o.         | 0.5.0.         | S.O.             |                 |
| 17          | 25,49           | 25,46                      | 25,43          | + 3,2          | + 3,8              | + 4,0          | <b>S.O.</b>    | s.s.n.         | 0. <b>\$.</b> Q. | <b>—</b>        |
| 18          | 25,36           | 25,39                      | 25,46          | + 4,4          | + 5,1              | + 2,1          | S.             |                |                  | \ —             |
| 19          | 25,55           | <b>25,</b> 59 <sub>.</sub> | 25,61          | 0,7            | + 2,6              | + 2,7          | v.n.v.         | V.N.V.         | v.s.v.           | Mule            |
| 20          | 25,64           | 25,64                      | 25,66          | + 3,0          | + 3,7              | + 3,0          | s.s.▼.         | s.s.v.         | s.s. <b>v</b> .  | \ —             |
| 21          | 25,68           | 25,69                      | 25,73          | + 2,2          | + 2,9              | + 0,4          |                | l              | N.N.V.           | —               |
| 22          | 25,74           | 25,76                      | 25,76          | + 1,2          | + 2,5              | + 2,0          | N.             | N.             | N.               | Regi            |
| 23          | 25,76           | 25,80                      | 25,88          | 1,0            | 0,8                | 0,9            | n.n.v.         | N.N.V.         | s.s.v.           | Halfi           |
| 24          | 25,91           | 25,91                      | 25,93          | 0,0            | + 1,3              | + 1,0          |                | S.S.V.         | s.s.v.           | 1               |
| 25          | 25,96           | 25,98                      | 26,00          | + 0,4          | + 2,0              | + 3,2          | N.N.V.         |                | 0.5.0.           | Half            |
| 26          | 26,00           | 26,02                      | 26,01          | + 1,0          | + 1,9              | + 1,0          | 0.             |                | Ο.               | Klaz            |
| 27          | 26,00           | 25,98                      | 25,96          | + 0,4          | + 2,9              | 2,0            |                | N.N.O.         | N.               | 1-              |
| 28          | 25,91           | 25,88                      | 25,88          | 3,0            | + 0,5              | + 0,4          | N.             |                | N.N.V            | .   —           |
| 29          | 25,91           | 25,92                      | 25,89          | 0,0            | + 0,3              | 0,6            | N.N.V.         |                | V.S.V            | . Mub           |
| 30          | 25,82           | 25,78                      | 25,77          | + 0,9          | + 2,8              | + 2,8          | s.s.V.         | s.s.v.         | S.S.V            | <u>.   - </u>   |
| Me-<br>dium | 25,712          | 25,711<br>25,715           | 25,721         |                | + 3°50<br>+ 2°77   | + 2°54         | Nederb         | örden =        | 0,450            | dec. tu         |

working a

A J. Salmson ump.

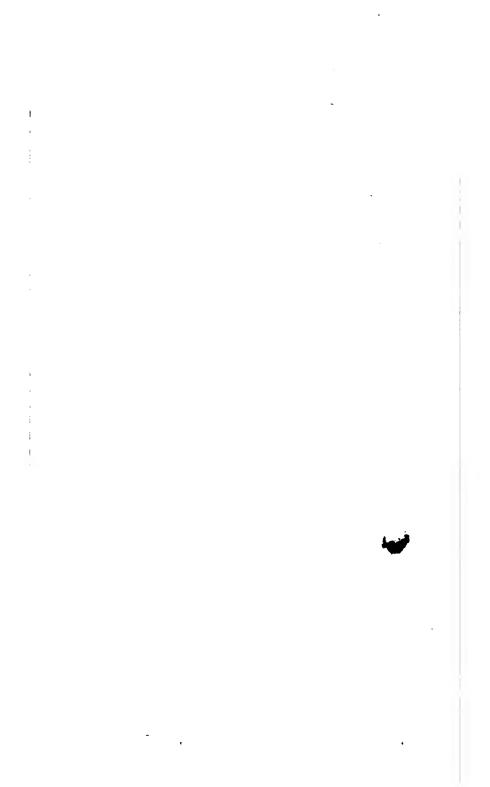

Tab.II.



A.J. Salmson univ.





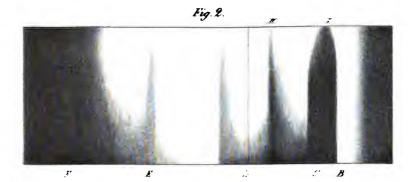

|   |   |   | i |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   | • |   |   |

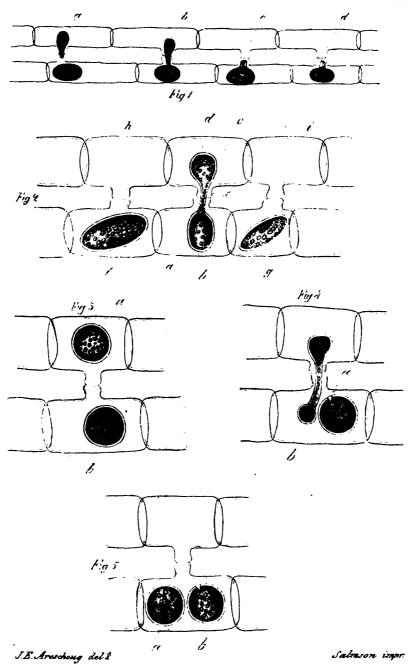

Salmson impr

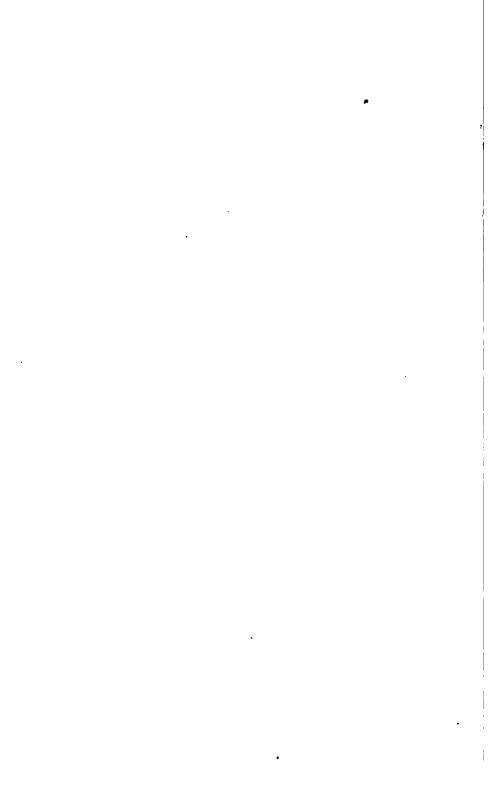

# **ÖFVERSIGT**

AR

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS

FÖRHANDLINGAR.

ELFTE ÅRGÅNGEN. 1854.

Med fem taflor.

A STOCKHOLM, 1855.
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

1877 Jan 2.

EMIENS

GAR.

EN.

) EM, 1855 EDT æ SÖNEK, Boktryckatt.

# Innehåll.

| ·                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A I C Managadalalanana                                                                                                    | Sid.         |
| AGARDH, J. G., om Monocotyledonernas stam                                                                                 | 21.          |
| Asmonsen, hafsfaunan vid Norges kust                                                                                      | 107.         |
| Assignmen, naisiaunan vid Norges kust                                                                                     | 121.         |
| BLOMSTRAND, DIGTAG till Sverges mineralgeograh                                                                            | 296.         |
| Bonzman, insekternas förhållande under cholera-epidemien                                                                  | 12.          |
| — Utvecklingen af Pipunculus fuscipes                                                                                     | 302.         |
| CARLEMAN, fotografi på koppar                                                                                             | 70.          |
| EDLUND, luftelectriciteten och jordmagnetismen under cholera-epidemien  Ebduarn, vattenståndet i mälarn och saltsjön 1853 | _            |
| demien                                                                                                                    | 5.           |
| ERDMANN, vattenständet i mälarn och saltsjön 1853                                                                         | 13.          |
| - ref. Olders, om ett jodhaltigt mineralvatten                                                                            | 81.          |
| Forshæll, flottholmen i sjön Ralångan                                                                                     | 256.         |
| Fairs, två nya skandinaviska växter                                                                                       | 255.         |
| — första supplementhäftet till Flora danica                                                                               | , <b>43.</b> |
| Hammargren, färgvarieteter af hare och björktrast                                                                         | 19.          |
| - om Parus borealis och brämfällningen                                                                                    | 216.         |
| Holmerum, om gamla grufvor igenvallade af mossa                                                                           | 355.         |
| IGELSTRÖM, mineralier från Elfdals härad                                                                                  | 66.          |
| — nya svenska mineralier                                                                                                  | 156.         |
| LINDWAN, förslag till tidens bestämmande                                                                                  | 18.          |
| LINDWAN, förslag till tidens bestämmande                                                                                  | 1.           |
| — om trigonometriska tabeller                                                                                             | 183.         |
| — om trigonometriska tabeller                                                                                             | 333.         |
| MALE, flundrans kroppsbyggnad                                                                                             | 173.         |
| Mgvss, färgförändring hos foglar                                                                                          | 258.         |
| MOSANDER, ref. VILLE recherches s. la végétation                                                                          | 344.         |
| Olbers, om Torpa saltkälla 81.                                                                                            | 219.         |
| MOSARDER, ref. VILLE recherches s. la végétation                                                                          | 72.          |
| — om cranier af Avarer och Hunner                                                                                         | 73.          |
| — — fossilt os petrosum af en hval                                                                                        | 111.         |
| fettdronnen i fiekernee ägg                                                                                               | 413.         |
| Stil. Sverges Delphax-arter                                                                                               | 189.         |
| — nya Hemintera                                                                                                           | 231.         |
| Surpeyare diure förhållande under choleran                                                                                | 6.           |
| STÄL, Sverges Delphax-arter  — nya Hemiptera  Sundavall, djurs förhållande under choleran  — om svalans hibernation       | 135          |
| SVANDERG (A.) och Ekman, salpetersyrans inverkan på terpentinolja                                                         | 271.         |
| - och Reposenten om fuefuein                                                                                              | 300          |
| THORELL, om hannen af Scytodes thoracicus                                                                                 | 197          |
| Because are forefred i Schweit-                                                                                           | 30%          |
| TROYON, nya fornfynd i Schweitz                                                                                           | . 505.       |

| Sid.                                                                                                                                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Waelberg (P.), insekters förhållande under choleran 12.                                                                                                                               |     |
| Sphecomyia i norden                                                                                                                                                                   |     |
| Sphecomyia i norden                                                                                                                                                                   |     |
| om nordiska Diptera                                                                                                                                                                   |     |
| — — om nordiska Diptera                                                                                                                                                               |     |
| WALLENGREN, Sphinx Euphorbise L                                                                                                                                                       |     |
| — land- och sötvattens mollusker i n. ö. Skåne 118.                                                                                                                                   |     |
| — — Skandinaviens Corisae                                                                                                                                                             |     |
| Wallmark, svenska fotens, kannans och skålpundets historia . 86.                                                                                                                      |     |
| Wigström, Pleurospermum austriacum i Sverige 46.                                                                                                                                      |     |
| Ångström, etherns motstånd och småplaneternas attractioner 53.                                                                                                                        |     |
| •                                                                                                                                                                                     |     |
| 47, 125; STENHAMMAR 105.  Med döden afgångne ledamöter: Levonmarck, 105; Mannerheim, 266  Melloni, 266; Owen, 105.  Invalda ledamöter: Carlsund, 163, Lane, 41; Lejeune-Diaschlet, 46 |     |
| LEON DUPOUR, 41; v. PLATEN, 266; VIRGIN, 105.                                                                                                                                         | •   |
| Sekreterarens berättelse på högtidsdagen                                                                                                                                              |     |
| Hr Reutendaul nedlägger præsidium                                                                                                                                                     | į.  |
| Hr Arraman väljes till præses                                                                                                                                                         | J.  |
| Berzelianska stipendiaten Blowstrand afgår, 125; Bergstrand tillsättes 358.                                                                                                           | ,   |
| Det flormanska priset tilldelas Prosectoren Walleaun 105                                                                                                                              | j.  |
| Det Lindbomska tilldelas Hr Angström                                                                                                                                                  | Š.  |
| Akademiens reseanslag tilldelas Hrr Ångström och Holmenen 105                                                                                                                         | Ś.  |
| Hr N. P. Angelin deponerar ett försegladt convolut 32!                                                                                                                                | 5.  |
| Skanker till Akademiens Bibliothek: 47, 105, 130, 163, 224, 266                                                                                                                       | ٠,  |
| 325, 358. — Fysikaliska kabinettet: 106, 166.                                                                                                                                         |     |
| Skänker till Riks-Museum: Zoologiska afdelningen: 49, 131, 166                                                                                                                        | 'n, |
| 228, 327, 359. — Botaniska afdelningen: 49, 132, 16                                                                                                                                   | Ι,  |
| 229, 268, 328, 359. — Mineralogiska afdelningen: 50                                                                                                                                   | Į,  |
| 106, 229, 360. — Ethnografiska afdelningen: 168, 26                                                                                                                                   |     |
| Meteorologiska observationer 51, 133, 169, 329, 36                                                                                                                                    | 1.  |
|                                                                                                                                                                                       |     |

#### Rättelser:

Sidan 258 andra rad. nedifrån i st. för: \*\*) Nanmennia I, etc. läs: \*\*) Nanmennia II,

— 266 andra rad. uppifrån i st. för: äro ritade läs: är ritadt,

#### ÖFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS

## FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. 114. 2.

Onsdagarne den 11 Januari och 8 Februari.

## Föredrag.

Förstag till tidens bestämmunde. — Hr Lector
 F. Lindman i Stregnäs hade insändt följande meddelande.

»För tidens bestämmande finnas redan många methoder uppgifna, bland hvilka man har att välja allt efter de instrumenter, som man har tillfälle att begagna. Beqvämligheten vid bruket och noggrannheten i tidsbestämningen göra, att Passageinstrumentet vid ett Observatorium väl uteslutande begagnas. På resor, samt af dem, som ej ega den mängd af instrumenter, som ett välförsedt Observatorium har att erbjuda. måste oftast andra methoder anlitas, och då är det vigtigt, att methoderna äro så många som möjligt, på det att förlägenhet ej lätt må uppstå i följe af det inskränkta instrument-förrådet. Till och med vid ett Observatorium, som ej är dess bättre försedt, kan förlägenhet uppstå, om t. ex. blott ett Passage-instrument finnes och dettas vattenpass går sönder, men tidsbestämning behöfves, innan det hunnit åter göras brukbart. Methodernas an vändbarhet på resor beror naturligtvis dels af deras lätthet att använda, dels på möjligheten att vid dem bruka de instrumenter, som på resor vanligen medföras. Dessa äro, om jag ei misstager mig, dels Sextanter, dels Universal-instrumenter och Theodoliter. Det förslag, som jag nu tar mig friheten framställa. — och framställer med så mycket mindre tvekan, som

grundidéen icke tillhör mig — detta förslag har endast afseende på det sednare slaget af instrumenter.

Enligt Chonstrande uppgift ) bar Olbers i Monatliche Correspondenz, Band. III, pag. 124, föreslagit, att bestämma tiden genom att observera fixstjernors passage förbi ett terrestert objekts lodräta kant, hvars azimuth är gifven. Genom att följande dag observera samma stjernors bortskymning finner man urets gång på det enklaste sätt, och urets stånd kan äfven, såsom Cronstrand visat, erhållas, då azimuth är bekant. emedan dylika objekter sällan stå till buds och, äfven om så vore, deras azimuth först måste bestämmas, så erbjuder denna method, som är så bequam, då frågan är att finna urets gång, rätt många svårigheter vid bestämningen af urets stånd. Då man eftertänker, huruvida methoden skulle kunna användas, älven då ett terrestert objekt af ofvannämnda beskaffenhet saknas, så finner man genast, att ett Universal-instrument eller en Theodolit med tuben på axeländan blefve en fullgod ersättning. I fall den horizontela cirkelns gradering icke ger azimuth med erforderlig noggrannhet eller om, i brist på ett af de ofvannämnda instrumenterna, man måste nöja sig med en tub med hårkors i focus, och således ej kan finna urets stånd på ofvannämnda sätt, så kan detta likväl ske på följande vis genom användning af tvenne stjernor, hvilkas apparenta positioner äro bekanta jemte ställets polhöjd. Man antage nemligen, att tvenne stjernor, hvilkas apparenta rectascensioner äro = a,, a, och apparenta declinationer  $=\delta_1$ ,  $\delta_2$  blifvit observerade i samma, för öfrigt obekanta, azimuth a(>0) vid urtiderna  $\vartheta_1$ ,  $\vartheta_2$  ( $\vartheta_3$  korrigerad för dragningen under tiden 9,-9,). Om man med  $\gamma$  utmärker urets stånd i anseende till stjerntid vid tiden 3, och med  $t_1$ ,  $t_2$  de observerade stjernornas timvinklar vid  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  resp., så har man

$$t_1 = 15 (\vartheta_1 - \alpha_1 + \gamma)$$
  
$$t_2 = 15 (\vartheta_2 - \alpha_2 + \gamma)$$

<sup>\*)</sup> Handbok i Praktiska Astronomien, Häftet 2 pag. 61.

Gör man nu  $45 (\vartheta_1 - \alpha_1) = \beta_1$ ,  $15 (\vartheta_2 - \alpha_2) = \beta_2$ ,  $15 \% = \infty$  samt betecknar polhöjden med  $\varphi$ , så fås i följe af en bekant formel equationerna

$$\cot a = \frac{\sin \varphi \, \cos (\beta_1 + x) - \cos \varphi \, \operatorname{Tg} \delta_1}{\sin (\beta_1 + x)},$$

$$\cot a = \frac{\sin \varphi \, \cos (\beta_2 + x) - \cos \varphi \, \operatorname{Tg} \delta_2}{\sin (\beta_2 + x)}$$

eller, efter eliminaring af  $\cot a$  och division med  $\cos \phi$ ,

$$\frac{\operatorname{Tg} \varphi \operatorname{Cos} (\beta_1 + x) - \operatorname{Tg} \delta_1}{\operatorname{Sin} (\beta_1 + x)} = \frac{\operatorname{Tg} \varphi \operatorname{Cos} (\beta_2 + x) - \operatorname{Tg} \delta_2}{\operatorname{Sin} (\beta_2 + x)}.$$
 (1)

Ur denna eqvation skall nu x bestämmas, hvilket beqvä-mast tyckes kunna ske sålunda. Man bortskaffar först bråk och upplöser  $\mathrm{Sin}\,(\beta_1+x)$  etc. samt öfverflyttar, så fås

 $(Tg\delta_1 Sin\beta_2 - Tg\delta_2 Sin\beta_1) Cosx + (Tg\delta_1 Cos\beta_2 - Tg\delta_2 Cos\beta_1) Sinx = Tg\phi Sin(\beta_2 - \beta_1).$ 

Sätter man nu

$$Tg \delta_1 Sin \beta_2 - Tg \delta_2 Sin \beta_1 = r Sin \psi$$
 $Tg \delta_1 Cos \beta_2 - Tg \delta_2 Cos \beta_1 = r Cos \psi$ 

så fås

$$\sin (\psi + x) = \frac{\operatorname{Tg} \varphi \, \sin (\beta_2 - \beta_1)}{r}. \tag{2}$$

För att veta, i hvilken quadrant  $\psi + x$  bör tagas, måste man hafva en approximerad kännedom om urets stånd. Den behöfver likväl icke vara noggrannare än på  $6^{\text{h}}$ , och derom behöfver man aldrig vara okunnig.

Genom att observera tre stjernor i samma azimuth, tyckes det, som om både tiden och polhöjden skulle kunna bestämmas. Om man nemligen antager, att en tredje stjerna, hvars apparenta rectascension och declination är  $=\alpha_s$ ,  $\delta_s$ , blifvit observerad vid urtiden  $\theta_s$  (korrigerad för dragningen under  $\theta_s - \theta_1$ ), så erhölle man equationen

$$\cot a = \frac{\sin \varphi \ \cos(\beta_2 + x) - \cos \varphi \ \operatorname{Tg} \theta_3}{\sin(\beta_2 + x)},$$

<sup>\*)</sup> Denna räkning kan synas besvärlig; men genom begagnande af Zzons Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen blir besväret rings.

hvilken, förbunden med de två första, efter eliminering af Cota och division med  $\cos \varphi$ , ger

$$\frac{\operatorname{Tg} \varphi \operatorname{Cos} (\beta_1 + x) - \operatorname{Tg} \delta_1}{\operatorname{Sin} (\beta_1 + x)} = \frac{\operatorname{Tg} \varphi \operatorname{Cos} (\beta_2 + x) - \operatorname{Tg} \delta_2}{\operatorname{Sin} (\beta_2 + x)},$$

$$\frac{\operatorname{Tg} \varphi \operatorname{Cos} (\beta_2 + x) - \operatorname{Tg} \delta_2}{\operatorname{Sin} (\beta_2 + x)} = \frac{\operatorname{Tg} \varphi \operatorname{Cos} (\beta_2 + x) - \operatorname{Tg} \delta_2}{\operatorname{Sin} (\beta_2 + x)}.$$

Då man här eliminerar  $\phi$ , så erhålles

 $(Tgx+Tg\beta_2)(Tg\delta_1Sin(\beta_2-\beta_2)-Tg\delta_2Sin(\beta_2-\beta_1)+Tg\delta_2Sin(\beta_2-\beta_1))=0.$ Häraf skulle nu följa antingen

$$\operatorname{Tg} x + \operatorname{Tg} \beta_{\bullet} = 0$$

eller

Tg $\delta_1$  Sin $(\beta_3 - \beta_3)$  – Tg $\delta_2$  Sin $(\beta_3 - \beta_1)$  + Tg $\delta_3$  Sin $(\beta_3 - \beta_1)$  = o (k). Som det förra uppenbarligen är omöjligt, så måste det sednare ega rum. I sjelfva verket, om poldistancerna införas i stället för declinationerna, så blir detta en lätt härledd formel. Drager man nemligen genom en vinkelspets i en sferisk triangel en storcirkelbåge, som skär motstående sida, så delas triangeln uti två trianglar, hvilkas genom den nämnde vinkelspetsen gående sidor må i ordning utmärkas med a, b, c och vinkeln mellan a och b med y, vinkeln mellan b och c med z. De vinklar, som b gör med den ifrågavarande triangelns tredje sida, äro hvarandras supplementer, och deras Cotangenter således lika, men af motsatta tecken. I följe deraf, samt medelst den vanliga formeln mellan två sidor och två vinklar, af hvilka blott en är motstående, finner man equationen

$$\frac{\sin b \, \cot a - \cos b \, \cos y}{\sin y} = \frac{\cos b \, \cos z - \sin b \, \cot c}{\sin z}$$

eller efter en liten reduktion

Cot  $a \sin z - \cot b \sin (y + z) + \cot c \sin y = o$ , som, om dessa beteckningar öfversättas i de ofvan nyttjade, återger (k).

Observerade man ännu ett stjernpar i samma azimuth a'(>0), så erhölles ännu en eqvation af samma form som (2). För bestämningen af både  $\varphi$  och  $\varpi$  ur dessa eqvationer synes intet theoretiskt hinder finnas; men den praktiska brukbarheten af mitt förslag saknar jag numera tillfälle att pröfva.»

2. Om cholera-epidemiens samband med naturfenomenen. — I anledning af de talrika uppgifter som man under den sist öfverståndna, liksom under föregående cholera-epidemier, hört och läst angående farsotens samband med de allmänna naturkrafterna, dess inverkan på djuren o. s. v. framställde Hr Beng en uppmaning till de af Akademiens Ledamöter, som möjligtvis kunde hafva närmare gifvit akt på dessa omständigheter, att deröfver yttra sig, på det allmänheten måtte erhålla någon grund för bedömmandet af dessa uppgifters trovärdighet.

I anledning häraf anförde Hr EDLUND följande:

»Det har ofta blifvit yttradt, att på de orter, der cholerafarsoten börjat härja, ovanliga förändringar visat sig i atmosferens elektriska tillstånd och i jordmagnetismens styrka. Man har till och med trott sig varseblifva, att vanliga stålmagneter förlorat en betydlig del af sin magnetiska kraft, ehuru de under vanliga förhållanden bibehållit den oförändrad. Så vidt mig är bekant, sakna dessa påståenden all faktisk grund och härleda sig tvifvelsutan från personer, hvilka först börjat göra iakttagelser öfver dessa fenomener, sedan farsoten uppträdt, och derfore icke ega nog erfarenhet for att bestämma, hvad som härvid kan anses ovanligt eller icke. Hvad atmosferens elektriska tillstånd beträffar, så har man ännu så få fullständiga observationsserier deröfver, att lagarne för dess förändringar ingalunda kunna anses tillräckligt kända. Men äfven de få tillförlitliga observationer man har att tillgå synas icke antyda att några märkliga förändringar inträdt, då farsoten visat sig. I Brussel har Ourtreet anställt dagliga observationer öfver luftelektriciteten från år 1844 till närvarande tid. Af den meddelade redogörelsen öfver dessa iakttagelser inhemtas visserligen, att atmosferen under året 4849, då staden hemsöktes af cholera, var mycket svagt elektrisk, isynnerhet under de sex forsta månaderna: dock finner man tillika, att luftelektriciteten för vissa månader under andra år, då ingen farsot uppträdt, varit ännu svagare. Med ett ord: några tillförlitliga iakttagelser

ligga icke till grund för det påståendet, att cholera-farsoten står i något samband med atmosferens elektriska beskøffenhet.

Det samma kan sägas om förändringarne i jordmagnetismens elementer, hvilka vida fullständigare blifvit studerade än de elektriska fenomenerna. Man bör härvid ihågkomma, att de hufvudsakliga variationerna i de jordmagnetiska elementerna icke uppträda lokalt utan visa sig ungefär lika på långt från hvarandra belägna orter. Detta är åtminstone regel. En förandring i jordmagnetismens elementer, hvilken visar sig på ett ställe, der choleran går, uppträder derföre äfven på ungefär samma sätt, der sjukdomen aldrig förekommit. Några iakttagelser deröfver, att de magnetiska elementerna visat egendomliga förändringar under de tider, då choleran uppträdt, hafva mig veterligen aldrig blifvit gjorda.

Att stålmagneter skulle visa sig svagare under choleratiden saknar helt och hållet grund, emedan, såsom jag har mig bekant, verkliga undersökningar häröfver icke hafva antydt den minsta förändring i deras styrka.»

Om djurens förhållande under cholera-epidemien yttrade Hr Sundevall följande:

»Under den sist ölverståndna cholera-epidemien har man, liksom under flera föregående, i våra så väl som i utländska tidningsblad, fått läsa en mängd uppgifter om farsotens inverkan på djuren, och serskilt har man trott sig finna, att de allmänna småloglarne, som oftast äro föremål för iakttagelser, flytt bort eller annars betett sig på ovanligt sätt. — Dessa uppgifter äro ej nya eller ensamt gällande för choleran, ty man har alldeles dylika från äldre tider, då pest eller andra svåra och ovanliga farsoter hemsökt Europa. De skulle således kunna synas grundade på en gammal och ofta bekräftad erfarenhet, och likväl måste jag, till följe af egna, noggranna iakttagelser, helt och hållet bestrida dem och förklara dem allenast beroende på en för tillfället uppjagad inbillningskraft samt ovana vid iakttagandet af de alldagliga naturfenomenen.

Man foregaf under sista epidemien härstädes, i Augusti och följande månader 1853, att gråsparsvarna hade flytt undan eller visade sig i ovanligt ringa mängd, och likväl sågos de under hela tiden af mig och flera andra personer, som länge sysselsatt sig med att observera på fogelarterna, till lika mängd, och betedde sig fullkomligen på samma sätt, som hvarje annat år vid samma årstid. Ett par gånger hade jag, under sjelfva epidemien, tillfälle att visa detta för bekanta. som, utan att sjelfva ega vana vid dylika iakttagelser och således utan att förlita sig på ett eget omdöme, häröfver rådfrågade mig i anledning af de uppgifter man derom läste i tidningar. Alldeles detsemma inträffade under choleran 1834, då jag afven vistades har i Stockholm. Men sparfvarne syntes under båda dessa epidemier, som inträffade på hösten, icke såtalrika. som de i Stockholm förekommo under vintern, då ett stort antal gulsparfvar inflytta från landsbygden och öka de sparfflockar, hvilka då pläga hålla sig på torgen, hvarest de hafva ymnig tillgång på föda. Möjligtvis kan någon, som utan närmare kännedom härom, erinrat sig förhållandet under vintern, hafva funnit sparfvarne jemförelsevis fåtaliga i Augusti och September, då choleran härjade.

En insändare uti en tidning uppgaf, att kråkorna hade flyktat undan farsoten, och det är ganska sant, att de under denna tid föga syntes inom staden, så att man blott då och då fick se en kråka flyga öfver; men den som meddelat denna iakttagelse tyckes ej hafva känt, att detsamma inträffar hvarje år vid samma tid och att kråkorna år 1853, liksom alla andra år, redan hade flyttat bort i April eller Maj, således långt förr än choleran kunde verka på dem. Dessa foglar pläga nemligen hvarje vinter uppehålla sig temligen talrikt i de delar af staden, hvarest ymnigare afskräden äro att tillgå; men då fortplantningsdriften om våren vaknar hos dem, och dessutom landsbygden och skogarna vid denna tid lemna dem tillräcklig näring, flytta de fleste bort från staden. På senhösten, i October och November, återkomma de, då man plägar få se dem om

aftnarna slå ned i träden, t. ex. på Strömparterren, för att der tillbringa natten, och så skedde det äfven sistlidne höst.

Svalorna sades i Stockholm, liksom i flera landsorter, hafva vikit undan der choleran utbröt. Likväl såg man dem här flyga omkring, alldeles så som vanligt, ända till d. 25 eller 26 September, då de, liksom hvarje år vid samma tid, helt och hållet försvunno. Slutet af September är nemligen vid Stockholm deras vanliga flyttningstid; men choleran nådde härstädes sin största höjd redan d. 14 September.

Sädesärlorna vistas under sommaren ymnigt i Stockholm, och de funnos under hela choleratiden ganska allmänt, utan att visa någonting ovanligt i sitt beteende. De föreföllo mig till och med något talrikare än vanligt, hvilket dock möjligtvis kan härröra deraf, att jag, under föresatsen att noga gifva akt på de allmännare djurarterna, eftersåg dem uppmärksammare än under de nästföregående åren. Hvarje dag i September, serdeles på morgonen, såg man dem familjvis eller spridda på öfra delen af Carl XIII:s torg och andra platsar, hvilka de om hösten pläga besöka, hvilket fortfor ända till en vecka in i October, hvarefter de, såsom alla år plägar ske, bortflyttade.

Utom de här uppräknade fogelarterna förekomma årligen, på trädbevuxna platser inom hufvudstadens gränser, några få andra, t. ex. Bofinken, Rödstjerten och de båda Flugsnapparearterna (Muscicapa atricapilla och grisola), hvilka alla förekommo, nu såsom hvarje annat år; men då de i allmänhet finnas till mindre antal och dessutom ofta visa sig till betydligt olika mängd under olika år, samt lefva mera dolda i trädkronorna, kunna de ej bli föremål för lika noggranna iakttagelser. Emellertid nämnas de här, emedan jag haft godt tillfälle att gifva akt på dem, utan att hos dem finna någon afvikelse från deras, för hvarje art vanliga beteende.

Uti en och annan uppsats om naturens utseende under choleratiden, hafva vi sett uppgifvet, att »foglarna upphörde att sjunga och iakttogo en hemsk tystnad». Det torde knappt behöfva erinras, att småfoglarna i allmänhet upphöra att sjunga

någon tid efter midsommar, då de flesta af dem hafva ungar, och att deras tystnad på intet sätt står i sammanhang med cholera eller andra farsoter. För mig har ej den ringaste olikhet varit märkbar, under de tvenne omtalade cholera-epidemierna, emot hvarje annat år. Tvärtom hördes då, liksom vanligt i September månad, sedan ungarna allmännare börjat flyga omkring, ett förökande af det vanliga fogelqvittret och en åter börjande, ehuru svag sång, hvilken dock märkes nästan blott om morgnarne och oftast lärer undfalla dem, som ej då vistas ute eller ej äro vande att gifva akt på de befjädrade sångarne.

Från en trakt af Stockholms läns skärgård berättades, att död fisk funnits flytande i hafvet kort före eller under choleratiden; men att detta åtminstone icke varit förorsakadt af cholera torde men bäst kunna sluta deraf, att detsamma varit berättadt flera gånger förr, då ingen farsot varit förspord, och sednast året förut, i Augusti 1852, då hafvet häromkring visade en ovanligt stark s. k. blomning, eller alstring af små bafs-alger.

Under hela sistlidne sommar, och serdeles på hösten, visade sig flugor och insekter i allmänhet till ganska ringa mängdi hvilken omständighet man ej underlåtit att ställa i samband med choleran. Utan tvifvel härrörde den af den ovanligt torra början af sommaren och en derefter följande väderlek, som var föga varm och ej gynnsam för utvecklingen af de allmännaste insekternas ägg, larver och puppor. Deremot frodades andra arter, som trifvas väl af en sådan väderlek, t. ex. den s. k. gräsmasken (larven af Noctua graminis), hvars härjningar allmänt öfverklagades kring midsommarstiden.

Alldeles motsatt var förhållandet före och under choleran år 1834. Nederbörden hade i sommarns början varit tillräcklig att under den derpå följande, utomordentligt starka sommarhettan, som fortfor ända in i September, gifva åt vegetationen en hög grad af yppighet. Flugor och de flesta insektarter framkommo i ovanligt stor myckenhet, men inga eller blott

. obetydliga klagomål hördes öfver gräsmasken. Då talade och skref man om »cholera-flugor», som ansågos vara sjukdomens orsak eller nödvändiga följeslagare. Förmodligen hade man hos oss hemtat begreppet från andra länders tidningar, om dessa djur, som från flera håll omtalades såsom »aldrig förr sedda», eller »endast sedde under andra, foregående farsoter», och nu framkomme i otalig mängd. I likhet med flera andra personer som gjort entomologien till hufvudsak, sökte jag att lära känna dessa underbara varelser; men ehuru hvarken tillfälle eller god vilja saknades att observera, funno vi ingenting som kunde rättfärdiga de gjorda uppgifterna. — Genom samverkan af den ovanligt starka värman och en utmärkt saftig vegetation, hade flera arter af de hvarje år allmänna Bladlössen (Aphis) utvecklat sig till en utomordentlig myckenhet och serdeles visade sig här i Stockholm några af de arter, som årligen förekomma i trädgårdar, t. ex. på plommonträd, skidfrukter m. m., i större mängd än jag sett dem något annat år. I Juli och Augusti, då choleran härjade i Götheborg, Jönköping o. fl. st., samt slutligen utbröt i Stockholm, inträffade dessa insekters vanliga tid att bli bevingade och flyga omkring, då det är sannolikt att de, just tillfölje af den betydliga myckenheten, blifvit bemärkte af personer, som ej igenkände dem, utan ansågo dem för farsotens följeslagare. Utan tvifvel har samma saga i andra länder blifvit föranledd af andra, dylika, äfvenså litet besynnerliga orsøker.

Till följe af den förut omnämnda fåtaligheten bland insekterna under år 4853, hörde vi då ingenstädes omtalas cholera-flugor, och det förtjenar anföras, att jag knappt något annat år sett bladlössen till så ringa mängd, som då, åtminstone vid slutet af sommaren, då de pläga få vingar.

Af det här anförda torde kunna inhemtas, att man icke utan en närmare pröfning kan sätta tro till de berättelser, som under en pågående farsot utspridas om ovanliga förhållanden i djurverlden, och att dessa oftast torde vara, i likhet med spökelsebistorier och mycket annat som varit allmänt trodt, blotta foster af en uppjagad inbillningskraft, eller bero på bristande

kännedom om de allmänna djurarterna och på ovana vid deras iakttagande. Det måste nemligen ofta inträffa, att man, vid ett ovanligt tillfälle, såsom t. ex. under en påstående førsot, varseblifver saker som man ej förr bemärkt, ehuru de annars hade kunnat iakttagas hvarje år. Lika ofta bör det kunna inträffa, att man vid sådane tillfällen, origtigt bedömmer de alldagliga företeelserna i naturen, som ligga utom kretsen för vår vanliga tankegång och uppmärksamhet, såsom händelsen tydligen varit med de nyss omtalade uppgifterna om kråkorna, om foglarnas sång och om cholera-flugorna.

Man torde vidare, af det här meddelade, med visshet kunna sluta, att choleran icke haft något märkbart inflytande på djurverlden i allmänhet. Om så varit, skulle man bland alla de djurarter, som förekomma i ymnighet, t. ex. gråsparfvar, sädesärlor o. s.-v. hafva påträffat sjuka eller döda exemplar, eller åtminstone skulle de hafva varit mindre muntra eller annars visat ett ovanligt beteende, man skulle dessutom hafva märkt en ovanlig sjuklighet eller dödlighet, eller oro bland husdjuren, men intet af allt detta har inträffat.

Det synes alltså som om cholera så väl som andra farsoter bland menniskorna icke mera inverkade på djuren, än t. ex. lungröta, fårkoppor m. fl. sjukdomar, som tillhöra enskilda djurarter, verka på de öfriga djuren och på oss. Åtminstone fordras nya och säkra iakttagelser för att utröna, huruvida choleran, eller dess orsaker, möjligtvis kan yttra någon inverkan på en eller annan serskild djurart, hvilket väl, under vissa omständigheter, torde vara möjligt.

I det föregående anfördes, att några ovanligare förhållanden verkligen inträffat bland insekterna under de båda choleraepidemierna i Stockholm åren 1834 och 1853. Det torde ej
sakna allt intresse, för det rätta bedömmandet af dessa förhållanden, att just det ovanliga, vid dessa båda tillfällen, var af
alldeles motsatt beskaffenhet.

Sannolikt hafva många andra, jemte mig, gjort likartade anmärkningar med dem, som här blifvit anförda, hvilka hvarken

leda till en närmare kännedom, eller ens innefatta någonting nytt, och således ega ringa värde; men de framställas här för deras räkning, som ej gjort naturalhistorien till sitt hufvudstudium och som således haft mindre tillfälle att sjelfva observera.»

I sammanhang med detta yttrande tillade Hr Wahlberg, som i öfrigt fullkomligt delade de framställda åsigterna, »att han, under cholera-farsoten år 1834, i olika trakter af Sverige hört serskilda i större mängd framkommande insekt-arter anses såsom förebud till cholera och derföre benämnas cholera-flugor, t. ex. Aphis bursaria, Musca corvina etc., äfvensom att den större dödlighet man hos den vanliga husflugan trott sig förmärka och betraktat som en följd af choleran, ingalunda deräf härrörde, utan af s. k. Muscardin, hvilken alla år, särdeles vid fuktig väderlek eller i fuktiga bergstrakter, angriper flugarterna och lätt igenkännes genom de hvita mögelringar som framkomma på flugans uppsvällda bakkropp. Gråsparfvar och svalor hade han vid Stockholm sett både talrika och lifliga under sista cholera-epidemien.»

Hr BOHEMAN, som rörande insekternas beteende och betydelse under cholera-farsotens härjningar, gjort likartade iakttagelser som Hrr Sundevall och Wahlberg yttrade dessutom: natt det vore alltförväl bekant, att inga djurs framkomst i större mängd, så mycket berodde af kosmiska förhållande, som insekternas. Det vore derföre ursägtligt om personer, som icke närmare följt dessa små varelsers utveckling och lefnadssätt, fästade alltformycket afseende vid foreteelser inom denna del af djurverlden, som voro mindre vanliga, och ofta tillade dem en betydelse, som de helt och hållit saknade. Såsom exempel härpå kan jag anföra tvenne af mig observerade större tåg af vingade myror. Det ena inträffade för omkring 20 år sedan vid Anneberg i Småland. Jag varseblef nemligen der en dag i Juli månad, liksom ett ljust moln öfver den närbelägna, ‡ mil breda sjön. Lusten var varm och klar, men vinden blåste temligen skarpt från öster. Då molnet, som sakta framdrefs, uppnådde den vestra stranden af sjön, befanns det bestå af en

otrolig mängd bevingade myror af den art, som benämnes Formica rusa. Hela ytan af vattnet var beströdd med deruti nedfallna djur, som af vågorna drefvos mot stranden och bildade der ganska betydliga bankar, hvilka efter några dagars förlopp öfvergingo till förruttnelse, samt spridde en obehaglig lukt, som fortfor någon tid. Det andra af mig anmärkta betydligare tåget af flygmyror inträffade i Stockholm för 5-6 år sedan, men var icke så talrikt som det förstnämnda. Myror nedföllo likväl då i temlig mängd slerestädes i staden. Båda dessa företeelser, som ega en naturlig och af väderleksförhållanden beroende orsak, ansågos af många såsom förebud till krig eller någon svårare farsot. Som den tron var temligen spridd, att detta sednare tåg var ett förebud till cholera-sjukdomens ankomst, erhöll jag uppmaning att i tidningarna införa en upplysande artikel i detta hänseende, hvilket ock af mig verkställdes.

Vill man göra för sig klart huru dessa otroliga massor af flygmyror framkommit, så finnes förklaringen deftill lätt i de väderleksförhållanden som egde rum flera dagar före de anförda företeelserna. För hvar och en som gifvit akt på dessa djurs lefnadssätt är det bekant, att deras hanar och honor, som isynnerhet kläckas i Juli månad, då vädret är vackert utflyga utur stackarna i den mån de framkomma, för att para sig. Inträffar åter, hvilket var händelsen nära en vecka före hvardera af de tvenne anmärkta tågen, att väderleken är kall och regnig, maste de quarstadna i sina boningar och hela det under en längre tid tillkomna antalet utflyger samtidigt då solens värmande strålar, åter hos dem framkalla begäret, att fullborda deras lefnadsbestämmelse. Är vinden då något stark, föras de åt samma håll, och en helt naturlig orsak framkallar sålunda hos mången, som ej känner rätta förhållandet, aningar och förmodanden, som äre utan all betydelse.»

<sup>3.</sup> Vattenståndet i Mälaren och Saltsjön under år 1853. – Hr Erdmann meddelade följande:

Tabell öfver Mälarens och Saltsjöns medelhöjd samt högsta sammandragen ur den vid Sluss-

Mälaren.

|             | Medel-<br>stånd. |      | Högsta Lägsta<br>stånd. stånd. |      |      |      | Dagar för                 |                                 |  |
|-------------|------------------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------------------|---------------------------------|--|
|             | Fot.             | tum. | Fot.                           | tum. | Fot. | tum. | högsta vat-<br>tenstånd.  | lägsta vat-<br>tenstånd.        |  |
| Januari     | 18               | 3,0  | 18                             | 7,5  | 17   | 5,5  | 15.                       | 1.                              |  |
| Februari .  | 17               | 3,6  | 18                             | 1,0  | 16   | 5,5  | 1. 2.                     | 28-                             |  |
| Mars        | 45               | 6,8  | 16                             | 5,0  | 14   | 9,5  | 1.                        | 31.                             |  |
| April       | 14               | 6,7  | 14                             | 9,5  | 14   | 5,0  | 1.                        | 18-23.                          |  |
| Мај         | 15               | 4,9  | 15                             | 7,0  | 15   | 0,0  | 20.                       | 1.                              |  |
| Juni        | 14               | 9,2  | 15                             | 4,0  | 14   | 5,0  | 1. 2.                     | 26.                             |  |
| Juli        | 14               | 2,5  | 14                             | 5,0  | 14   | 0,0  | 1. 2. 8.                  | 26. 29 31.                      |  |
| Augusti     | 14               | 3,4  | 14                             | 5,0  | 14   | 1,0  | 24.                       | 2.                              |  |
| September.  | 14               | 2,2  | 14                             | 4,5  | 14   | 0,0  | 4-6.                      | 22. 2 <b>4–2</b> 6. <b>30</b> . |  |
| October     | 14               | 4,4  | 14                             | 5,5  | 14   | 0,0  | 5. 8. 11.12<br>24-26. 31. | 17.                             |  |
| November .  | 14               | 3,6  | 14                             | 6,0  | 14   | 2,0  | 10.                       | 15. 17. 18.                     |  |
| December .  | 14               | 0,2  | 14                             | 3,0  | 13   | 8,0  | 2.                        | <b>30. 31.</b> 23−26. 28.       |  |
| Medium för  |                  |      |                                |      |      |      |                           |                                 |  |
| hela året . | 15               | 1,7  |                                |      |      | ,    |                           |                                 |  |

och lägsta vattenstånd\*) i fot och decimaltum under år 1853, verket i Stockholm förda Journal.

SALTSJÖN.

|             | Medel-<br>stånd. |      | Högsta Lägsta<br>stånd. stånd. |      | Dagar för |      |                                                 |                          |
|-------------|------------------|------|--------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Fot.             | tum. | Pot.                           | tum. | Fot.      | tum. | högsta vat-<br>tenstånd.                        | lägsta vat-<br>tenstånd. |
| Januari     | 14               | 5,6  | 45                             | 6,5  | 13        | 5,0  | 13.                                             | 31.                      |
| Februari .  | 13               | 0,6  | 13                             | 7,0  | 12        | 2,0  | 25.                                             | 14.                      |
| Mars        | 12               | 7,8  | 13                             | 5,0  | 11        | 9,5  | 4-5.                                            | 25.                      |
| April       | 12               | 4,4  | 13                             | 1,5  | 12        | 3,5  | 19.                                             | 6.                       |
| Мај         | 13               | 1,3  | 13                             | 5,0  | 12        | 8,5  | 11.                                             | 28.                      |
| Juni        | 13               | 0,6  | 14                             | 0,0  | 12        | 7,0  | 27.                                             | 9. 12. 13. 16.           |
| Juli        | 13               | 9,1  | 14                             | 2,5  | 13        | 5,0  | 10.                                             | 28.                      |
| Augusti     | 14               | 2,3  | 44                             | 5,0  | 13        | 9,0  | \begin{cases} 2. 3. 5. 6. \\ 7. 24. \end{cases} | 16.                      |
| September.  | 13               | 7,4  | 14                             | 4,0  | 13        | 2,0  | 27. 30.                                         | 15-                      |
| October     | 14               | 1,3  | 14                             | 8,0  | 13        | 5,5  | 2.                                              | 2 <b>4. 28.</b>          |
| November .  | 13               | 7,1  | 14                             | 3,0  | 13        | 0,5  | 10.                                             | 30.                      |
| December .  | 13               | 1,2  | 13                             | 8,5  | 12        | 5,5  | 23.                                             | 24.                      |
| Medium för  |                  |      |                                |      |           |      |                                                 |                          |
| hela året . | 13               | 4,9  |                                |      |           |      |                                                 |                          |

<sup>\*)</sup> Se vidare harom K. V. Akad. Öfversigt 1853, sid. 33-39.

4. Om Sphinx euphorbiæ Lin. Fn. Sv. – Hr S. M. Adj. Wallengren hade insändt följende meddelande.

»Att åtskilliga djurarter blifvit af Linne upptagna uti dess Fauna Suecica såsom obetvislade tillhörigheter för vår fauna, men sedan hans tid synas, om icke hafva helt och hållet försvunnit ur landet, åtminstone hafva aftagit i antal och blifvit mycket sällsyntare, är nogsamt bekant. Men de gifvas ock, som man en längre tid ansett alldeles icke tillhöra vårt kalla klimat, ehuru de af honom ansöras i nämnde arbete. Sådant är förhållandet inom alla djurklasser, men det torde dock mest inträffa bland insekterne och måhända aldramest ibland fjärilarne. Så har man länge icke med visshet vetat huruvida Zeuzera æsculi (N. pyrina Lin.) med rätta borde räknas till vår fauna, emedan denne spinnare icke sedan Linnes tid träffats af landets Entomologer. Att denna art emellertid normalt förekommer i Skåne är numera satt utom allt tvifvel, då den redan för några år tillbaka fanns vid Trolle Ljungby och sednast åter i år derstädes träffades. Bland dagfjärilarne har Linnes Pap. cinxia, hvilken enligt hans uppgift skulle förekomma »sat frequens in horto academico» i Upsala, gifvit anledning till många tvister, och saken är ännu icke så utredd, att man med visshet vet, hvilken art den store naturforskaren haft för ögonen, då han beskref sin P. cinxia. Denna gåta torde likväl ock en gång nöjagtigt kunna lösas, sedan man noga undersökt den af honom uppgifna lokalen. Bland svärmarne har Linnes Sphina euphorbiæ förorsakat Entomologerne mycket bryderi, emedan man icke återfunnit honom i Sverige. Man har visserligen icke kunnat bestämdt neka, att Linne möjligen åsyftat den af sednare författare under samma namn beskrifna art, då han uppgifver såsom kännetecken detta: nantennæ albæn, hvilket just vid första ögonkastet skiljer honom från den genom hela Sverige ända upp i Lappmarkerne, ehuru mindre allmänt, förekommande Sph. galii W. V., men man har på flera sätt sökt förklara svårigheten, som å ena sidan beskrifningen och å den andra fyndortens

fyndortens osäkerhet uppställt. Än har man trott, att Linne haft denna sednare arten för ögonen, men sett förbi olikheterna (bland hvilka han likväl accentuerar serskildt den mest framstående), och afskrifvit en förut utkastad diagnos och beskrifning till Sph. euphorbiæ; än har man förmodat, att han icke ens kunt Sph. galii, utan genom misstag insatt ett från utlandet erhållet exemplar af Sph. euphorbiæ bland svenska fjärilar, och att arten på detta sätt fått sin plats i svenska faunan. I förra fallet har man velat draga Linnes beskrifning i F. Sv. såsom synonym till Sph. galii, stödjande sig isynnerhet på uppgiften: »habitat in Euphorbia, Galio»; i sednare fallet har man dragit den till Sph. euphorbiæ Aucr., men likväl ej ansett denna såsom funnen inom Sverige. Sjelf har jag varit böjd för denna sednare åsigt ända till dess jag förlidne October månad, då jag företog en resa till Lund, för att i dervarande rika samlingar, dels tillhöriga Hr Professor ZETTERSTEDT, dels det dervarande Universitetets entomologiska museum, för fortsättandet af beskrifningar öfver våra fjärilar studera de arter, som tillhöra Linnes slägten Sphinæ och Noctua, i detta sednare träffade ett exemplar af Sph. euphorbiæ Aucr., jemte andra svenska insekter dit skänkt af Mag. Thorell. Detta exemplar, som är en hona, är enligt den af nämnde Hr Magister påfästade sedlen »taget den 2 Augusti uti Körners trädgård» i Lund. Någon förvexling kan icke hafva skett, emedan alla de af Hr THORELL dit skänkta insekter icke blifvit ur sina förvaringslådor rubbade, ej eller förefanns deribland någon utläadsk Att arten blifvit funnen i Skåne är således säkert, och om man icke af detta enstaka fall skulle anse sig ega rätt draga den slutsats, att arten normalt tillhör vår fauna, utan skulle möjligen hit kunna hafva blifvit på ett eller annat sätt införd - en åsigt, som likväl svårligen låter försvara sig, då man icke har sig bekant, att någon Euphorbiæart hit införes för att planteras i trädgårdarne, och älven om så någon gång skulle hända, detta dock mest lär ske genom frö, deri insektens ägg

ej kunna finnas - så gifver det åtminstone en väl grundad anledning, att antaga det Linne verkligen haft ett svenskt exemplar för ögonen, då han i sin fauna beskref ifrågavarande art. Jag anser det likväl numera otvifvelagtigt, att arten normalt tillhör Skåne, isynnerhet som både Euphorbia cyparissus och esula, dess egentliga modervexter, äfvensom Euphorbia peplus, med hvilken dess larv äfven håller till godo, förekomma i Skåne. Att arten likväl måste vara ganska sällsynt följer deraf, att dess båda förnämsta modervexter aro här i provinsen sällsynta. - Ingenting hindrar således numera att med fulla skäl föra Linnes i Fn. Sv. gifna beskrifning till denna art. Endast uppgiften, att arten skulle äfven finnas vin Galion erbjuder någon svårighet. Lösningen af denna svårighet tänker jag mig sålunda: Linnk, utan att ännu, då han skref sin Fauna Sv., känna imago, erhöll larven till Sph. galii och ansåg den såsom varietet tillhöra den redan af honom fullkomligt kände Sph. euphorbiæ, hvilkens larv den också i hast liknar, serdeles hvad varieteterna beträffar. Härutaf inslöt äsven Galium i uppgiften på moderplantorna. Härigenom kan man ock förklara, att i Fauna Sv., som utgafs 1761, ej ett ord i beskrifningen antyder Sph. galii, då deremot båda arterna sammanblandas i Syst. Naturæ, som utgafs 1766, och i Mus. Lud. Ulricæ, som utgafs 1764. Jag är likväl icke i tillfälle att jemföra den af LIMME citerade figur hos DE GEER, och kan således ingenting. bestämdt härom afgöra. Skulle denna än föreställa Sph. galii, är detta dock icke ett bevis emot hvad jag här ofvan anfört. då det endast bekräftar hvad tydligen synes ur Syst. Naturæ, att Linne, åtminstone sedan, ansett båda arterna utgöra en, men år 1761 endast såsom svensk kännt den ena: Sph. euphorbiæ Auct.»

5. Kullens hafsmollusker. — Hr Professor Lille-Bong hade meddelat följande tillägg till den förteckning han lemnat i denna Öfversigt, Årg. 1851, p. 280. De här uppförda arterna äro alla samlade under Juli månad 1852.

- 67. Diphyllidia lineata, Отто; Loven; Forbus et Hanley, British Mollusca.
- 68. Akera bullata, MUELLER; F. et H.
- 69. Philine aperta (Lin.) F. et H. = Phil. quadripartita, Asc., Lovan.
- 70. Cylichna truncata (ADAMS?) F. et H.
- 71. Amphisphyra hyalina (Turt.) F. et H. = A. pellucida, Loven.
- 72. Tornatella tornatilis (Lin.) F. et H. = Actæon tornatilis, Loven.
- 73. Trophon clathratus (Lin.) F. et H. = Tritonium clathratum, Loven.
- 74. Mangelia Leufroyi (MICHAUD) F. et H.; A. Malu, Götheb. Vet. Samh:s Hundl. 1853, p. 41, fig. 22.
- 75. Scalaria communis, LMK.; F. et H. = Scal. clathrus, Lovén.
- 76. Aclis supranitida (S. Wood) F. et H.
- 77. Eulima polita (Lin.) F. et H.
- 78. Eul. distorta, Desn.; F. et H.
- 79. Natica nitida (Donov.) F. et H.
- 80. Eulėmella acicula (Philippi?) F. et H. = Turbonilla producta, Loven.
- 81. Cerithium reticulatum (DA C.) F. et H.
- 82. Cer. adversum (Mont.) F. et H., Triforis adversa, Loven.
- 83. Rissoa Beanii (HANLEY) F. et H.
- 84. R. striata (MONT.) F. et H.
- 85. R. ulvæ, F. et H.
- 86. Acmaea virginea (MURLL.) F. et H.
- 87. Pilidium sulvum (MURLL.) F. et H.
- 88. Propilidium cacum (MUELL.) = Patella cacca MUELL., LOVEN.
- 89. Chiton ruber, Lin.; Lovén; F. et H.
- 90. Crania anomala (MUELL.) F. et H.
- 91. Anomia striata, Loven; F. et H.
- 92. A. aculeata, MUBLL.; LOVÉN; F. et H.
- 93. Pecten striatus, MURLL.; LOVEN; F. et H.
- 94. Lima Loscombei, Sowerby; F. et H.
- 95. Crenella decussata (Mont.) F. et H.
- 96. Nucula decussata, Sowerby; F. et H.
- 97. Cardium fasciatum. Mont.; Loven; F. et H.
- 98. C. succioum, REEVE; LOVEN; F. et H.
- 99. Saxicava rugosa (Lin.) F. et H.
- 100. Montacuta bidentata (Mont.) F. et H.
- 6. Ovanliga färgvarieteter af haren och björktrasten. — Hr Mag. T. Hammargren hade meddelat Hr Warlberg följande:

»Ehuru, såsom äfven Blumenbach anmärker, Albinos-varieteterna inom djurverlden väl egentligen ej höra till naturalhi-



storiens område, utan till pathologien, så är det nu en gång antaget såsom en plägsed att göra detta fenomen till ett föremål för naturforskarnes undersökningar, och då äfven de svarta varieteterna torde böra räknas till samma slags företeelser, torde följande fall ej sakna intresse.

Förliden vår 1853 fångades vid en egendom här vid staden en alldeles kolsvart hare (Lepus borealis), jemte en vanlig grå, bägge ungar, och tillhörande samma »kull». De förvarades i en bur ute på gården och voro hanne och hona. Fram på hösten framfödde den svarta honan en alldeles svart unge, som likväl dog. Mot vintren undergick den grå hannen den vanliga färgförändringen, och blef hvit, men systren förblef svart, utom att några ljusa hår voro spridda här och der i pelsen. Ett af tvenne: antingen framfödas alltid svarta ungar af svarta mödrar, men dö då också merendels, ty ehuru i Småland och östra Sverige äfvensom i Ryssland de svarta hararna lära förekomma oftare, så har jag på Dalsland och i Wermland, h. e. i vestra delen af medlersta Sverige, aldrig hört någon, allt från min barndom, som sett denna varietet; eller ock framföda svarta mödrar vanligt färgade ungar, då den nu anförda händelsen skulle höra till sällsyntheterna. Ett tredje fall gifves väl, att nemligen svarta mödrar framföda än svarta än grå ungar, men då skulle de svarta hararna här oftare träffas, så vida man ej får antaga, att den omnämnda honan varit den enda i en stor del af landet under en längre tid, ty med dessa djurs starka produktivitet, skulle ej många svarta individer behöfvas, för att inom ett decennium frambringa en ganska respektabel samling af svarta barar.

För några dagar sedan observerades här vid staden en helt hvit fogel, som äfven snart fångades i utsatta donor, och befanns vara Turdus pilaris (?). — Endast fyra fjädrar på ryggen äro mörka och dessa bilda, eget nog, ett något snedt kors ungefär sålunda: , /, — För öfrigt är fogeln snöhvit med en svag rost-gulaktig anstrykning på underlifvet, vaxgul näbb och ben. Så färgad är han bland de skönaste foglar man

kan se; han förvaras i min samling. I Vetenskaps-Akad. Handl. för år 1808 omtalas en hvit T. pilaris, och efter hvad Naumannia (Archiv für die Orn. 1853, zw. Qvartal pag. 156) upplyser, förekomma. väl ofta hvitfläckiga varieteter af Turdusarterna i Tyskland, men någon så rent hvit varietet som den nyss beskrifna, omtalas ej, utan sägas deremot sådana vara i allmänhet svåra att påträffa, och lära de vanligaste kakerlakerna förekomma bland slägtena i Alauda, Fringilla, Sylvia (tithys), Perdix, Loxia, Corvus.»

## 7. Om byggnaden och utvecklingen af Monocotyledonernas stam. — Hr J. G. Agarpu hade insändt följande

»Jag tar mig friheten meddela Kongl. Akademien resultatet af några undersökningar om Monocotyledonernas stambyggnad, som synas mig kasta ett nytt och, efter så många utmärkta arbeten öfver samma ämne (af Mohl, Gaudichaud, Menechini, Mirbel, Schleiden, Unger, Martius m. fl.), alldeles oväntadt ljus öfver dessa växters organisation. Detaljerna af mina undersökningar, hvilka redan omfatta större delen af de monocotyledona familjerna, anhåller jag att framdeles få meddela Akademien, sedan jag hunnit taga kännedom om några familjer, till hvilkas undersökning jag ännu saknar material.

Det är bekant att tvärsnitt af en monocotyledon och en dicotyledon stam visa mycket olika utseenden. Hos den monocotyledona växten ser jag kärlknippena spridda utan synbar ordning i en nära nog likformig massa. Med undantag af en större mjukhet i midten af stammen, beroende af den mindre tätheten af kärlknippena der än vid periferien, äfvensom något af kärlknippets egna organisation, visar sig ingen olikhet emellan stammens inre och yttre, utan de öfvergå småningom i hvarandra. Hos den dicotyledona stammen deremot visar första ögonkastet flera skilda organsystemer. Sjelfva midten af stammen intages af märgen, som omslutes af concentriska vedlager,

hvilka i riktningen af radien genomskäras af märgstrålarne; utanför veden finnes en mer eller mindre tydlig bast, som mer eller mindre synbart öfvergår i barken.

Allt ifrån den första upptäckten af denna olika organisation hafva botanisterna sökt uppfatta det egendomliga deri hos hvar och en af dessa växtrikets afdelningar, och ge en förklaring deraf. Man trodde till en början (Despontaines - De Can-DOLLE), att olikheterna berodde af ett olika väx-sätt; man föreställde sig, att hos Monocotyledonerna bildades de nya delarne i den mjuka midten af stammen, och att de yttersta partierna voro de äldsta, under det att hos Dicotyledonerna man visste, att de nya vedlagren afsattes på utsidan af de äldre, och man sökte beteckna dessa olikheter genom benämningarne-Endogeneæ och Exogeneæ. I sin berömda Palm-anatomi visade H. Монь, att denna föreställning berodde på ett misstag; att nemligen kärlknippena i sin utbredning i stammen beskrifva en båge, hvars öfre ända vidtager vid stammens periferie (för att ingå i bladet), och går derifrån emot midten af stammen, hvarifrån den åter småningom under nedstigandet i stammen utgår till dess periferi. Den korsar härvid alla äldre, i samma perpendikulära lamina af stammen löpande, kärlknippen, så att det yngsta kärlknippet kommer nedtill att ligga på utsidan om de äldre. Då således här nya delar bildas på utsidan af de äldre, så följer, att Monocotyledonerna icke kunna anses mera som endogeneer an Dicotyledonerna.

Mont fann deremot, att hos vissa Dicotyledoner äro de olika organsystemer, som ingå i kärlknippet, anordnade på samma sätt som uti Monocotyledonernas kärlknippen; att den innåt vända delen af Palmernas kärlknippe motsvarar veden i Dicotyledonernas yngsta lager (corona); att den utåt vända delen deremot vore att anse som motsvarande basten hos Dicotyledonerna; att de emellan båda liggande, af honom så kallade, vasa propria äfven återfunnos hos vissa Dicotyledoner. Den hufvudsakliga olikheten syntes bero deraf, att kärlknippet hos Dicoty-

ledonerna icke är afslutadt med dess bildning i corona, utan fortväxer.

Mont anmärker emedlertid sjelf, att hos den enåriga dicotyledon-stammen - som ligger till grund för den nämnda jemförelsen — äro de till de högre bladen gående kärlknippena med sin nedre del inskjutna emellan de äldres bast och ved, bvarvid de yngres ved sammanväxer med de äldres; veden blir alltså tjockare i nedre ändan af stammen och får en konisk form. Hos Palmerna deremot äro de yngre kärlknippenas nedre delar aldrig inskjutna emellan de äldres bast och ved, utan ligga Isolerade i stammens cellväf, närmare periferien än de äldre knippena. Kärlknippena visa heller icke någon aflagring af nya delar vid de äldre, utan stanna för alltid på sin en gång vunna utvecklingsgrad. Att palmstammen blott obetydligt fortväxer i tjocklek förklarar Mont deraf, att kärlknippenas nedre ändar ofta hafva en utomordentlig finhet. Hos Monocotyledoner deremot, såsom Dracæna, der kärlknippena nedtill få en starkare utveckling, der fortväxer också stammen i tjocklek.

Alla nyare undersökningar af Monocotyledonernas stam synas hvila på den af Monu lagda grundvalen, och den af honom gifna förklaringen af de olika organsystemerna. Schuringa anser den hufvudsakliga skillnaden emellan Monocotyledonernas och Dicotyledonernas stam ligga uti de förras afslutade, de sednares fortväxande kärlknippen. Anordningen i det hela synes han härleda derifrån, att kärlknippena hos Dicotyledonerna äro oftast ställda i en enda krets, stundom, såsom hos Nyctagineer och Piperaceer i flera; hos Monocotyledonerna spridda eller ställda i flera kretsar.

Innan jag öfvergår till en granskning af riktigheten af dessa åsigter om organsystemernas betydelse och den deraf beroende förklaringen af den monocotyledona stammen, skall jag först fästa uppmärksamheten vid ett lager, som i de flesta fall torde vara alldeles förbisedt, eller åtminstone ingenstädes blifvit tillerkändt den vigt, det eger för stammens utveckling och deraf äfven för de olika delarnas förklaring.

Undersöker jag nemligen knoppen eller den del af en monocotyledon stam, der nybildning af delar försiggår, så kan det svårligen förbises, att på längre eller kortare afstånd inom periferien finnes ett särskilt smalt lager, som utmärker sig genom sitt saftigare och mera pellucida utseende. På ett tvärsnitt visar det sig som en sammanhängande ring; på ett långsnitt går det parallelt med stammens periferi och synes här således oftast koniskt. Synnerligen märkbart har jag funnit detta lager i löken hos Amaryllis, i den knöliga underjordiska stammen hos Iris, Polygonatum, Funkia, Hypoxis, Sabal, i den bladbärande stjelken af Carex, Tradescantia, Canna, Hedychium, Bromelia, Aloe. Under mikroskopet visa sig cellulerna i detta lager tydligen stadda i sitt första utvecklingsstadium. Cellulväggarne äro tunnare eller kanske snarare mera gelatinösa och mera genomdränkta af vätska än i de tillgränsande lagren, der väggarne synas fastare och tjockare med intercellular-rum fyllda af luft. En oklar vätska synes fylla cellulerne, och det är väl denna som hufvudsakligast bidrager att göra detta lager synbart för blotta ögat. Ofta kan man se en och samma cellul ha sin ena, det omtalta lagret tillgränsande, vägg gelatinös, under det en annan utåtvänd redan fått fastare consistens. Svårligen kan man alltså misstaga sig om naturen af detta lager. Alla dess karakterer antyda, att det motsvarar cambiallagret hos Dicotyledonerna. Man ser tydligen huru cellulbildningen ') derifrån fortskrider såväl utåt för att bilda det yttre lagret (barken), som inåt för att bilda det inre (märgen).

<sup>\*)</sup> I afseende på sjelfva cellulbildningen i cambiallagret vågar jag icke uppge något med säkerhet. Att de nya cellulerna bildas genom cytoblaster har jag aldrig sett. Att äldre celluler genom en ny vägg delas i två är hos vissa växter (t. ex. i märgen hos Piper clusiæfolium) så vanligt, att hvarje tvärsnitt torde lemna exempel derpå. Men att intercellulargångarne äfven utvecklas till sjelfständiga celler i ett saftförande cellullager, synes mig knappt kunna betvillas. Att cellulväggen der icke ursprungligen är dubbel, uppkommande genom två cellulers sammanstötning, utan att den är enkel och först sednare delar sig i två lameller är jag äfven för egen del öfvertygad om. Den har förekommit mig som till en början bestående af en gelatinös hinna, som under infig-

Cambiellagrets celluler äro än kortaré (Carex, Iris, Bromelia etc.), än långa rör (Hedychium), men i båda fallen med sneda tvärväggar, som dock i äldre celluler blifva mera horizontela. Om jag icke misstager mig, hafva de yngsta cambielcellerna den minsta diametern, med relativt större längd; de som äro ämnade att öfvergå till parenchym tillväxa småningom och antaga dess form; de som äro ämnade att bibehålla naturen af cambielceller delas åter och bibehålla derigenom sin första finhet.

Fullföljer man cambiallagret nedåt, så visa olika stammar ett olika förhållande. Hos en stor del Monocotyledoner, särdeles i bladbärande stjelkar, öfvergår cambiallagret i ett mer eller mindre starkt utbildadt lager af prosenchymatiska tjockväggiga celler, och detta lager bildar således en tydlig skillnad emellan märgen och barken. Särdeles utmärkt finnes detta lager hos Hedychium och sannolikt hos alla Scitamineer '). Hos andra

telsen af den å båda sidor fortgående cellul-verksamheten småningom blir tjockare, tills i midten af väggen, der de olika cellulernas verksamhet är minst, den skiljer sig i två lameller. Ett sådant lossnande i skilda lameller af ursprungligen solida delar, hvilket väl i allmänhet icke antages, torde äfven för större delar förekomma. Så äro (t. ex. hos Crocus) de två loculi i antherahalfvan skilda genom en solid cellmassa; genom en springa delar sig denna i två lameller, hvilkas invikna kanter småningom af den påtryckande inre pollenmassan utbredas, hvarigenom de två loculi öppna sig genom en gemensam rima longitudinalis. Att cellulväggen ifrån att vara gelatinös blir fibrös, och att den ena cellulens fibrer öfvergå i den andras, så som jag beskrifvit det hos flera Alger, har jag trott mig se hos flera Monocotyledoner och särdeles tydligt i bladen hos Agave americana\*).

<sup>\*)</sup> Hos adventivrötter och vissa underjordiska krypande stammar (hos Carex arenaria etc., Juncus balticus etc.) förekommer samma lager såsom en enda 4ad af mycket tjockväggiga celluler. På samma. sätt förekommer det i stammen på Potamogeton och sannolikt hos alla de Monocotyledoner, som man tillskrifvit ett enda centralt kärlknippe. Ofta hafva dessa tjockväggiga celler aflagringen olika fördelad, så att t. ex. i roten hos Funkia cellulväggarne inåt mot märgen och på sidorna äro mycket förtjockade, lemnande blott ett

<sup>\*)</sup> Sedan ofvanstående redan var akrifvet har jag fått November-arken af Bot. Zeitung, deri Mohl förkastar den tydning jag gifvit af Conferv-cellulens utseende. Som ämnet icke egentligen hör hit, akall jag nu icke vidare ingå deri.

t. ex. Bromelia, Canna, finnes cambiallagret i den nedre delen af stammen som ett concentriskt, här och der afbrutet, lager, eller ock blott som isolerade fläckar ställda i en med periferien concentrisk linea. Hos åter andra, särdeles i köttiga rhizomer hos Liljeväxterna, finnes cambiallagret blott qvar som region, derifrån nybildningen utgår, utgörande gränsen emellan bark och märg, utan att vara utmärkt genom på eget sätt construerade, och ifrån de tillgränsande särdeles tydligt skilda, celluler. Cambialregionen finnes således öfverallt, ehuru än förekommande som prosenchymatiskt lager \*), än blott som nybildande region.

Liksom cellulerna, så anläggas äfven kärlknippena i cambiallagret. Observerar jag den öfre, i stark utveckling stadda delen af knoppen, så är det icke särdeles svårt att få se talrika kärlknippen afsöndras ifrån cambiallagret. Början till en sådan afsöndring sker derigenom, att några parenchymceller anläggas i sjelfva cambiallagret inom de innersta cambialcellerna. Dessa sednare vidhänga då cambiallagret nedtill, men skiljas derifrån i en sned vinkel inåt och uppåt. Cambiallagret fortfar att bilda nya celluler, så att det anlagda kärlknippet afsöndras fortfarande i en sned vinkel ifrån cambiallagret. Denna afsöndring sträcker sig utan tvifvel så långt nedåt i stammen,

halfmånlikt lumen qvar på utsidan. Om jag icke misstar mie, hildas alla dessa adventivstammar och adventivrötter på ett egendomligt sätt, i det de synas vara mera inosculerade på den stam, derifrån de utgå, än utgöra en fortsättning deraf. Öfvergången från deras egendomliga struktur till den köttiga rhizomens kan man finna hos Hemerocallis, der den tappformiga rotens nedre, smalare del har den nämnda adventivrotens struktur, deremot den tjockare delen, i stället för en enda rad, har flera rader af tjockväggiga celluler i det nämnda lagret, och dermed början och möjlighet gifven till rotens tilltagande i tjocklek.

<sup>\*)</sup> Man skall möjligen anmärka, att cellulerna i detta lager ofta hafva horizontela tvärväggar och sålunda icke böra kallas prosenchymceller. Jag tror dock, att de öfverallt uppkomma af prosenchymceller, som sednare genom horizontela tvärväggar blifvit delade i flera. Ofta synes också den qvarstående sneda väggen midt i en series af celler, som hafva horizontela tvärväggar. I alla händelser motsvara alla dessa celluler hvarandra och hafva, som mig synes, mera analogi med prosenchym- än parenchymceller.

som cambialverksamheten finnes quar i cambialregionen.

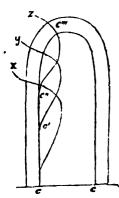

ett tvärsnitt af en monocotyledon stam ser man också tydligt, huru kärlknippena äro mer och mer fullbildade, ju mera de genom från cambialregionen utvecklade celluler äro skilda derifrån. Kärlknippet z, som från cambialregionen c''' småningom afskilts ända till c'', skall således genom en fortgående utveckling af celluler på cambiallagrets inre sida afsöndras derifrån ända till c' och c, dit de äldre kärlknippena y och æ redan hunnit.

Cambuallagret, som alltid befinner sig på ett gifvet afstånd inom den coniska stammens periferie, upp- och utskjutes smånningom, allt efter som nya celluler afsättas på cambiallagrets inre sida. Cambiallagret, som således en gång var c—c',



har, allt efter som nya celluler bildats på dess insida, småningom utskjutits och öfvergått till c-c'' och c-c'''. Kärlknippet x, hvars första anläggning var vid c', har fortbildats nedåt genom cambiallagrets verksamhet att utbilda nya celler på sin insida; det har derjemte fortbildats uppåt allt efter som cambiallagret framflyttades till c'' och c'''. Bladet, till hvilket x hör, har ifrån att sitta under spetsen af stammen förflyttats till

dess periferi.

Kärlknippets bågformiga utbredning i stammen, liksom att de yngre kärlknippena i nedre delen af stammen måste ligga på utsidan, men i spetsen på insidan om de äldre, är således en naturlig följd af cambiallagrets verksamhet och kärlknippenas utbildning derifrån.

Man skall sannolikt emot den gjorda framställningen anmärka, att en sådan nybildning af delar icke kan utgå ifrån de tjockväggiga prosenchymatiska celler, som hos många Monocotyledoner utgöra cambiallagrets nedre fortsättning. Jag får till stöd för min uppgift anföra, att det utan tvifvel är orätt att anse cellulerna hafva förlorat sin lifsverksamhet i den mån de äro tjockväggiga. Hos Aristolochia sipho finnes i den ettåriga stammen ett starkt utbildadt oafbrutet concentriskt lager af prosenchymatiska tjockväggiga celluler. I den tvååriga stammen är detta lager afbrutet framför märgstrålarne; det kan således icke här förnekas, att just de prosenchymatiska tjockvägväggiga cellulerna undergått en förändring. Genom undersökning af de mellanliggande partierna finner man ställen, der några af de prosenchymatiska tjockväggiga cellerna finnas qvar, omgifna af andra, der de inre lagren resorberats och de numera tunnväggiga cellerna öfvergå till cambialceller. Det synes mig som man måste antaga, att cambialsaften utbreder sig småningom i en gifven direktion ifrån cellul till cellul och således, genom någon kemisk process, framkallar dessa förändringar. I den bladbärande stammen hos Iris har jag sett kärlknippet under sin fortbildning nedåt ännu på alla sidor omgifvet af prosenchymatiska tjockväggiga celler, och blott bestående af en sträng cambialceller (vasa propria Mont). Dessa kunde knappt inom det prosenchymatiska lagret hafva uppkommit på annat vis, än att flera prosenchymceller resorberat sina inre lager och derefter delats i ett större antal vasa propria. Hos Canna har jag tydligen sett en af cambialregionens celler inom sin tydliga cellulvägg delad i ett knippe vasa propria \*).

Det följer af kärlknippets utveckling på insidan af cambiallagret, att kärlknippet under dess utbredning nedåt i stammen icke kan nå den region, som ligger utanför cambiallagret. Det utgår således icke till stammens periferi med sin nedre ända, så som det synes vara Monus åsigt. Hos Monocotyledonernas underjordiska köttiga stammar finnes oftast en bred re-

<sup>\*)</sup> Det kan anmärkas, att delningen af en cellul med större lumen uti många med mindre, måste blifva genom den derigenom ökade capillärkraften ett mäktigt agens för näringssaftens utbredning och förande till de ställen, der vasa propria bildas.

gion utanför cambialregionen, som genom bristen på kärlknippen redan för blotta ögat är tydligen skild ifrån den inre, af kärlknippen uppfyllda delen."). Men hos en del Monocotyledoner t. ex. Gräs, Scitamineer, Bromeliaceer, Palmer o. s. v. utgå särskilta kärlknippen på cambiallagrets yttre sida. Dessa kärlknippen utmärka sig stundom derigenom, att de bestå nästan endast af prosenchymceller. Hos de flesta äro de af svagare diameter än de inre; hos andra t. ex. Sabal Adansoni äro de tydligen gröfre än de på insidan af cambiallagret närmast periferien gående. Jag har trott mig finna, att dessa yttre kärlknippen ingå i bladen och bilda der de kärlsträngar, som gå på bladets yttre sida, då de från cambiallagrets inre kommande utgå till bladens inre nerver.

Man har hittills allmänt, om jag icke misstager mig, utgått ifrån den åsigt, att kärlknippena hos Monocotyledonerna voro ursprungligen och så att säga typiskt spridda i stammen, och att det endast var tillfälligtvis eller kanske i en sednare period som de stundom genom några tjockväggiga parenchymceller förenades till ett kretsformigt lager. Hos Dicotyledonerna deremot voro kärlknippena ursprungligen ställda i en krets. Då man nu jemfört de förras kärlknippen med de sednares, och då cambialcellerna hos de förra antagits vara de så kallade vasa propria, som äro inneslutna inom kärlknippet, men cambiallagret hos Dicotyledonerna ansetts uppkomma genom

<sup>\*)</sup> Hos vissa monocotyledona köttiga stammar (t. ex. hos Hypoxis) finnes uti den äldre delen af barklagret (som icke mera tillhör den bladbärande spetsen) stora, en mjölk eller viscinartad (?) vätska förande kanaler. Det har förekommit mig som om dessa uppstodo genom resorptionen af de kärlknippen, som förut utgått till de blad, som tillhört denna äldre del af stammen. Jag har trott mig se, att sjelfva kärlen först resorberats, hvarefter de yttre cellulerna utvecklat en series af mindre celluler, som med sina spetsar convergera mot det inre uppkomna tomrummet. Om dessa afsöndra vätskan, eller denna är en blott och bar upplösningsprodukt, har jag icke kunnat afgöra. I de äldsta kanalerna har jag icke sett dessa mindre celler, hvilket synes tala för den sednare åsigten. Skulle mjölksaften, der den finnes inuti ett kärlknippe, hafva uppkommit på samma sätt?

sammansmältningen af de serskilta i krans ställda kärlknippenas vasa propria, så har det varit naturligt, att man hos Monocotyledonerna icke skulle antaga något allmänt cambiallager, men vål hos Dicotyledonerna. Det framgår häremot af den af mig gjorda framställningen, att detta antagande hvilar på en fullkomligt falsk grund. Ett allmänt cambiallager är nemligen det primära, och de i kärlknippena befintliga vasa propria äro derifrån afsöndrade strängar med fortlefvande cambialceller. Ehuru jag derför icke har några direkta observationer, synes det mig följa af den olika struktur, som kärlknippet har på olika ställen af dess utbredning i stammen, att en fortgående lifsverksamhet inledes genom kärlknippets vasa propria, i det att kärlknippet ifrån att bestå hufvudsakligen af prosenchym, då det afskiljes ifrån cambiallagrets nedre region, småningom genom resorption af prosenchymcellernas inre lager och deras öfvergång till vasa propria och derifrån till kärl, får under sitt lopp i stammens inre och öfre del allt flera kärl, i samma mån som prosenchymen der minskats.

Undersöker jag cambiallagret i knoppen på en Dicotyledonväxt, så finner jag der, såsom hos Monocotyledonen, ett sammanhängande concentriskt lager, deri nybildning försiggår; det är jemväl på dess insida som de ursprungligen skilda kärlknippena bildas. Men de på insidan och emellan kärlknippena befintliga vanligen långsträckta cellerna få i de flesta fallen snart aflagringar på innerväggarne, hvarefter deras nybildande verksamhet synes upphöra. Jemte kärlknippena komma de sålunda att utgöra ett eget concentriskt lager, kändt under namn af corona. Dess celler skiljas ifrån märgen genom mindre diameter, tjockare väggar och innehålla kanske stundom andra ämnen an märgcellerna. Den delen af cambiallagret deremot, som fortlefver såsom nybildande lager, finnes på utsidan af corona. Det är genom dess verksamhet, som veden bildas. Allt som nya vedceller bildas på cambiallagrets insida utflyttas äfven detta och stammen fortväxer således i tjocklek. Veden, likaväl som kärlknippena i corona, bildas på cambiallagrets insida, men dock

synes deremellan vara en väsendtlig skillnad. Åtminstone utgöras hos många växter kärlen i coronan af spiralkärl, under
det kärlen i veden utgöras af trappkärl eller punkterade kärl.
Denna skillnad synes blifva ännu väsendtligare hos några familjer (Piperaceæ), der cambiallagret synes fortlefva såsom nybildande lager både på insidan och utsidan af corona. Kärlknippena på insidan om corona ligga här spridda; och med undantag af de förändringar, som föregå inom kärlknippet, fortväxa de icke vidare. På utsidan om corona deremot äro kärlknippena ordnade till en krans, de fortväxa alltjemt och bilda
sålunda veden.

Jemför jag härmed stammen af Aloe, och förmodligen är förhållandet enahanda hos alla de Monocotyledoner, hvilkas stam betydligt tilltager i tjocklek, så visar den samma dubbla växtsätt.



Cambiallagret c'''—c' öfvergår nedtill i ett lager af tjockväggiga celler, som sammanbinda de yngsta kärlknippena till ett concentriskt lager c'' - c. Kärlknippet æ, utbildadt från c''' till c'' på Monocotyledonernas vanliga sätt, utgår alutligen på utsidan om de äldre kärlknippen, som från c'' till c af redan lignescerade celler äro sammanbundna till corona. Då nemligen cambiallagret vid c'' fortlefver på utsidan såsom nybildande lager och är, som sådant, utflyttadt till c', så är det här som kärlknippet fortbildas och det kommer således att nedanför fortsättas på utsidan om corona. Det är således visser-

ligen riktigt då Mont (Verm. Schr. p. 154) uppger, att de yttre lagren i stammen af Dracæna bildas af de inre kärlknippenas nedre ändar; men då han deraf drager den slutsats, att man icke kan skilja emellan utvecklingssättet i den nedre stammen och vid spetsen, så är, enligt min uppfattning, detta oriktigt, enär deremellan är den väsendtliga skillnad, att kärlknippena utvecklas vid spetsen innanför, och vid basen utanför corona, och att det utan tvifvel är af denna skillnad, som stammen

hos de ifrågavarande Monocotyledonerna ständigt tillväxer i tjocklek på samma sätt som hos Dicotyledonerna.

Jag har nämnt ofvanför, att cambiallagret hos en del Monocotyledoner förekommer såsom sammanhängande concentriskt lager endast i toppen af stammen; att det hos dessa småningom upplöses nedåt i skilda strimmor eller smala strängar, som sålunda på gränsen emellan bark och märg bilda cambialregionen \*). Hos andra, der cambialcellerna äro förlängda, inkrusteras dessa vanligen tidigt med de vanliga förtjockningslagren på insidan af cellulväggen och cambiallagret öfvergår således nedåt i ett mer eller mindre starkt prosenchymatiskt læger. synes mig icke vara ringaste tvifvel underkastadt att detta lager är fullkomligen analogt med coronan hos Aloe. Men i stället för att cambiallagret såsom nybildande lager finnes på utsidan om corona hos Aloe, är det på insidan om corona, och genom metamorfosen af dess prosenchymatiska celler, som karlknippena utbildas hos de andra Monocotyledonerna. Emellan dessas kärlknippen och de utanför corona bildade kärlknippena hos Aloe finnes således samma skillnad, som emellan märgens kärlknippen hos Piper och dem som der bilda veden. följer alltså häraf, att hela den monocotyledona stammen motsvarar de dicotyledona växternas märg med deri befintliga kärlknippen, omklädd af corona och bark; endast Aloe och dermed analoga växter hafva den utanför corona utvecklade veden.

Lägger man denna åsigt om monocotyledon-stammens byggnad till grund för en jemförelse, så synes mig också allt få en naturligare förklaring. Den cylindriska, föga i tjocklek tillväxande stammen i motsats till den af vedbildningen beroende coniska formen hos Dicotyledoner och Dracæna. Märgen

hos

<sup>\*)</sup> Hos några monocotyledona stammar t. ex. Carex, Hypoxis etc. fann jag cambiallagret särdeles starkt utveckladt i den region, derifrån nya adventivrötter bildas och att dessas första anläggning sker i cambiallagret. Cambiallagrets verksambet här, sedan det ofvanför i stammen upphört som nybildande region, torde förklara hvarföre hos vissa Palmer stammen nedtill och upptill tillväxer i tjocklek under det att den ofvanför adventivrötterna afsmalnar.

hos Dicotyledonerna bestående af parenchymatiska celluler liksom den i stammen hos Monocotyledonerna kärlknippena omgifvande väfnaden. Spiralkärl förekommande i Dicotyledonernas märgknippen, likaväl som i kärlknippena hos Monocotyledonerna. Kärlknippenas spridda ställning, deras icke fortväxande hos båda, i motsats till de concentriska, i directionen af radien fortväxande, vedknippena hos Dicotyledoner och Aloer. Hos Dicotyledonerna bildas oftast endast en krets af dessa första coronan tillhörande kärlknippen, och en sannolik följd deraf blir att hos dem märgen ofta är ett snart lifsverksamheten förlorande parti. Nära nog samma förhållande eger rum hos de flesta gräsen. Nästan alla kärlknippena ligga inbäddade uti, eller några straxt innanför coronans tjockväggiga celler. Men hos en del gräs (Majs m. fl.) finnes det inre af märgen äfven genomskuret af kärlknippen, liksom hos de flesta Monocotyledoner. Det kan icke vara något tvifvel underkastadt att Palmstammen och Majsstrået bestå af samma organsystemer som grässtrået i allmänhet, det är alltså af märg, corona och bark. Å andra sidan visa de Piperaceer, som icke bilda kärlknippen utanför corona, den fullkomligaste likhet med Monocotyledonstammens struktur. Jemför jag dessa med de Piperaceer, som hafva den vanliga dicotyledona vedbildningen, så visar sig tydligt, att de partier, som ligga innanför corona äro lika hos båda; och att olikheten ligger deri, att de frutescenta arterna hafva en serie af vedknippen utanför corona, som genom cambiallagrets fortgående verksamhet ständigt tillväxa.

Jag har redan nämnt, att kärlknippenas bildning sker på insidan af cambiallagret; genom dess tillväxt och utbildning af nya celler cerneras derifrån och inskjutes småningom kärlknippet. Der denna verksamhet fortgår, måste kärlknippena synas spridda eller ställda i flera kretsar i märgen (Monocotyledoner, Piperaceer). Men der cambiallagrets verksamhet på insidan upphör, så att de bildade kärlknippena icke afskiljas från det till corona förvandlade cambiallagret, der måste kärlknippena

synas stälda i krans och det på inre sidan af corona befintliga icke vidare tillväxa. Der cambiallagret fortlefver som nybildande region på utsidan af corona, der måste jemväl de anlagda kärlknippenas ställning bero af den reden bildade, sedermera oföränderliga, coronan. De yttre kärlknippena måste sålunda jemväl synas ställda i krans, och då veden sedan afsättes ifrån cambiallagret uniformt på dettas bela insida, så blifver hela vedbildningen beroende af det först anlagda corona-lagret. Under cambiallagrets småningom skeende utskjutning, genom afsättning af vedceller på dess insida, händer, att vissa cambialsträngar lemnas qvar, som då i det inre af veden fortfara med bildning af nya delar. Sådant synes mig förhållandet vara hos Nyctagineerna.

Ungefär på samma sätt händer att på spetsen af en axel cambiallagret afsätter en del parenchymceller så, att både ofvan och under dessa ett lager cambialceller förekommer. Dessa fortsätta då att bilda nya delar både uppåt och nedåt. Parenchymcellerna blifva märg, och de med cambialverksamhet fortväxande transversela lamellerna blifva knän i stammen, som på detta sätt blir articulerad. Kärlknippena sammanbindas sedan i dessa genom anastomoser. Så har jag trott mig se utbildningen hos Tradescantia och Momordica.

Är den ofvan gjorda framställningen riktig, så är tydligt, att den af Mont grundade, och nu väl allmänt antagna åsigten om Monocotyledonernas stambyggnad, hvilar på en fullkomligt falsk grund, i det man jemfört partier med hvarandra, som icke äro jemförliga. Man har således jemfört:

- 4:0 Monocotyledonernas märgknippen med Dicotyledonernas vedknippen. Att denna jemförelse icke är riktig visa på det tydligaste Aloeer och Piperaceer, der båda slagen förekomma med skilda karakterer.
- 2:0 har man ansett kärlen i det Monocolyledona märgknippet motsvara veden hos Dicotyledonerna. Är den förra jemförelsen oriktig, så måste det sednare antagandet jemväl vara det.

3:0 har man ansett basten hos Dicotyledonerna motsvarad af prosenchymcellerna på det Monocotyledona märgknippets yttre sida. Men det är karakteristiskt för basten att utvecklas på utsidan af cambiallagret, då deremot Monocotyledonernas hela kärlknippe utvecklas på insidan af cambiallagret. Vi hafva ofvanför sett, att hos en del Monocotyledoner (Bromeliaceer, Scitamineer, Gräs m. fl.) finnas serskilta knippen utvecklade på utsidan af cambiallagret. Dessa utmärka sig stundom derigenom, att de bestå uteslutande af bastceller, och dessa, men icke andra, torde sålunda vara jemförliga med basten hos Dicotyledonerna.

Man har sökt ett bevis för riktigheten af det under punkterna 2 och 3 gjorda antagandet deruti, att organsystemerna, som ingå i märgknippet, skulle vara anordnade på samma sätt, som organsystemerna i den ettåriga Dicotyledona stammen; att således märgknippets periferien närmaste del skulle utgöras af tjockväggiga prosenchymceller och således motsvara basten, den inre delen deremot, bestående af kärl omgifna af parenchym hade läget och karaktererna af veden; den emellan båda befintliga strängen af vasa propria motsvarade cambiallagret. Att anordningen af organerna är sådan hos en mängd Monocotyledoner kan icke nekas. Men det gifves andra (Aloe, Polygonatum, Juncus, Carex, Eriocaulon), som hafva cambiallagret liggande i centrum af märgknippet, omgifvet af en sluten ring af kärl, hvilken åter utikring på alla sidor omgifves af prosenchym. Det finnes slutligen växter (Vellozia), som hafva märgknippen med prosenchymcellerna vända inåt, och kärlen utåt, som följaktligen hafva organsystemerna ställda fullkomligt i motsatt riktning med Palmernas. Häraf måste tydligen följa att på denna anordning icke kan läggas någon vigt för förklaringen af organsystemernas betydelse.

För fastställande af den under punkterna 2 och 3 gjorda jemförelse lägger Moss. vigt derpå, att kärlknippet

har en olika organisation på olika ställen af dess förlopp i stammen; att det i sin öfre del består mera af kärl. i sitt nedre lopp har mera baströr, och att dessa sednare utgöra hela kärlknippet i dess nedersta del. Sammansattningen af dessa nedersta ändar skulle i den nedre stammen bilda ett lager, som motsvarade Dicotyledonernas bast. Jag har ofvanför framställt som sannolikt, att den olika strukturen sparare berodde af det olika utvecklingsstadium, hvarpå kärlknippet befann sig, att det vid sin afsöndring från coronan består mera af prosenchym, och att genom cambialcellernas verksamhet denna småningom öfvergår till vasa propria för att derifrån öfvergå till kärl. Jag har vidare anmärkt, att en del kärlknippen utbildas på utsidan af cambiallagret, och att dessa kanske motsvarade basten, men att de ingalunda borde forvexlas med de på insidan af cambiallagret utvecklade kärlknippenas nedre ändar. Huruvida hos de Palmer, der ett sådant bastlikt lager förekommer, knippena tillhöra det ena eller andra slaget har jag icke material att kunna afgöra: men i intetdera fallet torde detta lagers förekomst inverka på den af mig gifna förklaringen af Monocotyledonstammen.

Antar man den Mohlska förklaringen, så är det mig omöjligt att inse huru man vill förklara, att stammen t. ex. hos Scitamineerna är delad i en inre och en yttre del, båda försedda med kärlknippen, eller hvad det lager, som åtskiljer dessa delar, egentligen skall betyda.

4:0 jemför man den mellan märgknippena befintliga parenchymen med märgstrålarne hos Dicotyledoner och Aloeer.

Men den förra utvecklas på insidan af corona och öfvergår utan afbrott i det innersta märglagret; den utgöres sålunda af märg, hvars celler blifvit hoptryckta och långsträckta i riktningen af radien, till följe deraf att kärlknippena ligga närmare hvarandra vid corona än i centrum af stammen och lemna under sin utveckling

mindre rum för den mjuka parenchymen. Märgstrålarne deremot bildas på utsidan af corona och sammanhänga med dess parenchymatiska tjockväggiga celler. För såvidt som coronans celler äro skilda ifrån märgen, äro märgstrålarnes det äfven. Som märgstrålarne bildas på insidan af cambiallagret, kunna de uppstå så väl omedelbarligen på utsidan af corona, som längre ut i veden (korta märgstrålar). Lika orätt som det sålunda är att anse Monocotyledonernas märgknippen motsvara Dicotyledonernas vedknippen, lika orätt torde det vara att jemföra Monocotyledonernas strålformiga märg med Dicotyledonernas märgstrålar.

Schleiden skiljer emellan slutna och fortväxande kärlknippen, tillägger Monocotyledonerna de förra, och Dicotyledonerna de sednare, samt påstår, att häri ligger den egentliga strukturskillnaden emellan dessa båda afdelningar af växtriket. det synes mig som hvilade hela denna uppgift på en oredig uppfattning. De slutna kärlknippena skulle utmärka sig derigenom, att hos dem cambialverksamheten blott fortfar en kort tid, hvarester cambialcellerna förvandlas till en skarpt tecknad cellväf och äro oförmögna till vidare utveckling. Lemnande derhän frågan om några kärlknippen förekomma, som fullt motsvara denna beskrifning, så är dock tydligt att Piperaceernas märgknippen äro likaväl fasciculi vasorum definiti som Monocotyledonernas. De fortväxande kärlknippena deremot skulle vara sådana, der cambium icke förr upphör att fortbilda sig, och kärlknippet icke förr att tillväxa inifrån utåt än delen, som kärlknippet tillhör, upphör att växa. Antingen måste nu märgstrålarne anses tillhöra kärlknippet eller icke. Tillhöra de kärlknippet, så kunde visserligen cambiallagret anses hafva uppstått genom sammansmältningen af de olika kärlknippenas cambialceller, och den gifna definitionen riktig, men då är tydligt att Aloe bar likaväl fasciculi vasorum indefiniti som Dicotyledonerna, enar der, om icke hvarje serskilt kärlknippe, dock de dem omslutande märgstrålarne, eller veden såsom ett helt, ständigt

fortväxa. Tillhöra icke märgstrålarne kärlknippet, så kan cambiallagret icke heller anses tillhöra kärlknippet, enär icke blott detta utan äfven märgstrålarne tillväxa genom dess verksamhet, och följaktligen kan icke heller det oafbrutet fortväxande vedknippets cambiallager jemföras med de Monocotyledona kärlknippenas begränsade cambialsträng. Schleidens uppgift om denna olikhet emellan Monocotyledoner och Dicotyledoner är utan tvifvel hemtad ifrån Aloeerna, de enda Monocotyledoner man tillskrifvit ett cambiallager, och der det sålunda var tydligt att cambiallagret icke kunde göra skillnaden. Hos Aloe hafva dessa yttre, på utsidan om corona bildade kärlknippena, som öfverallt omgifvas af märgstrålarne, organsystemerna ställda på Monocotyledonernas vanliga sätt, d. v. s. att en krets af tjockväggiga celluler omgifver en sträng af vasa propria; men veden i allmänhet tillväxer på Dicotyledonernas vanliga sätt, d. v. s. att ett allmant cambiallager förekommer, som afsätter på sin inre sida såväl kärlknippen som märgstrålar, så nemligen att kärlknippena på alla sidor omgifvas af märgstrålarne. Föreställer man sig nu veden hos Dicotyledonerna bildad af en krets vigglika, af märgstrålarne skilda kärlknippen, som på sin utsida ständigt tillväxa genom ett cambiallager, så är detta äfven fallet med Aloe. Men uti dessa vedknippen hos Aloe förekomma strängar som hafva alla det Monocotyledona kärlknippets organer. Då man således icke kan säga, att en del motsvarar det hela, så kan man heller icke jemföra det monocotyledona och dicotyledona vedknippet med hvarandra.

Man kunde visserligen säga, att det ligger en skillnad i vedbildningen hos Aloe och Dicotyledonerna deruti, att hos Monocotyledonerna afsätter cambiallagret vedknippena icke omedelbarligen det ena utanpå det andra, utan att de åtskiljas med parenchymceller, då deremot det ena vedlagret omedelbarligen sluter sig till det andra hos Dicotyledonerna; men dels hafva vi hos vissa Dicotyledoner (Nyctagineer) exempel på att veden afbrytes af parenchymceller, dels hafva vi hos Xerotes — om jag vågar dömma efter ett torkadt exemplar, — både

inre slutna märgknippen och yttre fortväxande vigglika knippen fullkomligen motsvarande Dicotyledonernas.

Det gifves sålunda både hos Dicotyledoner och Monocotyledoner en fortväxande ved, karakteriserad genom sin utveckling på utsidan om corona och genom det allmänna cambiallagrets verksamhet. Denna ved kan bestå af kärlknippen, som
icke hafva några serskilta cambialsträngar, som således blott
fortväxa genom det allmänna cambiallagrets verksamhet (Xerotes, Dicotyledonerna i allmänhet); eller i denna fortväxande ved
kunna finnas kärlknippen med serskilta cambialsträngar; dessa
knippen kunna vara omslutna och bilda fasciculi vasorum definiti (Aloe) eller mera öppna och fortväxande genom sitt eget
cambialparti (Nyctagineæ).

Jag har ofvanför framhållit såsom karakteristiskt för märgknippena - i motsats till den vanliga veden - att de äro hvad man kallat fasciculi vasorum definiti. Så är också i allmänhet förhållandet, och namneligen hos Piperaceerna, de växter med hvilka jag önskade visa Monocotyledonernas stora öfverensstämmelse i afseende på stammens organisation. Men hos flera Dicotyledoner fortväxa äfven märgknippena genom den serskilta cambialsträngs verksamhet, som tillhör hvarje serskilt knippe. Hos Cucurbitaceerna förekommer ett allmänt cambiallager, genom hvars verksamhet stammen fortväxer, utbildande en märg med en (Momordica Elaterium) eller slera kretsar (Bryonia) af märgknippen. Men dessa märgknippen hafva hvar sitt fortväxande cambialparti, som småningom indrager tillgränsande celler i cambialtillstånd och ombildar dem till celluler af annat slag. Serdeles märkbar och upplysande i detta afseende synes mig roten (eller underjordiska stammen?) af Bryonia. Denna tillväxer i tjocklek genom det straxt inom den tunna barken liggande allmänna cambiallagrets verksamhet, i det detta på sin insida afsätter i riktningen af radien ordnade dels parenchymatiska märgceller, dels märgknippen, som i början äro runda och bestå af kärl omgifna af cambialceller. Men dessa sednare inverka småningom på tillgränsande parenchymceller,

som derigenom delas och ombildas för nya ändamål — blifva långsträcktare celler och kärl. I stället för att knippena börja med att vara runda, bilda de sålunda snart strålformiga utskott, och detta icke blott utåt och åt sidorna men jemväl inåt. Om jag icke misstager mig förenas på detta sätt kärlknippena genom anastomoser och hela kärlsystemet utbildar sig till ett nätformigt sammanhängande helt. Parenchymen till en början ordnad i riktningen af radien, ombildas härunder äfven, och synes således i det inre af roten utgå strålformigt från kärlknippena.

Har man öfvertygat sig här, att organerna inom och i närheten af ett kärlknippe ombildas och öfvergå ifrån en form till en annan, så torde det blifva mindre svårt att antaga, att äfven i de kärlknippen, som man kallat fasciculi vasorum definiti, organerna småningom öfverföras ifrån en form till en annan. Jag har redan antydt ofvanför, att det monocotyledona kärlknippets olika struktur på olika ställen i stammen torde bero på en längre eller mindre fortskriden utveckling i denna riktning; jag har anmärkt, att kärlknippena, som till bladen utgått genom barken hos Hypoxis sannolikt resorberades och ombildades till de der befintliga mjölksafts-(?)gångar. Jag har trott mig se hos flera Monocotyledoner (Tradescantia, Luzula), att ett i början antydt större kärl resorberades, och i det derigenom uppkomna tomrummet utbildades flera mindre.

Cucurbitaceernas fortväxande märgknippen synas mig på visst sätt lemna förklaringen till Menispermeernas och Aristolochiernas egendomligt bildade ved. Kärlknippena hafva nemligen här hvar sitt serskilta cambiallager, och det är genom dess verksamhet som stammen tillväxer. De i en krets ställda kärlknippenas cambiallager bilda en concentrisk, genom märgstrålarne afbruten, linea. Då nybildningen försiggår, synes cambialverksamheten utbredas ifrån det ena kärlknippets cambialsträng till det andras, i det man tydligen här ser en del af märgstrålens celler föra en oklar vätska och vara kortare (delade i flera) än de innanför och utanför liggande fullbildade

märgsträlcellerna. Cambialverksamheten syncs ifrån denna linea utbreda sig såväl utåt som inåt; utåt upplösande (resorberande af innerlagren) det framför märgstrålen liggande prosenchymlagret och ombildande det till märgstrålceller, inåt stundom i det inre af märgen framkallande förändringar, som ge den äldre stammen ett olika utseende med den yngres. Så har jag åtminstone trott mig se hos Aristolochia. Det kan dessutom anmärkas, att hos Menispermum canadense förekommer ett med Dicotyledonernas corona fullt jemförligt lager, under det att detta synes vara mindre tydligt skildt hos andra (Cocculus laurifolius enligt Decamenes figur och Aristolochia sipho), der det utan märkbar öfvergång fortsättes inåt af märgen och utåt af märgstrålarne. Enligt min uppfattning skiljer sig sålunda stammen hos dessa växter ifrån Dicotyledonernas vanliga stam derigenom, att den tillväxer genom verksamheten af de åtskilda kärlknippenas cambialpartier, under det veden hos andra Dicotyledoner bildas genom ett allmänt cambiallager. Huruvida äfven ett sådant ursprungligen finnes, och huruvida det är genom dess verksamhet som hos vissa Menispermeer flera kretsar af kärlknippen bildas, har jag icke haft tillfälle att undersöka.

Om det således följer af hvad jag anfört, att det icko finnes någon skillnad i struktur, som genomgående karakteriserar den monocotyledona stammen såsom skild ifrån den dicotyledona, så kan man dock i allmänhet säga, att den monocotyledona stammens tillväxt sker genom utveckling på insidan af corona — genom bildning af märg och märgknippen —, den dicotyledona stammens deremot — liksom Aloeernas — på utsidan af corona — genom vedbildning. Vi återkomma således på visst sätt att tillskrifva Monocotyledonerna ett endogent, Dicotyledonerna ett exogent växsätt. Det är tillräckligon bekant, att en äldre fransysk skola (Despontaines — Daubenton — De Candolle) antog en sådan skillnad i växsätt emellan de nämnda växtrikets stora afdelningar; att denna lära bestreds och sönderrefs af Morl, som sökte visa, att i detta afseende icke fanns någon skillnad emellan Monocotyledoner och Dico-

tyledoner; att Gaudichaud, som sökte försona det förra autagandet med Monus observationer om kärlknippets utbredning i den monecotyledona stammen, förklarade denna bero af ett dubbelt växsätt, ett från centrum af stammen utåt till bladet, ett från stammens inre nedåt till periferien; att samma utmärkta korporation, som tilldelat GAUDICHAUDS arbete det Monthyonska priset, några år derefter skickade sin utmärktaste växtanatom på en serskild expedition till Afrika för att studera Daddelpalmen och i det uppgifna andamålet, att genom anatomiška och fysiologiska undersökningar vinna en noggrannare kännedom om de karakterer, som skilja Monocotyledoner och Dicotyledoner; att resultatet af en treårig undersökning uppgafs vara, att Gaudichauds lära var oriktig, att kärlknippena tvertom begynna på insidan af stammens periferi och växa derifrån inåt och uppåt mot bladen; att GAUDICHAUD långt ifrån att finna sig öfvertygad om riktigheten af Minneis observationer, protesterade deremot, liksom Mont i ett bihang till den nya upplagan af sin Palm-anatomi uppträdt emot Mmneus antaganden. Mina observationer synas ge någon rätt åt alla dessa olika meningar: der synes i allmänhet vara en skillnad i växsätt emellan Monocotyledoner och Dicotyledoner, fastän icke sådan som den äldre fransyska skolan betecknade med endogeneitet och exogeneitet; kärlknippets utbredning i stammen är väl sådan som Mont beskrifvit den, men hela jemlörelsen af det monocotyledona märgknippet med Dicotyledonernas ved, cambiallager och bast synes mig oriktig. Att det gifves ett dubbelt växsätt för kärlknippet synes mig riktigt, men detta beror af cambiallagrets något olika förhållande nedtill i stammen och upptill i terminalknoppen; något kärlknippenas växande nedåt eller uppåt d. v. s. inträngande emellen andra partier, ungefär som roten nedtränger i jorden, synes mig icke kunna vara tal om, men väl om en fortgående ombildning och dermed nybildning och utveckling, som sker i en gifven direktion, nemligen i toppen af stammen utåt mot bledet, genom cambiallegrets der fortgående utflyttning, och nedåt i stammen genom de serskilta kärlknippenas nedåt fortgående anläggning och skiljande från cambialregionen. Mannes lära synes således äfven grundad på en riktig observation, då han sett i terminalknoppen, att kärlknippena fortbildades utåt mot bladet; men han drog häraf den felaktiga slutsats, att de begynte vid periferien och derifrån växte inåt och uppåt i stammen. Och i sjelfva den bittra strid, som de sednaste åren fortgått emellan GAUDICHAUD à ena sidan, och RICHARD, BRONGNIART och Justieu å den andra, om Dicotyledonernas vedbildning synes mig något riktigt å båda sidor. Det synes mig icke kunna vara tvifvel underkastadt att vedbildningen är en produkt af cambiallagrets verksamhet, och att alla organer utbildas på det ställe, der de anläggas; men derför kan denna utveckling ske i en viss ordning, som är nedåt fortskridande i stammen. Der denna utveckling hämmas, genom cambiallagrets borttagande rundt ikring stammen, der kan man väl tänka sig ofvanför ett hopande af cambialsafter, som framkalla de bekanta öfvervällningar af ved, hvarpå Gaudichaud hufvudsakligen stöder sin lära om ett system af i stammen nedträngande fibrer.

Jag har trott mig böra ingå i dessa slutliga detaljer för att undvika alla missförstånd om hvad jag ansett följa af mina observationer, helst frågan är af den vigt att man väl med Mirebel derom kan säga: "Aucun Phytologiste n'ingnore qu'il s'agit ici de l'une de ces questions fondamentales qui intéressent au plus haut degré la philosophie de la science".

# 8. Första Supplementhäftet till Flora Danica. — Sekreteraren föredrog följande meddelande af Hr Faus.

»Af alla botaniska planchverk är Flora Danica det allmännast spridda, mest begagnade och oftast citerade. Dertill bidraga, att Flora Danica utgör ett begränsadt helt; att hon är det första figurverk, som började utgifvas efter Linnæanska reformen och allt sedan oafbrutet fortsatts med stigande ve-

tenskapligt och artistiskt värde. Detta har endast varit möjligt derigenom, att det, utan allt hänseende till merkantil vinst, utgifvits på danska konungarnes, om vi icke misstaga oss enskilda, bekostnad, så att, sedan ett bestämdt antal för utdelning till publika danska och en del främmande bibliotheker blifvit aflemnadt, hvad som influtit för försålda exemplar tillfallit utgifvaren såsom arfvode. Grundlagd under den tid Norge utgjorde en del af danska staten, innehåller Flora danica redan största delen af norska växterna; men efter 1814 upphörde upptagandet af norska växter, hvarigenom den ursprangliga planen, att gifva en helgjuten bildlig framställning af nordiska vegetationen, stördes. Nu mera inser man allmänt olämpligheten deraf, att bestämma en floras gränser efter politiska förhållanden; att ett verkligen vetenskapligt arbete i detta fall måste fastställas efter naturliga, oföränderliga grunder. Som det vida större antalet af svenska och norska växter redan sinnes i Flora Danica afbildade, har länge varit en allmän önsken, att detta erkändt klassiska verk äfven måtte upptaga icke blott de i sednare tider gjorda upptäckterna i Norge, utom hvilka Flora Danica förblefvo ett fragment, utan ock de för Sverige egendomliga. Flora Danica blefve derigenom ett gemensamt nationalverk för de tre skandinaviska folken, vida mer ingripande i vetenskapen än om hvardera för sig ville isolera sig. Behofvet deraf har isynnerhet varit insett i Sverige, sedan Svensk Botanik upphört att utgifvas. Af flera orsaker kunde detta förtjenstfulla verk aldrig vinna den allmänna spridning som Flora Danica, och som ett enskildt företag egde det icke heller någon garanti för sitt bestånd. Då derför, vid Naturforskare-mötet i Köpenhamn, botaniska sectionen enhälligt instämde i den önskan, att Flora Danica skulle erhålla denna utsträckning och vid ett allmänt sammanträde beslöts, att en underdånig framställning skulle ingå till H. Maj:t Konung CHRISTIAN d. VIII, såsom icke blott varande naturvetenskapernas upplyste beskyddare, utan tillika grundlige kännare, behagade Högstdensamme dertill lemna nådigt bifall.

Detta är anledningen till det Supplement till Flora Danica, hvars första häfte nu anmäles för Kongl. Akademien. Det innehåller endast egendomligt svenska, och sednare åren i Norge upptäckta växter, hufvudsakligen af den outtröttlige Professor Blytt, som af alla sednare nordiska botanister gjort de vigtigaste nya fynd. Arbetet är således egentligen ett svensktnorskt nationalverk, ehuru utgifvet på dansk bekostnad. Uppdraget har lemnats till Hr Professor Liebman och lyckligare val har icke kunnat träffas, då Hr Liebman är lika utmärkt för grundlig specialinsigt i växtrikets samtliga delar som för en genom autopsi vunnen kännedom så väl af europeiska som nordamerikanska vegetationen.

Första häftet innehåller följande svenska Phanerogamer: Aira uliginosa (egentligen endast en afart af A. flexuosa, ehuru mera utmärkt än många verkliga arter), Melica ciliata, Eriophorum russeolum, Plantago minor, Thesium alpinum, Juncus stygius, Tofjeldia calyculata, Arenaria gothica, Stellaria longifolia, Rubus arcticus, Helianthemum ölandicum, Ranunculus illyricus, Linosyris vulgaris, Inula ensifolia, Artemisia rupestris och laciniata, Carex evoluta, aquatilis, livida, Salix depressa. Efter norska exemplar äro följande tecknade, dels under utgifvarens resa i Norge för detta ändamål, dels efter originaler meddelade af Professor BLYTT: Mühlenbergia pendula TRIN. = Agrostis suaveolens BLYTT (enligt ref. åsigt utgör den typ för ett eget, från båda skildt slägte, hvilket benämnts Blyttia, ehuru sednare undersökningar visat, att det förgätna Linneanska slägtet Cinna dermed fullkomligen sammanfaller), Coleanthus subtilis, Glyceria remota, Calamagrostis lapponica jemte dess forma opima (från hvilken Calam. chalybæa är vida skild!), Luzula glabrata \* borealis, Saxifraga cæspitosa \* palmata, Oxytropis lapponica, Mulgedium sibiricum, Erigeron elongatus Ledeb. (non E. politus Fr., den förra förhåller sig till E. acris, som Erigeron politus = E. alpinus β WHLNB. Fl. Lapp. till E. alpinus och E. glabratus till E. uniflorus), Carex vaginata TAUSCH. (non THUNB. in HOFFM.

Phyt. Blätt.) eller C. sparsiflora Wabl., C. microstachya, parallela, heleonastes, helvola, pediformis, lævirostris, Betula alpestris, Saliæ pyrenaica norvegica, Aspidium crenatum. En stor del af dessa finnes äfven, som bekant, på svenska sidan om Köleu.

Utom ofvannämnde finnas tolf mossarter och aderton lafvar afbildade. Alla figurerna föreställa växterna i deras naturliga storlek och uttrycka förträffligt både yttre utseendet och karaktererna, till hvilkas upplysande alltid talrika analyser äro tillagda. Måtte helsa och lefnadsmod till det vigtiga arbetets fortsättning förunnas den ädle utgifvaren, som under cholerafarsotens härjningar i Köpenhamn led de svåraste slag som kunna träffa en lycklig make, en öm fader.»

9. Pleurospermum austriacum (Ligusticum) L., en svensk växt. — Hr Winström meddelade, att Studerande W. Stenhammar och M. M. Floderus, hvilka under det förflutna årets sommar botaniskt undersökte en del af Kolmården, ungefärligen vid en åttondedels mil norr om marmorbruket funnit denna för vår flora nya växt, sparsamt växande på stenbunden mark. Den tillhör egentligen det medlersta Europas lägre alpoch bergstrakter från Savoyen till Riesengebirge, som ansetts för dess nordliga gräns, och slägtets öfriga fyra arter hafva blifvit funna i Sibiriens alpnejder.

## Akademiska angelägenheter.

#### Sammankomsten den 11 Januari.

Till utländska ledsmöter kallades genom anstäldt val, i första klassen: Professoren i Mathematik vid Universitetet i Berlin Hr Leheus Dirichlet, och Professoren vid école polytechnique i Paris Hr Land, samt i sjette klassen Hr Leon Dufoun, Läkare i Stt Séver.

# Inlemnade afhandlingar:

#### Sammankomsten den 11 Januari.

Af Hr Hamp. v. Post: Om Köpings sandås.

Remitterades till Hrr Mosandea och Eadmann.

#### Sammankomsten den 8 Februari.

Af Hr D:r Causell i Petersburg, en uppsats af medicinskt innehåll. Öfverlemnades till Svenska Läkaresällskapet. Af Hr Bergmästaren Fa. v. Scheele: Om Gellivare Malmberg.

#### SKÄNKER. .

### Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Sammankomsten den 11 Januari.

Af K. Nederlåndska Regeringen.

Flora Batava. Aflev. 173. 4:0.

#### Af Kaig. Akademie der Wissenschaften i Wien.

Denkschriften. Math. naturw. IV: 1. V: 2. 4:0. Mit Taff.
Sitzungsberichte. Philos. hist. X: 5. XI: 1, 2. 8:0.
Math. naturw. XI: 1, 2. 8:0.

Archiv X: 2. XI: 1, 2. 8:0. Notizenblett. 1853: 1—20. 8:0. Almanach der Akademie für 1854. 12:0.

#### Af schlesische Gesellschaft f. vateri. Kultur i Breslau.

Jahresbericht, J. 1852. Breslau, 4:0.

#### Af naturforschende Gesellschaft i Basel.

Bericht üb. die Verhandlungen, 1850-52. X. Band. 8:0.

#### Af Geological Society i London.

The quarterly Journal. N:o 36 (IX: 4). 1853. 8:o.

#### Af Société Linnéenne i Bordeaux.

Actes de la Société. T. XI-XVIII. 1839-53. 8:0.

#### Af Société Imp. des naturalistes i Moskau.

Bulletin. 1852: 3, 4. 1853: 1, 2. 8:0.

#### Af Société Vaudoise i Lausanne.

Rulletin. N:o 28. T. III. 8:o.

#### Af författarne.

WAN GEUNS, W. A. J., Proeve einer Geschiedenis van de Æqvivalentgetallen . . . Amsterd. 1853. 8:0.

Mannersein, C. G., Dritter Nachtrag zur Kæfer-Fauna etc., Moskau 1853. 8:0.

MULDER, L., Hist.-krit. Overzigt van d. Æqvivalent-Gewigten van 24 Metallen. Utrecht 1853. 8:0.

OUDEMANS, A. C. Jr., Hist.-krit. Overzigt v. d. Æqvivalent-Gew. van 22 Metallen. Leiden 1853. 8:0.

RAUWENHOFF, N. W. P., Onderzoek naar de Betrekking der groene Plantendeelen. Amsterd. 1853. 8:0.

Rose, H., Gedächtnissrede auf Benzelius. Berlin 1852. 4:0.

#### Af utgifvarne.

Nya Bot. Notiser. 1853. N:o 10-12. 8:o.

#### Af Hr Buys-Ballet I Utrecht.

Waarnemingen te Utrecht, door Dr. KRECKE. Dec. 1852. Jan. et Febr. 1853. 4:0.

#### Af Frih. R. C. G. Rudbeck.

CAILLAUD, FRED., Voyage à Méroé, au Fleuve Blanc etc. 1819—1822. T. 1—4. Paris 1826, 27. 8:0 — jemte tre smaskrifter af samme forf.

#### Sammankomsten den 8 Februari.

#### Af K. Videnskabernes Selskab i Köpenhamn.

Skrifter. Naturvid. og Mathem. Afdeling. B. 3. 1853. 4:0. Tables du soleil. Par Hansen et Olaapsen. Copenh. 1853. 4:0. Quæstiones, 1853. 8:0.

#### Af Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. X. F. 12 - 16. 8:0.

#### Af utgifvaren.

Archiv der Mathematik u. Physik, Herausgeg. von J. A. Grunker. B. 21. H. 3, 4. B. 22. H. 1. Greifswald 1853. 8:0.

#### Af författarne.

Pacini, Fil., Sulla struttura dell'organo elettrico del gimnoto. Firenze 1852. 8:0.

PALMSTEDT, C., Om lysgas af stenkol och ved samt andra växtämnen, dess beredningssätt och användande. Steckh. 1853. 8:0.

#### Till Rikels Naturhistorisha Museum.

# Zoologiska afdelningen.

Af Friherre C. J. Cederström.

Nykläckt yngel af Sik, samt en art Planaria från Östersjön.

#### Af Mr Caillaud i Nantes genom Frih. R. C. G. Rudbeck.

En stuff af gneiss med deri boende Pholader.

# Botaniska Afdelningen. Af Hr D:r C. F. Nyman.

Sextiofem arter från nejderna af Wien, hvaribland de österrikiska arterna af Cytisus, Loranthus europæus, Verbascum orientale, Euphorbia stricta, E. Gerardiana, Euonymus verrucosus, många Umbellater, t. ex. Peucedanum alsaticum, Seseli coloratum, Chærophyllum aromaticum, Peucedanum cervaria m. m. fl., Lythrum dubium, Thalictrum angustifolium o. s. v.

Sexton arter från Grödinge socken i Södermanland, t. ex. Cerastium glomeratum, Nitella stenhammariana och flera sällsyntare laf-arter.

#### Af Hr Löjtnant G. F. Boy.

En stenfrukt (drupa) af palmen Lodoicea Sechellarum.

#### Af Hr Pastersadjunkten Sjöstrand.

Pyrtiosju af Ölands sällsyntare arter, bland hvilka Juncus glaucus, Carex Schreberi, C. paludosa, C. tomentosa, Elymus europæus, Koeleria glauca, Poa alpina var. collina, Alyssum calycinum, Cochlearia danica, Mentha sativa var. Agardhiana, Lychnis alpina var. oelandica, Ranunculus illyricus, Cerastium glutinosum, Plantago minor, Viola pratensis, V. elatior, Galium sylvestre var. læve m. fl.

#### Af Studeranden R. F. Fristedt.

Sju sällsyntare arter dels från Herjedalen, t. ex. Salix myrtilloides, S. glauca var. pullata, dels från Upsalatrakten, t. ex. Hieracium oreades, H. saxifragum.

#### Af Studeranden Fr. Björnström.

Atta arter Hepaticæ från Stockholms-nejden, t. ex. Jungermannia attenuata, J. bicrenata, Scapania curta, Lophocolea heterophylla o. s. v.

#### Af Studeranden Wilh. Stenhammar.

Exemplar af den för Sverge nya umbellaten, Pleurospermum austriacum. Tjugutre sällsyntare lafvar från Öland, t. ex. Parmelia fulgens, P. impolita, Biatora quernea, Cetraria alvarensis, Lecidea calcarea o. s. v.

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 11. N:o 1 & 2.

#### Af Studeranden Alfred Ahlqvist.

Trettio săllsyntare arter frân Ölând och Calmar lân, t. ex. Orchis militaris, O. mascula, O. morio, O. ustulata, Selinum lineare, Coronilla emerus, Thesium alpinum, Euphorbia palustris, Valeriana dioica, Euonymus europæus, Helianthemum oclandicum m. fl.

# Mineralogiska afdelningen. Af Hr Friherre Sprengtporten.

Tjuguen stuffer koksalt och gips från Dünenberg vid Salzburg, jemte beskrifning.

Af Hr Mag. v. Böbeln.

En stuff af ett kalkberg i närheten af Bayonne.

Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium i December 1853.

|            |                |                    |                   |                          |                | 1000           |                |                |                |                    |
|------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|            | reduc          | rometer<br>erad ti | 11 O°.            | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vinderne.      |                |                | Ammärknin-<br>gar. |
|            | Ki. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m.     | Kl. 9<br>e. m.    | Kl. 6<br>f. m.           | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Di p               |
| 1          | 25,82          | 25,85              | 25,81             | +2°5                     | +30            | +20            | V.S.V.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Mulet              |
| 2          | 25,68          | 25,63              | 25,62             | +2,0                     | +3,0           | +2,4           | v.s.v.         | v,s.▼.         | v.             | Regu               |
| 3          | 25,56          | 25,44              | 25,36             | +2,0                     | +1,2           | +2,0           | s.s.v.         | s.v.           | s.v.           | Mulet              |
| 4          | 25,47          | 25,53              | 25,59             | +1,0                     | +0,6           | +0,1           | V.N.V.         | N.             | v.s.v.         | Dimma              |
| 5          | 25,58          | 25,55              | 25,49             | +2,2                     | +3,5           | +3,5           | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Mulet              |
| 6          | 25,43          | 25,43              | 25,48             | +3,0                     | +3,3           | 0,1            | V.S.V.         | v.             | V.N.V.         | Mulet              |
| 7          | 25,53          | 25,57              | 25,60             | 3,0                      | -1,1           | 4,6            |                | V.N.V.         | v.n.v.         | Klart              |
| 8          | 25,64          | 25,66              | 25,67             | -6,1                     | -3,0           | 2,5            |                | v.s.v.         | v.             |                    |
| 9          | 25,64          | 25,71              | 25,76             | +0,9                     | <b>0,</b> 5    | 2,9            | V.S.V.         | V.N.V.         | V.N.V.         | 1                  |
| 10         | 25,79          | 25,79              | 25,79             | 3,9                      | 0,0            | +0,9           | ₹.             | v.             | v.n.v.         |                    |
| 11         | 25,81          | 25,83              | 25,83             | -1,0                     | 0,4            | 3,0            | ₹.             | v.             | ₹.             |                    |
| 12         | 25,84          | 25,84              | 25,84             | -3,5                     | <b>-4,</b> 5   | -4,5           | v.             | ٧.             | v.             | Dimma              |
| 13         | 25,78          | 25,74              | 25,68             | 2,0                      | -0,4           | -0,1           | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Snö                |
| 14         | 25,63          | <b>25,66</b>       | 25,66             | +0,5                     | +1,0           | +0,1           | V.8.¥.         | V.N.V.         | v.s.v.         | Mulet              |
| 15         | 25,61          | 25,59              | 25,55             | -0,5                     | +0,5           | +0,2           | N.O.           | 0.\$.0.        | 0.s.o.         | Snö                |
| 16         | 25,46          | 25,46              | 25,44             | +1,0                     | -0,2           | 0,0            | 0.8.0.         | 0.8.0.         | <b>S.O.</b>    |                    |
| 17         | 25,39          | 25,40              | 25, <del>44</del> | 0,1                      | +0,8           | 0,5            | 0.8.0.         | N.O.           | N.N.O.         |                    |
| 18         | 25,46          | 25,51              | 25 <b>,53</b>     | 2,0                      | 1,2            | -1,0           | n.n.o.         | N.N.O.         | N.N.O.         | Mulet              |
| 19         | 25,60          | 25,57              | 25,72             | -1,1                     | 0,6            | 0,1            | n.n.o.         | N.N.V.         | N.             |                    |
| 20         | 25,79          | 25,82              | 25,80             | -1,8                     | 2,0            | 2,1            | n.n o.         | N.N.O.         | v.             | —                  |
| 21         | 25,81          | 25,80              | 25,81             | 4,0                      | 3,0            | -4,7           | N.N.O.         | N.N.O.         | N.N.O.         |                    |
| <b>2</b> 2 | 25,69          | 25,49              | 25,49             | -3,9                     | -3,0           | -1,4           | v.             | v.s.v.         | V.S.V.         |                    |
| 23         | 25,25          | 25,41              | 25,55             | -0,5                     | 4,0            | 5,7            | V.N.V.         | n.n.o.         | N.             | Halfkl.            |
| 24         | 25,64          | 25,55              | 25,45             | <b>—7,0</b>              | 5,5            | 2,0            | v.             | s.v.           | s.v.           | Mulet              |
| 25         | 25,50          | 25,48              | 25,30             | 3,0                      | -2,2           | -2,0           | V.N.V.         | v.             | ₹.             | Klart              |
| <b>2</b> 6 | 25,06          | 25,08              | 25,12             | +0,2                     | 2,0            | -4,5           | v.             | v.             | V.N.V.         | Halfkl.            |
| 27         | 25,16          | 25,25              | 25,36             | 8,9                      | -7,7           | 8,7            | v.n.v.         | V.N.V.         | v.n.v.         | Klart              |
| 28         | 25,52          | 25,61              | 25,69             | 7,0                      | <b>-4,</b> 8   | -8,1           | N.N.V.         | N.N.V.         | V.N.V.         |                    |
| 29         | 25,60          | 25,49              | 25,35             | 9,0                      | -9,0           | -8,5           | V.N.V.         | V.N.V.         | v.s.v.         | Dimma              |
| 30         | 25,12          | 25,04              | 24,98             | 5,0                      | -4,0           | -3,0           | S.S.V.         | S.             | s.s.v.         | Mulet              |
| 31         | 24,94          | 24,97              | 24,99             | 3,0                      | -4,8           | <b>—5,0</b>    | S.S.V.         | S.             | S              | Snö                |
| ile-       | / JL 549       | 25,540             | 25,540            | <b>—1°97</b>             | -1°52          | -206           |                |                |                |                    |
|            |                | 25,541             |                   |                          | <b>—1*8</b> 5  |                |                |                |                | ı                  |

# Sammandrag af Meteorologiska Observationerna å Stockholms Observatorium år 1853.

|              | Barometern reducerad<br>till 0°.<br>Decimaltum. |                |                |              | Thermometern<br>Celcius. |                |                |                | Ne-<br>der-<br><b>b</b> örd. |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| į            | Ki. 6<br>f. m.                                  | Kl. 2<br>c. m. | Kl. 9<br>e. m. | Me-<br>diam. | Kl. 6<br>f. m.           | Ki. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>c. m. | Me-<br>dium.   | Dec.<br>tum.                 |
| Japuari      | 25,370                                          | 25,379         | <b>25,3</b> 95 | 25,381       | <b>— 0°3</b> 6           | + 0.23         | <b>— 0°39</b>  | <b>— 0°1</b> 7 | 0,169                        |
| Februari     | 307                                             | 307            | 312            | <b>30</b> 9  | <b>— 7,96</b>            | - 5,17         | <b></b> 7,66   | - 6,93         |                              |
| Mars         | 545                                             | 560            | 567            | 557          | 10,71                    | 3,47           | <b>— 7,7</b> 5 | - 7,31         |                              |
| April        | 425                                             | 435            | 436            | 432          | 1,99                     | + 3,35         | 0,76           | + 0,20         | 0,341                        |
| Maj          | 554                                             | 556            | 555            | 555          | + 8,59                   | +14,04         | + 7,83         | +10,15         | 0,411                        |
| Juni         | 437                                             | 427            | 430            | 431          | +15,83                   | +20,41         | +15,20         | +17,15         | 1,854                        |
| <b>J</b> uli | 369                                             | 367            | 367            | 368          | +17,99                   | +21,80         | +17,44         | +19,08         | 0,743                        |
| Augusti      | 342                                             | 351            | 349            | 349          | +13,42                   | +18,52         | +13,86         | +15,27         | 3,111                        |
| September .  | 382                                             | 393            | 390            | 388          | +10,15                   | + 15,72        | +11,43         | +12,43         | 0,97                         |
| October      | 381                                             | 406            | 422            | 403          | + 6,01                   | + 8,83         | + 6,51         | + 7,12         | 1,30                         |
| November     | 712                                             | 711            | 721            | 715          | + 2,28                   | + 3,50         | + 2,54         | + 2,77         | 0,450                        |
| December     | 542                                             | 540            | 540            | 541          | - 1,97                   | - 1,52         | 2,06           | - 1,85         |                              |
| Medium       | 25,447                                          | 25,453         | 25,457         | 25,452       | + 4°27                   | + 802          | + 4468         | + 5*66         | 9,35                         |

# **OFVERSIGT**

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

M 2.

Onsdagen den 8 Mars.

## Föredrag.

1. Om etherns motstånd och småplaneternas attraktioner. — Hr Angernöm föredrag följande:

»Planeternas sekulära perturbationer hafva isynnerhet derföre ådragit sig astronomernas synnerliga uppmärksamhet, att
lösningen af alla frågor rörande vårt solsystems stabilitet ytterst
beror på storleken af dessa förändringar, hvilka, så obetydliga
de än förefalla, likväl under seklernas lopp kunna hopa sig till
den grad, att de helt och hållet förändra ban-elementernas
utseende.

Emellertid öfverensstämma så väl theori som erfarenhet deri, att så beskaffade perturbationer icke göra sig gällande inom vårt planetsystem. Det undantag ifrån denna regel, mån i början af detta sekel trodde sig finna i månens rörelse, hvars medelhastighet ökat sig ifrån de äldsta tider, så långt astronomiska iakttagelser gå tillbaka, försvann äfven, då det lyckades LA PLACE att förklara denna företeelse utur en långsam förändring i jordbanans excentricitet. Det visade sig dervid, att densamma var, såsom dess orsak, periodisk och icke en gång inverkade på medelhastigheten direkte utan på den så kallade epoken.

Annorhunda är dock förhållandet med kometerna. Banornas lutning och stora excentricitet utesluta ingalunda här perturbationer, äfven af periodisk natur, af det omfång, att ban-

elementerna derigenom helt och hållet förändras. Ett härpå talande exempel är den Lexelska kometen och sannolikt äfven de båda kometer, hvilka blifvit uppkallade efter Brogger och D'Arrest. I allmänhet måste samma förhållande inträffa med hvarje komet, som kommer i Jupiters grannskap. Men om äfven kometerna kunna perturberas i sina banor af planeternas attraktioner, så äro tvertom kometernas massor så obetydliga, att de på planeternas rörelser icke kunna utöfva något märkbart inflytande.

Detta oaktadt har en ibland kometerna, nemligen den Enckeska, gifvit anledning till ett antagande, som, om det bekräftar sig, måste äfven göra sig gällande i planeternas rörelser ech sålunda hilda ett verhligt undantag från den antagna lagen af medelafståndets oföranderlighet såsom blott underkastadt periodiska variationer.

Det har nemligen visat sig, att denna komet, oberäknadt de betydliga förändringar omloppstiden undergår till följe af planeternas perturbationer, tillika ökat sin medelhastighet i banan för hvarje omlopp, så att den för hvarje gång visat sig i perihelium omkring 2½ timma tidigare än förut.

Detta förhållande låter lättast förklara sig derigenom, att medigt hvad kometens berömde kalkúlator Professor Engagnist visat mit värdet på medellongituden en term ingår eller antages såsom ingående, och att denna term tillväxer såsom tidens qvadrat; enda svårigheten blir sedan att utur den allmänna tyngdlagen pröfva giltigheten af denna terms tillkomst. Då detta icke hittills lyckets, så har Engag tagit sin tillflykt till en annan förklaringsgrund, nemligen etherns motstånd.

Som bekant är, måste den inverkan, som ett resisterande medium af samma beskaffenhet med luften skulle utöfva på en himlakropps rörelse, gå derpå ut att förminska omloppstiden och banans excentricitet, hvarigenom en med tiden förtgående tillväxt i medelhastigheten också måste uppkomma. Således just hvad man söker. På grund af denna erfarenhet antog nu Encar specielt för ethern, att dess täthet aftager med af-

ståndets quadrat från solen, och vidare, att motståndet är proportionelt mot etherns täthet och mot quadraten på kometens hastighet.

Emot dessa antaganden kunna likväl grundade anmärkningar göras. Först och främst måste, om etherns täthet tilltager mot solens yta, deraf folja, att ethern äfven deltager i solsystemets progressiva rörelse, äfvensom i solens rotation; ty man kan ej tillägga ethern luftens egenskaper i ett fall, under det att man förnekar följderna af samma egenskaper i ett annat. Den rotativa rörelsen hos solen meddelar sig omedelbart till den omgifvande kondenserade ethern, och fortplantar sig sedan medelbarligen från lager till lager, antingen med lika eller med förminskad vinkelhastighet. Antager man, att vinkelhastigheten minskas i samma förhållande som planeternas, så följer, att motståndet i det närmaste försvinner för planeter och för kometer med direkt rörelse, men ökus så mycket mera för kometer med retrograd rörelse. Att likväl detta icke är händelsen har den Halleyska kometen tillräckligt visat.

Ett bevis för etherns tilltagande täthet har man äfven ansett sig kunna hemta af den skenbara volumförminskning, hvilken den Enckeska cometens kärna undergår i närheten af solen. Men då ethern besitter egenskapen att genomtränga alla kroppar, så kan dess förökade täthet ingalunda sammanpressa utan måste tvertom utvidga kropparne, om annars en effekt dervid kommer i fråga. Den Newtonska theorien för uppkomsten af kometernas svansar, att de nemligen vända sig från solen af samma orsak som ångor uppstiga i vår egen atmosfer, har Bessel.") äfven visat vara otillräcklig att förklara dervid förekommande olika formförändringar.

Då således, å ena sidan, med antagandet af etherns kondensation dess motstånd i afseende på den Enckeska kometen försvinner, och å endra sidan detta antagande äfven är otill-



<sup>\*)</sup> Astron. Nachr. Tom. 13, p. 185.

räckligt att förklara de fenomener man åsyftat, så synes detsamma böra förkastas.

Som bekant är hafva åsigterna om etherns täthet inom diafana kroppar äfven varit olika, i det somliga antagit denna täthet konstant, andra åter, såsom Farsner, att densamma är olika för olika media; och om också det sednare antagandet eger för sig mera sannolikhet ), och således de molekulära krafterna förmå att förändra etherns täthet, så kan en sådan förmåga likväl icke tilläggas tyngdkraften.

Något spår till etherns motstånd har man icke kunnat upptäcka i planeternas rörelser, och anser man, att detta härleder sig af planeternas större täthet och mindre utsträckning; men äfven denna förklaring är mycket tvifvel underkastad. Den Fresnelska åsigten af ljusets aberration, äfvensom direkta försök af Fizeau \*\*) synas ådagalägga, att ethern till en viss grad deltager i en diafan kropps rörelse och detta i förhållande till samma kropps brytningsförmåga. Etherns motstånd uppkommer sålunda inom sjelfva kroppen och måste till följe deraf vara oberoende af kroppens utsträckning, men tillväxa i mån af dess brytningsförmåga. Då likväl detta å andra sidan motväges af den större massa, som hos kroppar med stark brytningsförmåga vanligen förefinnes, så synes man ingalunda berättigad att antaga någon större olikhet emellan planeter och kometer i afseende på etherns motstånd.

Emellertid är vår kännedom af kometernas beståndsdelar högst ofullkomlig. Att de ej äro fasta eller gasformiga är väl gifvet af deras egenskap att ej bryta ljuset. Sannolikt äro de af stoftartad beskaffenhet. Man kan sluta detta af deras egenskap att reflektera solljuset i förening med den gjorda iakttagelsen, att stjernor, sedda genom sjelfva kometkärnan, enligt vissa observatörer \*\*\*) visat en till och med förökad ljusstyrka.

\*\*\*) PIAZZI, STRUWE, RESLHUBER.

<sup>\*)</sup> Jfr. Förf:s uppsats om polarisationsplanet. Vet. Ak. Förh. 1853. No. 6.

<sup>\*\*)</sup> Comptes Rendus XXXIII, p. 349.

Till en del torde det sistnämnda fenemenet bero af en illusion, emedan andra, såsom Besser, iakttagit motsatsen, men det kan äfven förklaras ur lagarne för ljusets interferens. Om nemligen ett lysande föremål bortskymmes af en kropp med ringa utsträckning, så kan detta föremål visa sig med oförminskad intensitet bakom den skymmande kroppen just i riktningen af deras förbindningslinie. Eger nu den skymmande kroppen ett eget ljus, så adderar sig detta till det lysande föremålets, som derigenom visar sig starkare.

Hvad alutligen det antagandet vidkommer, att motståndet växer med quadraten på rörelsens hastighet, så kan dervid den invändning göras, att begreppet stor eller liten måste här tillkomma en hastighet blott i förhållande till det medium, hvari rörelsen sker, och att således en hastighet, som för luften är betydlig, derföre icke kan anses sådan för ethern. Den hastighet, hvarmed båda dessa media fortplanta vågrörelser, kan bäst tjena såsom utgångspunkt vid jemförelsen. Dervid visar sig, att den Enckeska kometeus hastighet i perihelium icke är fullt visar af ljusets, och således motsvarar en hastighet i luften af cirka ‡ fot i sekunden. Denna omständighet synes mig isynnerhet vigtig, då man vill beräkna etherns motstånd, hvilket än ytterligare modifieras deraf, att det sannolikt uppkommer inom sjelfva kroppen.

Af det föregående synes således böra följa, att etherns täthet är densamma på olika punkter inom himlarymden, och att dess motstånd, om det annars utöfvar ett märkbart inflytande, bör rätta sig efter första digniteten af hastigheten. Prof. Hansen, hvilken underkastat de olika hypotheserna öfver etherns motstånd en grundlig undersökning, har visat, att det sednare antagandet föga förändrar det numeriska värdet af motståndet, men så icke det förra. Gifver man nemligen den Enckeska funktionen U ett sådant värde, som motsvarar den observerade förkortningen af omloppstiden, så kommer peribelii-afståndet att aftaga hastigare än som vore fallet, om etherns täthet tilltager mot solen, derföre att excentriciteten aftager i detta fall lång-

sammare. Väl har Encke sjelf med anledning af apparitionerna 4822 och 4832, då kometen observerades blott efter perihelii-passagen, yttrat den förmeden, att den fullkomligt riktiga formen för den lag, hvarester motståndet rättar sig, ännu icke vore sunnen, och afvikelserna vid de sista apparitionerna synas äsven bekrästa detta; huruvida likväl antagandet af en konstant densitet hos ethern bättre skulle återgisva observationerna kan på förhand icke afgöras. I någon mån synes dock detta böra blisva händelsen, emedan observationerna 4822 och 4832 just tendera att gisva kometbanan en större excentricitet än som uppkommer, då blott observationer, gjorda före kometens perihelii-passage, användas. De böra således bättre harmoniera med resultaterna af den hypothes ösver etherns beskaffenhet, enligt hvilken excentriciteten aftager långsammare.

Emellertid hafva de betänkligheter öfver etherns motstånd i allmänhet, hvilka i det föregående blifvit framställda, hos mig väckt en liflig önskan att på annat sätt kunna förklara den acceleration i den Enckeska kometens omloppstid, som observationerna ådagalägga; så mycket mera som den berömde upphofsmannen till denna hypothes sjelf anmärker »dass das widerstehende Mittel nur als eine Form fur die nothwendig gewordene Correction anzusehen ist.»

Småplaneterna, hvilkas attraktioner hittills icke varit tagna i beräkning, hafva dervid fästat min synnerliga uppmärksamhet, och tager jag mig friheten att i det följande framställa resultaterna af den preliminära undersökning, jag i detta afseende anställt. Äfven om det skulle visa sig, att den observerade anomalien i den Enckeska kometens rörelse icke på denna väg låter förklara sig, så bör dock hvarje bidrag till kännedomen af dessa himlakroppars inbördes förhållanden ega intresse. Den Enckeska kometen kommer säkert i en framtid att sprida nytt ljus öfver dessa småplaneters utbredning och massor, samt att sålunda än ytterligare föröka antalet af de sanningar, hvarmed den redan riktat den astronomiska forskningen.

<sup>\*)</sup> Astr. Nachr. XII, p. 321.

Som bekant är, har det kända antalet af desså himlakroppar, ifrån att i början af seklet varit 4, på det sista tiotalet ökat sig till 27. Den hastighet, hvarmed dessa upptäckter följt på hvarandra, gör det mycket sannolikt, att deras verkliga antal maste vara högst unsenligt, churuval, i anseende till deras litenhet, de till största antalet troligen komma att blifva use obekanta. Antingen man nu utgår ifrån den Olberska hypothesen, att alla dessa asteroider aro stycken af en enda storre planet, eller också antager, --- deras ursprung må nu vara hvilket som helst --- att de hilda liksom ett hälte eller en ring emellan Mars och Jupiter, så är det tydligt, att deras sekulära perturbationer, hvilka äro oberoende af läget i banan, måste blifva de samma, antingen man tänker sig dem alla förenade i en enda eller fördelade på olika punkter af en gemensam bana. De sekulara perturbationer smaplaneterna utöfva på den Enckeska kometen böra derföre kunna gifva ett approximativt värde på deres gemensamma massa.

För att finna medelriktningen af de 27 asteroidernas banor har jag utur deras elementer beräknat medelvärdet af följande qvantiteter:

a,  $e \cos \pi$ ,  $e \sin \pi$ ,  $\sin \Omega$  Tang I,  $\cos \Omega$  Tang I, och utur dessa sedan erbållit

| Asteroiderna.             | • | Encres komet.              |  |  |  |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|
| $\pi = 65^{\circ}i'$      |   | $\pi_1 = 457^{\circ}18',4$ |  |  |  |  |
| $\Omega = 138^{\circ}23'$ |   | $Q_1 = 334^{\circ}29',5$   |  |  |  |  |
| $I = 4^{\circ}19'$        |   | $I_1 = 43^{\circ}20',7$    |  |  |  |  |
| e = 0,0555                | • | $e_1 = 0.8478$             |  |  |  |  |
| a = 2,567                 |   | $a_1 = 2,222$              |  |  |  |  |

hvarvid för jemförelsens skull äfven Enckeska kometens elementer blifvit tillsatta. Kallar man vidare

så erhålles

$$I = 47^{\circ}32'$$
  
 $\omega = 186^{\circ}47',5$   
 $\omega_1 = 94^{\circ}21'$ 

Man ser således, att de båda banorna bilda likasom tvenne länkar i en gemensam kedja, och att deras perihelier göra omkring 90° vinkel med hvarandra. Detta i förening med det betydliga värdet af I visar, att båda banorna icke komma i närmare beröring med hvarandra. Granskar man likväl de serskildta asteroidbanorna, så finner man, att för några af dem, hvilkas nodlinier falla i första, och perihelier i andra qvadranten, ett närmande till kometbanan kan ega rum. Jag bar beräknat för flera af dem vinklarne  $\omega$ ,  $\omega_1$  och deraf sedan kometens och asteroidens radii vectores i sjelfva nodlinien, men blott för de trenne följande funnit skillnaden mindre än 4.

I r r' diff.
Irene . . . 18°48' 2,361 2,811 0,450
Proserpina . 15°52' 3,192 2,665 0,527
Ceres . . . 18,48' 2,023 2,959 0,936

hvarvid r betyder kometens, r' asteroidens radius vector i den uppstigande noden för kometbanan. Man ser således, att bland de hittills upptäckta asteroiderna icke finnes någon, som kommer kometbanan nog nära för att på kometens rörelse kunna utöfva ett märkbart inflytande. Deraf följer likväl icke, att ju en sådan kan finnas bland de ännu oupptäckta. Vore densammas medelafstånd nära = 2,222, så skulle densamma i kometens rörelse kunna åstadkomma en periodisk förändring af sekulär natur, och som, oaktadt asteroidens litenhet, kunde blifva märkbar vid differential-formlernas integrering.

För att nu återkomma till de sekulära perturbationer, som asteroiderna utöfva på den Enckeska kometen, så hör lösningen af detta problem till de svårare inom astronomien, derföre att de båda banornas projektioner på ekliptikan skära
hvarandra. Bussat ) bar visserligen visat, huru man kan finna

<sup>\*)</sup> Astr. Nachr. XIV, p. 1.

de sekulära pertarbationer, som en planet utofvar på en komet eller planet med kometartad bana, då den störande kraften låter utveckla sig i en aftagande serie efter stigande digniteter af  $\frac{r'}{r}$ , om r' och r betyda planetens och kometens radii vectores, och HANSEN ") har behandlat det motsatta fællet, då kometens radius vector är genomgående mindre än planetens; men dessa methoder gälla icke för det fall, att båda banorna korsa hvarandra.

Följande method torde derfore icke sakna intresse, ehuru för det fall, att de båda himlakropparnes medeldistancer äro nära lika stora, den icke leder till serdeles konvergerande serier.

Betecknar man med m och m' kometens och den störande planetens massor, med

deras koordinater, samt med p deras afstånd sinsemellan, så erhåller man, som bekant är, den störande kraftens komponenter genom differentiering af den Lagrangeska funktionen

$$R = -\frac{m'(xx'+yy'+zx')}{r'3} + \frac{m'}{\varrho}.$$

Då emellertid de sekulära perturbationerna äro oberoende af planetens koordinater, så kan man i expréssionen på R bortkasta den första termen och erhåller sålunda

$$R + \frac{m'}{\varrho};$$

 $R = \frac{m'}{\varrho};$ då vidare i denna expression blott de quantiteter böra bibehållas, som äro oberoende af planetens anomalia media n't, så kan men sätta

$$R_{t} = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{dn't}{\varrho} \cdot$$

För finnandet af denna integral är det nödvändigt att utveckla  $\frac{1}{\varrho}$  i en konvergerande serie.

<sup>\*)</sup> Ermittelung der absoluten Störungen in Ellipsen. 1843.

Kallar man till den ändan  $m{U}$  den viokel kometeus och planetens radii vectores göra med hvarandra, så har man

$$\rho = (r^2 + r'^2 - 2rr' \cos U)^{\frac{1}{2}}$$

och man kan sätta

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{1}{(r^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2rr'\cos U}{(r^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{(2rr'\cos U)^2}{(r'^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} + \text{ etc.}$$
 (a)

eller i allmänhet

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{1}{(r^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} + \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdot 2n} \cdot \frac{(2r'r \cos U)^n}{(r^2 + r^2)^{n+\frac{1}{2}}};$$

hvarvid a antager alla positiva värden från 1 till do.

Konvergensen af föregående serie bestämmes af expressionen

$$\frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2rr'\,\cos U}{r'^2+r^2},$$

hvilken alltid är mindre än enheten, så snart r > < r' och äfven för r = r', om icke liktidigt  $\cos U = 1$ . Serien (a) kan således alltid anses konvergerande, utom för det fall då en sammanstötning af himlakropparne inträffar, för hvilket fall differential-equationerna sjelfva upphöra att vara gällande.

Emedan for perturbationer af första ordningen, då u' betecknar anomalia excentrica,

$$d.n't = \frac{r'du'}{a'}$$
, så får man

$$\frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{d \cdot n' i}{\varrho} = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{r' du'}{a' \varrho} = R_1$$

För finnandet af  $R_1$  är det icke nödvändigt att und vika utvecklingar, fortgående efter stigande digniteter af planetens excentricitet e'; om man derföre sätter

$$R_{1} = \frac{V^{0}}{(a'^{2} + r^{2})^{\frac{1}{2}}} + \frac{V'}{(a'^{2} + r^{2})^{\frac{3}{2}}} + \frac{V''}{(a'^{2} + r^{2})^{\frac{3}{2}}} + \frac{V'''}{(a'^{2} + r^{2})^{\frac{3}{2}}} + \text{ etc.}$$
 (b)

och bortkastar termer, som äre multiplicerade med e'a och högre digniteter, så erhålles

$$\begin{split} V^o &= 4 \\ V' &= -\frac{3}{2} \, a'e'p - \frac{3}{4} \, a'^2e^{ia} \\ V'' &= \frac{3}{4} \, a'^2r^2 \{ (p^2 + q^2) + e'^3 (b \, p^2 - q^2) \} + \frac{3}{2} \, a'^2re'p + \frac{3}{4} \, a'^4e'^2 \\ V''' &= -\frac{75}{16} \, a'^2r^2e'p(p^2 + q^2) - \frac{15}{33} \, a' \sqrt{2}e'^2(2.5 \, p^3 + 2q^2) \\ V^4 &= \frac{105}{64} \, a'^4r^4(p^2 + q^2)^2 + \frac{1}{4} \, a'^4r^4e^2(4.8 \, p^4 + 4.5 \, p^2q^2 - 3q^4) + \\ &\qquad \qquad + \frac{105}{64} \, a'^3r^3e'p(p^2 + q^2) \\ \text{t.c.} \quad \text{etc.} \end{split}$$

eller, om blott första digniteten af e' bibehålles,

$$R_{i} = \frac{1}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{1}{2}}} + \frac{3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{2} \frac{a'^{2}(p^{2}+q^{2}) \cdot 2^{2} \cdot r^{2}}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{1}{2}}} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \cdot \frac{3}{2 \cdot 4} \frac{a'^{4}(p^{2}+q^{2}) \cdot 2^{2} \cdot r^{4}}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{1}{2}}} + \frac{3 \cdot 11}{2 \cdot 12} \cdot \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{a'^{6}(p^{2}+q^{2}) \cdot 2^{2} \cdot r^{6}}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{1}{2}}} + \text{etc.}$$

$$(c) \qquad \qquad -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \frac{a'^{6}(p \cdot 2 \cdot r)}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{3}{2}}} - \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} \frac{a'^{5}(p(p^{2}+q^{2}) \cdot 2^{2} \cdot r^{3})}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{1}{2}}} - \text{etc.}$$

$$+\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a'^{5}(p' \cdot 2 \cdot r)}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{3}{2}}} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{3}{2 \cdot 4} \frac{a'^{5}(p' \cdot p' \cdot q + q^{2}) \cdot 2^{3} \cdot r^{5}}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{3}{2}}} + \text{etc.}$$

$$+\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a'^{5}(p' \cdot 2 \cdot r)}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{3}{2}}} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{3}{2 \cdot 4} \frac{a'^{5}(p' \cdot p' \cdot q + q^{2}) \cdot 2^{3} \cdot r^{5}}{(a'^{2}+r^{2})^{\frac{3}{2}}} + \text{etc.}$$

hvarvid lagen för utvecklingen är tydlig.

I föregående expressioner bafva p och q följande betydelse:

$$rp = \alpha x - \beta y, \quad x = a \quad (\cos u - e),$$
 $rq = -\gamma x + \delta y, \quad y = a \quad \sqrt{1 - e^2} \quad \sin u,$ 
 $\alpha = \cos \omega' \quad \cos \omega + \sin \omega' \quad \sin \omega' \quad \cos I,$ 
 $\beta = \sin \omega \quad \cos \omega' - \cos \omega \quad \sin \omega' \quad \cos I,$ 
 $\gamma = \sin \omega' \quad \cos \omega - \cos \omega' \quad \sin \omega \quad \cos I,$ 
 $\delta = \sin \omega \quad \sin \omega' + \cos \omega \quad \cos \omega' \quad \cos I.$ 

hvarvid, såsom förut, I betecknar kometbanans lutning till planetbanan och  $\omega$ ,  $\omega'$  båda banornas perihelii-afstånd ifrån kometbanans uppstigande nod på planetbanan.

För finnandet af elementernas sekulära variationer är det nödvändigt att differentiera  $R_i$  med afseende på  $\omega$ ,  $\omega'$ ,  $\epsilon$  och l, samt att sedan integrera det erhållna resultatet med afseende på tiden t. Så har man till exempel

$$\delta e = -\frac{an\sqrt{1-e^2}}{e} \int (A_0 + A_1 \cos u + A_2 \cos 2u + \text{etc.}) dt$$

hvarvid

$$A_{\bullet} = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{dR_{1}}{d\omega} du; \ A_{1} = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{dR_{1}}{d\omega} \cos u \ du; \ \text{etc.}$$

De sistnämnde integralerna erhållas genom användning af elliptiska funktioner. Införes nemligen

$$r = a \ (1 - e \ \cos u), \ \operatorname{Tang}^2 \frac{1}{2} u = \frac{\alpha}{\beta} \operatorname{Tang} \frac{1}{2} \psi,$$

hvarvid

$$\frac{a^{2}+a^{2}(1-e)^{2}}{a^{2}+a^{2}}=a^{2}, \quad \frac{a^{2}+a^{2}(1+e)^{2}}{a^{2}+a^{2}}=\beta^{2},$$

så erhålles

(d) 
$$\int_{0}^{2\pi} \frac{du}{(a'^2+r^2)^{\frac{2m+1}{2}}} = \frac{R^{2\pi}}{\sqrt{\alpha\beta} (a'^2+a^2)^{\frac{m+1}{2}}} \int_{0}^{2\pi} \frac{(1+\mu \cos\psi)^{2\pi}}{(1-c^2 \sin^2\psi)^{\frac{2m+1}{2}}}$$

$$\alpha+\beta \qquad \beta-\alpha \qquad (\alpha+\beta)^2-4$$

om 
$$k = \frac{\alpha + \beta}{2\alpha\beta}$$
,  $\mu = \frac{\beta - \alpha}{\alpha + \beta}$ ,  $c^2 = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 4}{4\alpha\beta}$ .

Dessutom har man

$$\cos u = \frac{\mu + \cos \psi}{1 + \mu \cos \psi}, \ \ \sin u = \frac{\sqrt{1 - \mu^2}. \ \sin \psi}{1 + \mu \ \cos \psi}.$$

och, om  $1-e\mu=f$ ,  $e-\mu=g$ ,

$$1-e \cos u = \frac{f+g \cos \psi}{1+\mu \cos \psi}, \quad \cos u - e = \frac{f \cos \psi - g}{1+\mu \cos \psi}.$$

Integralen i högra membrum af equationen (d) låter, som bekant är, uttrycka sig genom elliptiska funktioner. Då vidare värdet på  $\frac{dR_1}{d\omega}$  och öfriga differentialer af  $R_1$  utgöras af termer, hvilka alla hafva formen

$$\frac{B}{(a'^2+r^2)^{\frac{m+1}{2}}}$$

hvarvid

$$B = f(\cos u, \sin u, a, e),$$

så inses lätteligen, att de alla kunna uttryckas genom elliptiska funktioner.

Till den numeriska användningen af föregående formler skall jag hafva den äran att återkomma vid ett annat tillfälle och inskränker mig för det närvarande till följande anmärkninger.

I värdet på medellongituden kan en term, fortgående efter andra digniteten af tiden, blott uppkomma genom de perturbationer af andra ordningen, hvilka tillhöra epoken. Om nemligen i perturbationerna af första ordningen för epoken, hvilka fortgåproportionelt med tiden, insättas de variationer af elementerna, hvilka äfven äro proportionela mot tiden, så måste en term fortgående efter andra digniteten af tiden uppkomma.

Vid en ungefärlig beräkning har jag funnit, att den sekulära förändringen i den Enckeska kometens excentricitet, så vidt den härflyter utur asteroidernas attraktioner, måste för det närvarande vara negativ; således

## $\delta e = -t$ . konstant.

Genom Jupiters och Saturni hufvudsakliga inverkan uppkommer i värdet på epoken en term, proportionel med tiden. och som adderar sig till kometens anomalia media nt. Om i densamma värdet på de insättes, så måste en term uppkomma, som aftager med tidens quadrat. Huruvida denna term tillika eger erforderlig storlek att förklara det anmärkta förhållandet i kometens omloppstid är en annan fråge, och som beror hufvudsakligen af det värde man gifver asteroidernas massor ochden gemensamma banans excentricitet. Häremot kan visserligen å ena sidan anföras, att observationerna icke antyda någon betydligare förändring i komethanans excentricitet, äfvensom att. värdet på asteroidmassorna icke kan obetingadt ökas utöfver, hvad som står tillsammans med deras inverkan på de närmaste planeterna, men å andra siden är det icke nödvändigt att tillskrifva denna orsak ensam bela den observerade förminskningen i omloppstiden, emedan den till en del äfven bör kunna förklaras genom de perturbationer af första ordningen, som asteroiderna utöfva på omloppstiden eller epoken; dessutom måste äfven ban-elementerna utfalla annorlunda, om etheras motstånd negligeras. Nödvändigheten af en korrektion i den Enckeska kometens omloppstid kan af observationerna anses till fullo bevisad, så likväl icke denna korrektions form. Så vidt nemligen detta bevis grundar sig på apparitionerna 4805, 4795 och 4786, blifva dessa observationer bättre satisfierade, om man antager den sökta korrektionen periodisk, omfattande cirka 72 omlopp af kometen; ehuru visserligen förklaringen icke derigenom blir lättare.

Jag har i det föregående antagit, att det resisterande mediet vore samma ether, hvars tillvaro förklaringen af ljusets och värmets fenomener förntsätter såsom nödvändig; man skulle äfven kunna antaga, att det resisterande mediet vore de yttersta lagren af den solens atmosfer, hvilken genom sin ljusreflexion sannolikt bildar den så kallade coronan vid totala solförmörkelser. Dervid inträffar likväl, att denna atmosfer måste deltaga i solens rotation och att derigenom dess motstånd måste bli omärkligt.»

2. Sällsamma mineralier från Elfdahls härad i Wermland. — Följande iakttagelser af Hr L. I. Ierlstnöm föredrogos af Hr L. Svanders.

»Elfdahls härad i Wermland, af mig undersökt de två sistförflutna åren, består till sin hufvuddel af de i Sverige allmänna slagen af rödaktig gneiss och granitartad gneiss. Hyperstenfels finnes mycket allmänt efter Elfdahls härads vestra gräns, bildande höga, svarta bergskammar, hvilka vanligen äro omgifna af röd finkornig och svart hornblende-gneiss. Såsom enstaka företeelser visa sig svart hälleflinta, felsit-porfyr, quartz-fels, diorit, dioritskiffer, syenit, trapp, hvit glimmerskiffer, glimmersik gneiss, innehållande oligoklas, kalkspatelager o. s. v.

Elfdahle härad erbjuder i allmänhet för mineralogen föga anmärkningsvärdt. Endast ett berg gör härifrån undantag, nemligen Horrsjöberget i Ny socken, och torde detta derföre förtjena en närmare skildring i hänseende till dess mineralogiska samt geognostiska förhållanden.

Horrsjöberget ligger ungefär 1‡ mil i vester från Klarelfven, samt ‡ mil i norr från sjön Brevisten, i den bergsträckning, som bildar högsta ryggen af landet emellan Klara
elf och Wägsjöforss bruks vattendrag i Fryksdahls härad. Berget är i sig sjelft icke serdeles högt, ehuru det har högt läge.
Dess längd är ungefär ‡ mil, samt bredden vid pass hälften af
längden. Sträckningen går från S.S.O. till N.N.V., det är paralelt med allmänna bergsträckningen i Elfdahls härad.

Horrsjöberget består af hyperstenfels och himmelsblå qvartzsels samt af hvit glimmerskiffer. I hyperstenselsen uppträda större massor och gångar af en bergart, hvilken består af grönt hornblende, en hvit sältspatsart, svart glimmer och brunröd granat. Hyperstenselsen intager ungefär hälsten af berget; den himmelsblå qvartzselsen andra hälsten, ösvergående i södra och norra ändarna till hvit, stundom blå glimmerskisser.

Qvartzselsen i Horrsjöberget är i större eller mindre grad tjockskiffrig, stundom till utseendet helt och hållit massformig. Den bildar slera små, från hvarandra skilda kullar, hvilka, i skarp begränsning, ligga omgisna af hyperstenselsmassorna. Denna skarpa begränsning emellan de båda olika bergarterna är tydligt synbar vid östra och vestra sidorna af sådana små himmelsblå qvartzselskullar. I norra och södra ändarne af dem, öfvergår qvartzselsen i glimmerskiffer, och denna torde i sin ordning öfvergå i allmän rödaktig grof gneiss. Qvartzselsens vackra, himmelsblå färg härrörer från inblandning af kyanit, hvilken är bladigt fördelad i qvartzmassorna och meddelar åt dem (stundom tillika med hvit glimmer) benägenhet till tjockskiffrighet, eller egenskapen att falla i tjocka bänkar. Kyaniten utskiljer sig ofta ren, isynnerhet på sådane ställen, der rutil sinnas i större körtlar. Den rent utskilda kyaniten har vid

analys, utford af mig på Hr Professor L. F. Svanzengs laboratorium, befunnits innehålla på 400 delar:

|     |   |   | _ |   | 100,52. |
|-----|---|---|---|---|---------|
| Fe  | • |   |   | • | 2,04.   |
| Äl. | • | • |   |   | 58,46.  |
| Ši. |   | • |   |   | 40,02.  |

Eg. vigten är = 3,48.

Rutil förekommer mycket allmänt i Horrsjöbergets qvartzfels, dels fint insprängd, dels i korn af en ärts storlek; sällsyntare i körtlar af några tums diameter. Sådane stora körtlar
finnas vanligen tillsammans med större utskiljningar af ren kyanit. Horrsjöbergets rutil är brunröd samt ger gult pulver.
Vid en qvalitatif analys, af mig anställd, befanns titansyran i
honom vara orenad af blott litet jern och mangan.

Ett indigolith-likt mineral \*) är i Horrsjöbergets qvartzfels lika allmän som rutil. Båda uppträda ofta ganska intimt blandade, så att rutilen sitter insprängd såsom små korn i körtlar af det kristalliniska indigolithlika mineralet. I några bland Horrsjöbergets himmelsblå qvartzklippor finnes så mycket af detta mineral, dels i korn, dels i körtlar och ådror, att sådane klippor deraf bekomma en skön indigoblå marmorering, och skulle lemna ett vackert byggnadsmaterial för yttre beläggningen af palatser m. m. Nämnde mineral är vanligen mikrokristalliniskt, sällan tätt. I det täta tillståndet är det funnet sittande i små utskiljningar af rent hvit qvartz samt bildar stundom ofullkomliga sexsidiga prismer af en tums tjocklek och två tums längd; och visa sådane prismer, ibland, en påbegynnande metamorfosering till en hvit massa. Den täta varieteten är den vackraste, och liknar fullkomligt, med undantag af brottets glasighet, en skön indigofärg. Utom på andra ställen i Horrsjöberget är den täta varieteten funnen, ehuru sporadiskt, sitta i den pyrophyllitgång, som längre fram skall beskrifvas.

På

<sup>\*)</sup> Enligt prelimināra försök innehåller detta mineral fosforsyra, och, säsom det synes mig, i väsendtlig mängd.

På ett ställe i Horrsjöberget påträffades ett mineral, kristalliseradt i sexsidiga prismer, hvilket till det yttre visade stor likhet med turmalin, men det oaktadt icke torde vara turmalin.

Titanjern är af nästan lika stor utbredning i Horrsjöbergets qvartzfels som rutil, och sitter vanligen insprängdt i form af små korn, uppgående till högst ett hampfrös storlek. På ett ställe fanns insprängningen ovanligt samlad och titanjernkornen omvexlade likformigt med korn af qvartz och glimmerblad i hela schickter, och var det i en aflossning mellan tvenne sådane schickter som nyss omnämnda turmalinlika mineral förekom. Sällan förefinnes titanjernet utskildt rent i körtlar, och äro dessa af högst en tums diameter. Titanjernet liknar fullkomligt till färgen magnetisk jernmalm, men attraheras knappt märkbart af en stark hästsko-magnet. Enligt af mig på Hr Professor L. F. Svanbergs laboratorium gjord analys har det befunnits innehålla på 100 delar:

Pyrophyllit förekommer i en gång af en fots bredd, genomsättande en i tjocka bänkar fallande hvit, stundom svagt himmelsblå qvartzfels. Schicktningen af denna qvartzfels förorsakas af hvita tunna glimmerlager, som ligga emellan de tjocka qvartzlagren. Gången är fylld af kyanit, färglös qvartz, och silfverhvit, för känseln fet, glimmer; och blott sporadiskt har jag funnit närvaron af det täta indigolithlika mineralet samt lameller af jernglans. Dessutom förekommer inom denna gång ett mineral i blekröda halfgenomskinliga kristaller, hvilket efter all sannolikhet är ett nytt mineral, att dömma af de kemiska

Pyrophylliten sitter i glimmern, sällsyntare genomväfva dess strä-Bar kyaniten. Den är hvit till färgen, i koncentriska kulor ofta, och ger för bläsröret de för kyaniten egna ormlika krusningar vid blåsrörslägans första påkomst.

undersökningar, som jag hittills hunnit verkställa af detta mineral, men hvilka ännu icke äro fullt afslutade. Dessa undersökningar hafva ådagalagt, att det ifrågavarande mineralet innehåller vatten, svafvelsyra, fosforsyra jemte lerjord och enatomiga baser. Jag torde framdeles få äran närmare redogöra för detta mineral i sin helhet, när de kemiska undersökningarne af detsamma blifvit afslutade.

Svafvelkis finnes sällan i Horrsjöbergets quartzfels, men dess fordna tillvaro der skönjes dock deraf, att quartzfelsen på flera ställen är rostbrun genom förvittrad svafvelkis. Almandin är sällsynt, men der den finnes, förekommer den i stora rhomb-dodecaëdriska kristaller.

Vid Ruskåsens gård, en mil norr om Horrsjöberg, finnes en kulle af qvartzfels, som hyser emellan sina aflossningsytor ett blått bladigt, stråligt mineral, hvilket sannolikt icke är annat än kyanit.

Vid Näsberget på östra sidan om Halgån finnes en långsträckt kulle af mörkgrön glimmerrik gneiss, inströdd med smutsigt hvitgröna korn af oligoklas. I denna gneiss förekomma ådror, innehållande kopparkis, svafvelkis, flusspat, kalkspat, qvartz och tungspat. Tungspaten har af mig blifvit qvalitatift undersökt.»

## 3. Fotografi på koppar. — Hr Edlund meddelade följande af Hr G. Carleman anställda försök:

»Chlorsilfrets bekanta egenskap att förändra färg då det en tid varit utsatt för ljuset, äfvensom likartade förhållanden hos guld- och platinachlor-föreningar föranledde mig att undersöka andra elektronegativa metallers föreningar med chlor i afseende på deras förhållande i solljuset, och då chlorkoppar dervid lemnat anmärkningsvärda resultater, vill jag nu i korthet redogöra för utgången af några sådana undersökningar. Om man lägger en väl polerad kopparplåt öfver ett kärl, ur hvilket chlorgas långsamt utvecklas, så finner man plåten efter kort tids förlopp börja ändra färg. Den öfvergår i gult, derefter i blått, sedan från rödt åter i gult och blått; vid denna andra färgskiftning är plåten känsligast för ljuset, och om en del af den betäckes med ett ogenomskinligt föremål, är en exposition under några sekunder i solljus tillräcklig för att märkbart svärta den obetäckta delen. En gravyr, eller dylikt, lagd på plåten, och utsatt för ljuset, afbildas efter en timmas förlopp negativ på svart botten.

Det beqvämligaste sättet att chlorera plåten är att lägga den öfver ett kärl, innehållande chlorvatten. Man kan äfven begagna sig af den chlorgas som frigöres under metallers upplösning i salpetersyra, men plåtens färgskiftning kan i alla dessa fall sällan iakttagas, i anseende till den för häftiga chlorutvecklingen. Tydligast visa sig färgerna då man upplöser guld i denna syreblandning och plåten deröfver långsamt får anlöpa.

Om man vill åstadkomma ett tjockt öfverdrag, som motstår rifning och nötning, är bäst att chlorera plåten sålunda, att den öfverdrages med en lösning af kopparchlorur i saltsyra, som, efter att några sekunder hafva utöfvat sin verkan, afhälles, hvarefter plåten sköljes med vatten och aftorkas; den bör då hafva en ljus brunröd färg utan någon dragning i svart.

Den chlorförening, hvarmed en, på något af nu omnämnda sätt behandlad kopparplåt blifvit öfverdragen, är kopparchlorur och dess svartblifvande i ljuset är sannolikt en blott förändring af moleculernas läge till hvarandra och ej någon kemisk förening eller sönderdelning, såsom förhållandet är vid chlorsilfvers svartande och reduktion genom ljuset.

Den hvita kopparchloruren, förvarad i en skål under vatten, förblef hvit i mörkret; en annan del, förvarad under vatten, svartnade snart i ljuset och behöll äfven, sedan den under vatten blifvit försatt i mörkt rum, sin svarta färg en längre tid.

Förvarade på ett mörkt ställe, förblifva bilderna oförändrade under flera månader, stundom hela år, men slutligen bleknar den svarta färgen och hela plåten blir sådan den var före utställningen för ljuset.

Om plåten, sedan bilden derpå erhållits, öfverdrages med en genomskinlig etsgrund, har kopparstickaren besparat både arbete och tid genom den trogna och hastigt tillkomna kalkering, han på detta sätt åstadkommit.

På en amalgamerad kopparplåt har jag genom dess utsättande för chlorgas och sedermera skeende exposition i solljus, erhållit rätt tydliga bilder, men qvicksilfrets svärtande har dock ej blifvit så intensivt som kopparens.

Metaller af mera elektropositiva egenskaper, såsom tenn, jern, zink m. fl. hvilka i form af plåt blifvit på nyssnämnde sätt behandlade, hafva ej afficierats af ljuset.»

4. Hyrz, om Monotremernas arterie-system.

— Hr A. Rezzus redogjorde för det i Denkschr. d. k. Akad.
d. Wissensch., mathemat. u. naturwissenschaftl. Classe, V, I,
Wien 4853, införda arbetet af Prof. J. Hyrz, Das arterielle
Gefäss-system der Monotremen.

»Det har lyckats förf., som vi förut hafva att tacka för så vigtiga arbeten öfver ådersystemerna m. m., att verkställa lyckliga injectioner på Echidna och Ornithorhynchus. oaktadt utan tvifvel de specimina, han haft tillgång till, varit förvarade i spiritus. Beskrifningarna äro serdeles noggranna och fullständiga, utan all vidlyftighet. Pulsådrorna hos båda dessa djur förete den märkliga egenheten, att de fördela sig, icke såsom hos flertalet af djur och hos menniskan, i vanliga förgreningar, utan i talrika qvastar och undernät, något liknande fördelningen hos Bradypus. Alla de arteriela näten åtföljas af motsvarande vennät, som mycket öfverträffa arternäten i vidd, så att deras lumina hos Ornithorhynchus äro 20 till 30 gånger större än de motsvarige arterernas. Hos Echidna går en stor truncus

anonymus på högra sidan från aortabågen. A. subclavia, som utgår från denna truncus, afgifver en stor a. cervicalis adscendens med lika stort lumen som den delen af hufvudådern, hvilken går till armen. På venstra sidan utgår a. carotis, cervicalis adscendens och subclavia från aorta hvar för sig. A:æ mammariæ internæ komma från carotides communes, liksom a:æ thyreoideæ inferiores. Hos Ornithorhynchus förhålla sig de ur aortabågen utgående stammarne såsom hos menniskan. För öfrigt framställa dessa för klarhet och redighet utmärkta beskrifningar så många egenheter och märkvärdigheter, som endast i detaljer kunna framställas, att Ref. hänvisar dem, hvilka intressera sig för ämnet till sjelfva acterna, hvilka äro illustrerade med trenne vackra taflor.»

5. Cranier af Avarer och Hunner. — Densamme anförde följande i anledning af Frezendens afhandling: Ueber die Schädel der Avaren, insbesondere die in Österreich aufgefundenen (Wien. Denkschriften V, I, 1853).

museer ett gipsaftryck af ett sannolikt med konst egendomligt formadt cranium, till hvilket originalet blifvit funnet vid Grafenegg i Österrike, och som af dess egare, Grefve August vom Breuner ansetts hafva tillhört ett individ af de, från medlet af sjette till slutet af åttonde århundradet i denna trakt boende avariska Hunnerna. Redan för flera år sedan erhöll äfven Carolinska Institutets museum ett sådant specimen i gips af den om anatomiska vetenskapen så högt förtjente Prof. Joseph Hyrt i Wien. Öfver detta cranium meddelade Ref. 1844 i Kongl. Vetenskaps-Akademien en beskrifning, som följande år blef införd så väl i Hornschuchs Archiv Skandinavischer Beiträge zur Naturgeschichte, som i Müllers Archiv für Physiologie. Ref. visade härvid, att detta cranium, som blifvit ansedt utmärkt för sin längd, väl var utmärkt högt, men dere-

mot kort, eller af den brachycephaliska formen, till hvilken äfven Avarernas, såsom med Finnarnes beslägtade craniiform måste höra. Denna åsigt fann då föga bifall, emedan kort derefter den för sina resor och forskningar i Syd-Amerika bekante Doctor Tschudt med så mycken säkerhet förklarade ifrågavarande hufvudskål vara af peruvianskt ursprung, och ansåg den vara med andra samlingar af naturalier från Peru öfverförd till Österrike. Tschudis äsigt vann flera anhängare, och frågan om det forntida bruket i den gamla verlden, att artificielt forma hufvudet, lemnades för en tid utan afseende. Genom den utmärkt grundliga afhandling, som vi här hafva för oss af Doctor FITZINGER har det blifvit satt utom allt tvifvel, att det vid Grafenegg funna craniet tillhört ett individ af landets fordna invånare. Han har icke allenast fullständigt utredt alla de vigtigare omständigheterna rörande denna hufvudskål, utan yttermera erhållit en annan alldeles dylik ifrån Atzgerrsdorf, äfven i Neder-Österrike, 41 mil från Wien. Denna hade der blifvit uppgräfd i närvaro af ortens läkare, Doctor Müller. väl detta cranium som originalet till det förstnämnda befinna sig nu i det kejserl. anatomiska museet i Wien.

Förf. anför likheten emellan dessa cranier och dem som blifvit funna på Krim, samt beskrifna af Hrr Rather och Carl Meyer. Han citerar Hippocratis uppgift (de aëre aquis et locis Lib. 4) om de så kallade macrocephali eller de Skyther, i närheten af maeotiska träsket, som hade artificielt formade hufvudskålar. Vidare citeras Pomponius Mela (de situ orbis Lib. 1 cap. 49), som uppgifver, det bruket att artificielt förändra hufvudets form funnits bland invånarne kring Bosphoren; Plinius den äldre, som uppgifver macrocephali ibland invånarne i närheten af Ceresus, nutidens Keresum vid Svarta hafvet, i Natolien; liksom Stephanus Byzantinus (Geographica), hvilken uppgifver dessa macrocephaliska Skyther bland inbyggarne i Colchis, nutidens Mingrelien på östra sidan om Svarta hafvet. Han anför äfven ur Strabo (Lib. II, cap. 46) Derbikkerna på Caucasus, emot Caspiska hafvet och Sigynnerna, mediska koloni-

ster, som skola hafva bott i Donau-dalen vid Isterfloden, såsom folkstammar, hvilka hafva haft för bruk att omforma hufvndet sålunda, att pannan blef framskjuten.

Den värde författaren anför äfven en annan märkelig omständighet i sammanhang med beskrifningen af dessa hufvudskålar, nemligen en medalj af okändt ursprung, föreställande staden Aquilejas förstöring af Attila. Framsidan af denna medalj visar Attilas bild, i profil, företeende samma form som de här omtalta Avar-cranierne. Samma medalj i guld finnes äfven i det Kongl. Myntkabinettet i Stockholm, der Ref. genom Hr Riks-archivarien Hildebrands bevågenhet, fått tillfälle att se densamma, och att instämma i Hr Doctor Fitzingers yttrande.

Jemte dessa vigtiga upplysningar, rörande de egendomligt formade Avar-cranierne, innehåller denna grundliga afhandling äfven en närmare undersökning om de i Calvarien-berget i Wiener-Wald funna mennisko-cranier, som af Grefve Rasumowsky blifvit beskrifna i Okens Isis 1830, såsom företeende en egen form, och hvilka Ref. i sitt nämnda föredrag oriktigt förmodat vara af samma form som Avar-hufvudskålarna. Dessa cranier har Doctor Fitzingen skaffat sig tillfälle att undersöka, och visar, att de förete den slaviska hufvudskåls-formen. Den serdeles grundliga och lärda afhandlingen är upplyst af fyra skönt utförda taflor, af hvilka tvenne öfver Avar-cranierne och tvenne öfver de sistnämnda slaviska från Calvarie-berget.

En fullkomlig öfverensstämmelse med ofvan omtalade Avarcranier företer en i Schweitz funnen hufvudskål, hvaraf Hr Taovon hade tillsändt Hr A. Retzius ritningar, af hvilka härnedan meddelas copior reducerade till fjerdedels storlek.

Originalet förvaras i Hr Trovons archeologiska samlingar på hans gård Bel-air, i Canton Vaud, nära Lausanne. Craniet fanns i bottnen af en grafhög af mycket hög ålder; inga ornamenter eller redskap funnos i dess närhet. Bland mer än 200 grafhögar, som Hr Trovon undersökt i grannskapet, var detta det enda i sitt slag.

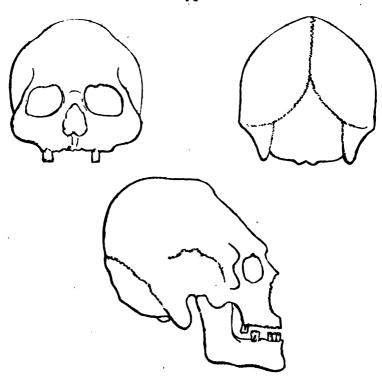

Hr Troyox meddelar vid samma tillfälle underrättelse om fynd af flera sådana cranier vid byn S:t Romain i Savoyen, i dylika grafhögar, äfven utan åtföljande ornamenter och redskap. Dessa cranier voro så skadade, att de föllo sönder kort efter upptagningen. Det har dock lyckats att bevara en öfverdel, som eges af Doctor Gossa i Geneve. En ritning af denna, i fjerdedels storlek, är Ref. äfven, genom Hr Tnovons godhet, i tillfälle att här meddela.



- a sutura coronalis;
- 8 sutura sagittalis;
- c c satura cambdoidea;
- e tuber supraorbitale;
- f tuber parietale;
- g pars squamosa ossis occipitis;
- hhh en stor lucka på venstra sidan efter den bortfallna tinningdelen.

Det tyckes på intet sätt kunna betviflas, att ju dessa cranier hafva tillhört samma folk, som de österrikiska Avarerna, hvilka sannolikt åtföljt ATTILAS här.

I sammanhang härmed torde äfven förtjena anföras, det Prof. Duvernov i Paris meddelat Ref. en ritning och beskrifning på ett högt brachycephaliskt cranium af mycket hög ålder, som blifvit år 1849 funnet icke långt under jordytan vid gräfning för en väganläggning i Doubs-dalen, icke långt från Mandeuse. Prof. Duvernov yttrar sjelf den öfvertygelsen, natt det tillhört en af Attilas krigsmän, emedan i denna trakt ruinerna af en gammal, af Attila förstörd, romersk stad äro belägna. Det har fullkomligen formen af ett finskt cranium, icke pressadt.

Hvilken förvåning väckte ej de missformade hufvudskålar af Huanches-Indianer, som Pentland hemförde från Titicaca i Peru? Hvilken förvåning väckte ej de många olika konstgjorda craniiformer som blefvo bekanta genom Mortons verk: »Crania Americana?» Man ansåg denna orimliga, barbariska sed endast tillhöra de vilda hedningarne i Amerika.

Sedan genom Grasenegger-craniet uppmärksamheten blisvit väckt på frågan, huruvida icke samma barbariska bruk äsven i gamla verlden egt rum, hasva slera och slera, denna sats bekrästande vittnesbörd framträdt i dagen. Såsom man ser af det söregående, hasva vi egt vittnesbörden härom i våra händer hos gamla sörfattare från sorn- och medeltiden, utan att på dem gisva akt.

Till de vigtiga data, hvilka Doctor Fitzinger framlaggt, begagnade Ref. tillfället att ytterligare göra ett par tillägg.

I det förträffliga historiska arbetet af Amedee Thierry, om Attila, hvaraf Ref. endast kände Doctor Edward Burckhardts öfversättning: "Attila, Schilderungen aus der Geschichte des fünften Jahrhunderts, Leipzig 1852, anföres, sedan författaren visat, att väl de egentliga Hunnerna voro Finnar från Ural och Wolgadalen, men att med dem voro under samma öfverherrskap förenade Turkar och efter all sannolikhet Mongoler, utom

sednare Slaver o. fl., att Attilla sjelf, jemte en del af sitt folk, blifvit skildrad efter den kalmuckiska typen. I en not pag. 45 yttras härom, samt om bruket att artificielt ombilda hufvudskålen följande:

»Den bild man lemnat oss af Attila är mer den af en Mongol än af en uralisk Finne. Vi veta dessutom af historien, att en del af Hunnerna begagnade konstiga medel för att gifva sina barn en mongolisk fysiognomi, i det de platt-tryckte näsan med starkt åtdragna linneband, jemte det de sammanpressade hufvudet, för att göra kindbenen utstående.»

»Hvilken förnuftig grund kunde väl detta bizarra bruk hafva, om icke bemödandet att närma sig en menniskoform som bland Hunnerna stod i större anseende, med ett ord, att närma sig den aristokratiska racen? Den af romerska skriftställare uppgifna afsigten, att bereda hjelmen bättre fäste på hufvudet, kan knappast antagas såsom alvarligt menad. Det är mera sannolikt, att sedan Mongolerna blifvit herrar öfver Hunnerna, den mongoliska fysiognomien blef det pris, hvarmed aristokratiska utmärkelser voro förenade; man sökte derför att närma sig denna form; man ansåg det för en heder att så missbilda sig, för att erhålla utseende af att leda sitt ursprung från den herrskande racen. Detta är den sannolikaste grunden för dessa onaturliga tillformningar, hvilka historiska författare så utförligt omtala.»

Denna åsigt af saken öfverensstämmer fullkomligen med den som Ref. framställt i »Frenologien bedömd från en anatomisk ståndpunkt», äfvensom Prof. Eschricht »Angaaende Betydningen af Hjerneskallens og hele Hovedets Formforskjellighed (Skand. Naturf. Sällsk. Förhandl.), i anledning af ifrågavarande bruk bland de amerikanska vildarne.

Vi se sålunda flere och flere spår dertill, att detta förvända bruk fordom varit temligen allmänt utbredt i den gamla verlden, och man torde efter Thirry auktoritet kunna förmoda, att det förnämligast, och kanske ursprungligen, tillhört Mongolerna, bland hvilka detsamma dock numera, så vidt Ref. hade sig bekant, icke finnes qvar.

Det torde derför så mycket mer förvåna mången, som intresserar sig för studium af craniets former hos olika folkslag, att erfara det ifrågavarande barbariska bruk ännu finnes qvar i ett af Europas mest civiliserade länder nemligen i Frankrike. Vi erhålla nemligen härom ganska intressanta upplysningar i Doctor Fovilles Traité complet de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du système nerveux cérébrospinal. 1:re partie, Anatomie, Paris 4844, pag. 632, art.: »Déformation artificielle du crane» etc. samt Atlas, Pl. 23, fig. 1, 2.

Doctor Foville yttrar neml. »Dans plusieurs parties de la France, on coiffe les nouveaunés de bonnets fixés sur la circonférence du crane lui-même. Tantôt on commence par l'entourer d'un étroit et long triangle de toile, qui décrit plusieurs tours avant d'être arrêté, et par dessus ce serre-tête ou bandeau on place un bonnet rond à coulisses, dont les cordons sont serrés suivant la même circonférence que ce serre-tête lui-même. Cette pratique est très-commune en Normandie. Dans d'autres provinces, on ne commence pas par entourer la tête d'un bandeau; on la couvre d'un bonnet rond, et ce bonnet se trouve ensuite assujetti par un nombre variable de tours de bande méthodiquement jetés depuis les bosses frontales jusqu'aux bosses parietales. C'est ainsi qu'on agit à Toulouse et dans une grand étendue des pays voisins. — — — — — Une constriction circulaire, suffisante pour fixer la coiffure ne peut manquer de faire céder la tête si tendre à cet âge. Ce qu'elle perd alors en largeur, elle le gagne en excès de longueur; et c'est ainsi que se trouvent produits ces crânes allongés et cylindroïdes (voy. pl. 22 et 23, fig. 4), quelquefois même étranglés dans le milieu de leur longueur qu'on rencontre en proportions variables dans presque toutes les maisons d'aliénés de France, mais surtout dans celles des départements où la méthode adoptée pour la coiffure des enfants implique une constriction circulaire. - On trouve des personnes du Limousin,

de Bretagne, du Nord et du Nord-Est de la France avec une déformation évidente du crane dont la cause ne peut être douteuse. — À Paris, où se trouvent rassemblés des habitants de toutes les parties de la France, toutes les habitudes de nos provinces se trouvent importées, et les deformations du crane produites par les coiffures vicieuses ne sont nullement rares.»

Planchen 23 visar trenne profil-porträtter af qvinnor från Normandiet, hvilkas cranier äro sålunda formade, till mycken likhet med de hunniska.

Doctor Foville har såsom Öfverläkare vid de stora kuranstalterna för sinnessjuka i Departementet Seine-inférieure och Charenton varit i tillfälle att undersöka cranie-formen hos ett stort antal af landtfolk. Han har härvid träffat icke få individer med sålunda artificielt formade cranier. Ehuruväl han yttrar den åsigt, att missformningen icke stör hjernans funktioner, tror han dock att den icke sällan befrämjar oordningar i desamma, som öfvergå i sinnesrubbning. Detta öfverensstämmer ej, så vidt man kan sluta af Mortors skrifter, med erfarenheten om förhållandet bland de amerikanska Indianerna. Mera troligt är att den värde författaren här tagit post hoc för propter hoc.

Han uppgifver, som vi se, tvenne olika sätt att verkställa omvirningen på hufvudet. Man kan ej af hans uppgifter finna, att det anförda förfaringssättet har för afsigt att missbilda hufvudet. Man skulle snarare tro, att detta bruk i Frankrike omedvetet qvarstår såsom ett arf från den råa hedendomen, samt, liksom många andra inrotade vanor och fördomar, först genom serskildta tillfälligheter kommer att försvinna.

Man anser vanligen Normandiets invånare vara Norrmänner, men det är sannolikt att den befolkning, som före Norrmännens ankomst bebodde landet, icke är utdöd. Det är tvertom troligt, att här liksom i många andra länder, den äldre befolkningen qvarstår jemte den mera aristokratiska herrskare-stammen. Denna sednare har, såsom Ref. sjelf varit i tillfälle öfvertyga sig, troget bibehållit sina förfäders, Norrmännens typ-

Den berömde författaren, som här sist citerats, utgör sjelf derpå ett vackert bevis. Ref. tror icke, att hufvudpressningen härleder sig från Norrmännen. De i fig. 1, 2, pl. 23 afbildade hufvuden visa icke heller ringaste likhet med den norska dolichocephaliska typen, utan antyder snarare en brachycephalisk. — Den hufvudskål, som afbildas på pl. 22 är, enligt Ref. åsigt, af en äkta gaulisk typ, låg, lång, dolichocephalisk, icke artificielt formad. Den är tagen på en kyrkogård vid Paris och man känner ingenting om den person den i lifstiden tillhört.

Att missbruket uppgifves vara allmänt i Bretagne, det gamla grefskapet Toulouse och flera länder der den celtiska stammen är rådande, är ganska anmärkningsvärdt; men äfven dessa länder hafva före Celterna varit befolkade af Iberier. I Bearn, der den gamla iberiska befolkningen ännu är rådande, skall, enligt Doctor FOYILLE, virningen af de späda barnens hufvud icke brukas.

Efter anförandet af alla dessa facta framställer sig lätt den frågan: är detta bruk af sig sjelf uppkommet i de stora kontinenterna, i den gamla och nya verlden, eller kunna dessa facta lemna något vittnesbörd om forntida förbindelse emellan dessa kontinenter? Ref. hoppades vid ett annat tillfälle få åter-komma till denna fråga.»

6. Analys af ett jodhaltigt svenskt mineralvatten. — Hr Erdmann meddelade ur en skrifvelse från Hr E. W. Olbers, dat. Lilla Edet och Tösslanda d. 29 December 1853, följande underrättelser om ett såväl i medicinskt, som geologiskt hänseende serdeles intressant källvatten, hvars analytiska undersökning Hr Olbers gemensamt med Apotekaren Svangen verkställt:

»Sedan jag under sistlidne sommar i förening med Apotekaren L. Svangren på Lilla Edet företagit analys af den s. k. Torpa saltkällas vatten, som i flera afseenden synts mig anmärkningsvärdt och förtjenande att blifva mera bekant, tager jag mig nu friheten härmed delgifva resultatet af våra undersökningar.

Till en början får jag nämna, att källan, som i orten är bekant under namn af Torpa saltkälla eller den salta källan vid Torpa, är belägen på säteriet Torpas ägor uti Fors socken af Flundre härad i Elfsborgs län, ‡ mil norr om Lilla Edet och så nära stranden af Götha elf, att dennes vatten ofta inflyter i källan och, endast vid lågt vattenstånd i elfven, källans vatten kan fås oblandadt. Till följd deraf varierar proportionen af de i källans vatten lösta salterna ganska betydligt, hvilket både af smaken kan förnimmas och ännu tydligare genom vattnets egentliga vigt, som jag under Juli månad detta år fann vara = 1,0084, under sistl. October = 1,0122 samt ett par andra gånger = 1,006 och 1,0089, allt detta vid en temperatur af +16° Cels. Vattnet är klart och har stark salt smak. Dess temperatur har endast en gång blifvit bestämd och fanns då vara +44°, vid +15° luftvärma i skuggan.

Källan, som icke gifver synnerligt mycket vatten, har mig veterligen aldrig varit begagnad till brunnsdrickning, men förre egaren af Torpa, Kapten F. Virgin, begagnade vattnet till badning, såsom substitut för hafsbad, och lät fördenskull för några år sedan öfverbygga källan med ett enkelt badhus, till hvilket vattnet uppfordrades med en pump. Han sade sig af dessa bad röna en välgörande verkan. För öfrigt har jag icke hört omtalas, att källan till något blifvit nyttjad utöfver hvad Kapten Virgin berättat, nemligen att vattnet blifvit af framlidne Assessor Hollberg på lazarettet i Wenersborg begagnadt under den åren 1840—11 gängse s. k. landtvärnssjukan.

Ester förutgången qvalitativ analys, vid hvilken jag endast vill nämna, att lakmustinktur knappt märkbart förändrade färg, afvensom att den genom kalkvatten erhållna fällningen genom tillsats af mera källvatten obetydligt löstes, företogs bestämning af de qvantiteter uti hvilka de funna beståndsdelarne ingredi-

erade i vattnet, och voro dessa, beräknade på Ett tusen (1000) delar vatten af 1,0084 egentlig vigt, följande:

| Jodnatrium             |   | : |   | 1,8058.      |
|------------------------|---|---|---|--------------|
| Chlornatrium           |   | • |   | 8,3605.      |
| Chlormagnesium         |   | • |   | 0,3090.      |
| Bikarbonat af Talkjord |   |   | • | 1,2772.      |
| d:o af Kalkjord        | • |   |   | 0,1391.      |
| d:o af Jernoxidul      | • | • |   | 0,0186.      |
| Fosforsyrad Jernoxidul |   |   |   | 0,0049.      |
| Kiselsyra              |   | • | • | 0,0290.      |
|                        |   |   |   | 11,9441 samt |
| Fri Kolsyra            |   |   |   | 0,1962.      |

Således på 46 uns vatten 91,740 gran fasta beståndsdelar. Vid ett försök, som sedan gjordes med vatten, hemtadt vid ett annat tillfälle, då vattnet afdunstades i en platinaskål och återstoden en längre tid torkades vid + 460°, fann jag summan af de fasta beståndsdelarne något öfverstiga 13 tusendelar af vattnets vigt (bestämda siffran kan nu icke uppgifvas): en annan gång åter fann jag vid ett dylikt förfarande summan af de fasta beståndsdelarne utgöra 9,62 delar på 4000 delar vatten.

Med asseende på denna analys får jag nämna, att qvantiteten af vattnets serskildta beståndsdelar blifvit utrönt genom minst tvenne gånger förnyad bestämning, och att, om några små differencer uppstått, profvet till och med fyra gånger blifvit omgjordt, hvilket varit fallet med den uppgifna talkjordsoch natron-qvantiteten. — Jodhalten har blifvit bestämd genom utfällning med salpetersyrad palladium-oxidul och ur den återstående lösningen utfälldes chloren med salpetersyrad silfveroxid såsom chlorsilfver, öfver hvilken sedan leddes torr chlorgas under upphettning utan den ringaste vigtförändring, hvarföre ej något spår af brom kan upptagas. — Kolsyrehalten i vattnet bestämdes direkt vid källan genom upptagande af vattnet i en dertill inrättad flaska, hvari befanns en lösning af chlorbarium och ammoniak i öfverskott. Måhända är dock, med ihåg-

kommande af vattnets förhållande till lackmustinktur och kalkvatten, den uppgifna kolsyreqvantiteten något för stor.»

Med anledning häraf yttrade Refer. följande:

Denna uti Torpa saltkälla ådagalagda stora mängd af fasta beståndsdelar är ett förhållande, som är alldeles främmande för alla andra hittills undersökta svenska mineral- eller källvatten. bland hvilka intet enda i detta asseende uthärdar en jemförelse med det ifrågavarande. Ty det på salter mest rika svenska vatten, nemligen Ronneby, innehåller på 1000 delar blott 2,5236 delar fasta ämnen, under det att hos flertalet af de andra summan af de fasta beståndsdelarna blott utgör bråkdelar af enheten, räknadt på 1000 delar vatten. Men äfven för utländska mineralvatten är denna stora qvantitet af lösliga salter något ovanligt, och icke många bland dem kunna i det fallet täfla med, ganska få öfverträffa Torpa saltkälla. Lika anmärkningsvärd är äfven den betydliga halten af jod, ett ämne, som hittills icke finnes uppgifvet såsom beståndsdel i något svenskt källvatten, och i de utländska, der det förefinnes, merendels ingår till en mycket ringare qvantitet, ofta endast till ett spår. Denna vattnets stora halt af chlor- och jodnatrium är äfven i det asseendet af stort intresse, att derigenom ett nytt ytterligare stöd lemnas åt det förut kända, från zoolog-geologiska skäl \*) härledda faktum, att denna del af landet uti en jemförelsevis icke så långt aflägsen tidsperiod varit betäckt af hafvet.

Det är en redan länge känd sak, att på åtskilliga ställen af Vestergöthlands slättbygd, serdeles den som utbreder sig söder om Lidköping på ömse sidor om Lida-ån, vanligt koksalt utvittrar från åkrarne under den varmare sommartiden på sådane lägländta ställen, der regnvatten kommit att samla sig och intorka, och att äfven saltvatten derstädes på flera punkter framtränger i dagen. Denna omständighet har redan i äldre tider, men isynnerhet i början af detta århundrade, gifvit anderse

<sup>\*)</sup> Hvaribland här blott må nämnas fyndet af ett hvalfiskskelett uti Wånga socken, ungefär två mil sydvest från Skara, och hvarpå redan Em. Swedenborg år 1719 fästade uppmärksamheten.

ledning till anställande af åtskilliga gräfningar och misslyckade borrförsök, i ändamål att påträffa de fasta saltlager, som man förmodade kunde förefinnas på något visst djup under den salthaltiga jordytan, afvensom till infordrande af uppgifter från samtlige Laudshöfdingarne i riket rörande tillvaron af saltkällor i deras respektive län. Af dessa uppgifter inhemtades, att dylika källor skulle finnas, inom Skaraborgs län vid hemmanen Skår och Smedtofta uti Lefvene socken, vid Backgården Sörby uti Wåla socken och på Dumme och Sköttorps herrgårdars egor uti Hjerpås socken, allt inom Kållands härad, samt mellan Wånga och Qvämenes hyar uti Wånga socken af Skånings härad: inom Elsborgs län och Dahlsland: på hemmanet Hedens egor i Grimsta socken af Sundals härad och å hemmanet Böns egor i Rölanda socken af Wedbo härad; äfvensom inom Götheborgs och Bohus län på åtskilliga ställen. De så och ofullständiga försök, som sedermera blefvo anställda med afseende på dessa källors salthet, ådagalade emellertid, att denna halt var alldeles för obetydlig för att löna tillgodogörande, såsom knappt uppgående till 4 procent eller till ett lod rent koksalt på en kanna vatten.

Om också ändamålet med de nyss anförda borrförsöken, påträffandet af underliggande saltlager, icke uppnåddes (en omständighet, hvarom nutidens ökade erfarenhet om vårt lands geologiska skaplynne skulle på förhand hafva upplyst), qvarstår emellertid såsom ett faktum förekommandet af saltdränkt jord och saltkällor på flera trakter af Vestergöthland, Dahlsland och Bohus län, såsom tydliga minnesmärken efter ett hafvets fordom högre stånd. Vår uppmärksamhet har nu genom Hrr Olibers och Svangerns nyss anförda undersökning blifvit rigtad på en ny dylik saltkälla uti en trakt, der sådane förut icke blifvit angifna, och derjemte på närvaron af ett ämne deri, som i medicinskt hänseende spelar en vigtig och betydande rol. Denna sista omständighet allena skall säkerligen i den närmaste framtiden bidraga till ett ytterligare ökande af dessa källors

antal och tillvinna dem all den utvidgade kännedom i kemisktmedicinskt afseende, som de sannolikt alla väl förtjena.

## 7. Bidrag till svenska folens, kannans och skålpundets historia. — Hr Wallmark anförde:

»Då historien om vårt lands mått och vigter är i flera hänseenden af intresse, och äfven berör några af de vetenskaper, som utgöra föremål för K. Akademiens verksamhet, vågar jag anhålla om Akademiens uppmärksamhet å följande lilla bidrag till denna historia.

Den omständighet, att jag nyligen påträffat några omkring 200 år gamla målkärl, försedda med Geore Stjernejelus äfven i nämnda historia mycket bekanta namn, hvilka målkärl Hr Apothekaren G. Lundere haft godheten att nu till Akademien förära, har föranledt mig att, jemte redogörelse för mina undersökningar å nämnde målkärl, meddela några resultater af mina forskningar i den del af svenska metrologiens historia, hvilken rörer uppkomsten af grundenheterna för våra nu gällande allmänna mått och vigter, nemligen foten, kannan och skålpundet, såsom varande af intresse äfven i vetenskapligt afseende.

Såsom längdmått omtalas alnen och foten jemte några andra redan i våra province-lagar. Alnmåttet synes allt sedan den tiden varit det allmännast begagnade. I 4540 års regementsform stadgas ock: »att allestädz här uthi landet med allehanda kremmeregodz och köpmanswarur en meniglige wicht, alln och mått, lijkeligen skall hållen blifwan, och uti Kon. Gustafs artiklar af år 4555 påbjudes: »att een lijka alin, mått och wicht öfver alt brukes och hafves skalln, men det är mig icke bekant, att något normalmått (likare) är i någon svensk författning åberopad förr än år 4604, då uti riksdagsbeslutet stadgades: »at alnen här uthi Rijket skal rättes efter Ryholms aln», hvilket upprepas i 4605 års begge Kongl. mandater om aln, wigt och måhl, samt uti 4665 års K. placat

och 4733 års K. förordning om mått och vigt, i hvilka båda sistnämnda författningar det likväl tillägges, att af denna Ry-holms aln »Modellet i jern, oppå Stockholms Rådhus dör, finnes anslagen, hvilkens allens halfdeel eller tw quarter een Svänsk Foot richtigt hålla skall».

Rydaholms kyrka i Östbo härad i Småland hyser ännu den likare här afses. Sjelfva kyrkan är ombyggd år 1793, men dubbeltornet äfvensom kyrkodörren med den derå fästade alnen äro bibehållna från gamla kyrkan, hvars ålder synes vara alldeles obekant. Om denna alns ursprung äro flera gissningar. NICOLAUS CRLSIUS, i sin Geodesia, brevibus Thesibus & Problematibus explicata» (Anno 1696, Upsaliæ) säger, att Ryholmsalnen då redan begagnats i Sverige 400 år. Allvin deremot, i sin beskrifning öfver Östbo härad (tryckt 1852), säger (s. 90) att Kon. Gustaf I år 1555 utgaf en sträng befallning, att lika mått, mål och vigt skulle vara öfver hela riket, och att Konungen låtit förfärdiga i Stockholm alnar af jern, deraf en sändes till hvarje kyrka i hela riket att förvaras, samt att Rydaholmsboerna voro de enda, som fastgjorde alnen på kyrkodörren. Att dylika alnar skulle hafva blifvit utsända nämnde år till alla kyrkor i riket, synes mig icke antagligt, enär i sådan händelse man säkerligen icke skulle redan år 1604 hafva åberopat just den i Rydaholms kyrka förvarade alnen såsom rikslikare, utan heldre tagit någon, som på närmare ort bordt finnas qvar, t. ex. i hufvudstaden, och dylika alnar ju borde ännu i dag anträffas här och der. Den Ryholmska alnen har således sannolikt vida högre ålder än den Hr Allvin vill gifva henne; den af förrbemälde CELSIUS uppgifna synes mig vida antagligare. Hvad längden af den Ryholmska alnen beträffar, så synes af det underdåniga betänkande, som 1737 års kommitterade afgåfvo rörande rikets mått och vigt (ms. i Kongl. Riksarkivet), äsvensom af en i Kongl. General-landtmäteri-kontoret förvarad kopia af meranämnde aln, att densamma är 2,9 dec. lin. eller 1,45 procent större än den nu gällande.



Oaktadt ofvannämnda stadganden af åren 1604, 1605, 1665 och 1733, synes mig dock ej sannolikt att Ryholms-alnen verkligen tjenat till efterrättelse i mellersta Sverige, utan att man der, åtminstone de sista 300 åren, begagnat den nu gällande s. k. Stockholms alnen. Detta antydes bland annat deraf, att 1626 års rosstjenstordning anbefallte det hästarne skulle mätas med Stockholms aln, samt att sedan långliga tider uti Stockholms rådhus, först å dörren och sedan i förstugan, hängt en jernaln, som tjenat till likare, förmodligen i öfvertygelse att den var lika med den Ryholmska, och ännu i dag begagnas till efterrättelse, då ej mycket stor noggrannhet erfordras. Sedan 1737 års kommitterade utrönt att Ryholms-alnen icke var lika med Stockholms rådstugu-aln, öfvergaf man ändtligen att åberopa den förra, och höll sig sedan uteslutande vid den sednare.

Beträffande längden af denna Stockholms rådstugu-aln, har jag funnit densamma lika med den nu gällande alnen, eller åtminstone så nära lika densamma, som måttets beskaffenhet och upphängningssätt m. m. tillät mig att bestämma. Nämnde kommitterade hade ock ej funnit någon skilnad emellan den Stockholmska rådstugu-alnen och 4665 års likare-aln, som då (1737) förvarades i Handelskollegium, och säkert tjenat till typ för vår nuvarande aln.

Det äldsta tillförlitliga svenska längdmått jag näst efter ofvannämnde Stockholms rådstugu-aln påträffat, är en i K. Generallandtmäteri-kontoret förvarad messingsskifva eller lineal med
derå särdeles väl utförda messingsskalor, som hafva följande öfverskrift: »Linea Carolina Hydro-metro-statica omnium Corporum Ponderum & Mensura communis inventa et dedicata
Ser:mo Regi Sueticæ Carolo Gustavo à Georgio Sternhelm
Anno do lo dviin. Vid ena ändan finnes följande påskrift: »Nobilissimo Domino Jona Burao Hereditario in Burewijk &ct.
Georgius Sternhelm 1659». — Bland de många skalor som å
denna lineal förekomma är: »Pes Romanus, XII Pollices Ped.
Rom. & Semi-Ulnæ Stokh.» Hvarje 14 fot eller tum är delad

i 10 och medelst transversaler ytterligare i 100 delar. Detta fotmått från midt till midt af ändstrecken, som visserligen vore något grofva, men deremot försedda med skarpa och parallela kanter, har jag jemfört med en fot å Akademiens normal-etalong, och funnit båda lika inom 0,0001 fot. Stjennejelm, som hade haft mycket bestyr med mått- och vigtregleringen, och uppställt samt genomfört ett eget system härutinnan, för hvilket jag skall hafva äran redogöra i det följande, har säkert ombesörjt utförandet af ofvannämnde 1665 års riks-aln, hvaraf nämnde öfverensstämmelse förklaras, och som vittnar om en stor noggrannhet redan den tiden. Denna riks-aln förvaras nu i Kongl. skattkammaren och skall vara indelad i decimaltum och decimallinier.

STJERNHJELM utgaf från koppartrycket en af honom sjelf graverad tafla under titel: »Mensuræ Regni Svethiæ Authoritate Regià, Ordinatæ per Georg Stjernhjelm S. R. M:tis Consil Milit Anno 1664», der, bland annat, finnes: »Semi Pes Sveth. Rom. Antiq», indelad så väl i 5 som 6 tum, sista tummen i 10 delar, och öfverensstämmer äfven detta mått med vårt nuvarande så noga man af en i kopparstickspress tryckt planch plägar fordra. (Halffotsmåttet å planchen var neml. 0,2 dec. lin. för kort).

Hvad nu beträffar den omständigheten, att Stjernhjelm satte Stockholms-soten lika med den sorn-romerska, torde jag så nämna, att, enligt Nicanders inträdestal i denna Akademi år 1776, om de gamla romerska, grekiska och hebreiska mål och vigter (s. 12), Stjernhjelm påstått, det Konung Gustaf II Adolf antagit romerska soten sör ett allmänt mått här i Sverige, skolande Stjernhjelms ord, uti det ms., som skall sinnas i Upsala Akademis Bibliothek, vara söljande: "Hunc eundem pedem (Romanum) nostrum sacere perpetuaque lege Svetiæ proprium & legitimum sancire placuit olim serenissimo p. m. Regi Gustavo Adolpho". Det är ganska möjligt, att Stjernhjelm, som redan under den store Konungens sednare regeringstid var en aktad vetenskapsman och god mathematicus, sörmått Konungen till

detta steg, men någon författning härom har mig veterligen icke utkommit. Huruvida man emellertid hade någon historisk grund för detta antagande, eller om det uppkom endast af en genom slump tillkommen likhet i afseende å de båda måttenas storlek, eller om högbemälde Konung redan före utfärdandet af 1626 års russtjenstordning hade jemkat alnen till närmaste öfverensstämmelse med romerska foten enligt det begrepp man då hade om dess fordna längd, synes numera vara ytterst svårt att kunna afgöra. Utan att tillåta mig någon gissning härutinnan, torde jag få äran nämna, att Nicander, i ofvannämnde tal, visserligen hade kommit till det resultat, att den romerska foten, så väl den fordna som den moderna, var = 0,993 svensk fot, men att Jouands uppgift (Genlers Phys. Wörterbuch VI: 4248), att den forn-romerska foten var = 0,2959 mèter, som gör 0,9966 svensk fot, synes vara rigtigare, samt att det således i alla händelser är anmärkningsvärdt, det man utan särdeles stort fel kan antaga, att den avenska foten, sådan denna åtminstone ett par sekler varit gällande, är lika med den sornromerska foten.

I afseende på uppkomsten m. m. af vår nuvarande rikslikare, hvilken endast högst obetydligt kan vara skiljaktig från 4665 års riks-aln — som jag ännu icke varit i tillfälle att få uppmäta — äfvensom af Akademiens med riks-likaren identiska normal-etalong, torde jag, för att undvika vidlyftighet, få hänvisa till Akademiens Handlingar för år 1825 sid. 96 och 1844 sid. 17.

Hvad ytmåtten beträffar, hafva dessa sedan långliga tider blifvit uppmätta med längdmåttens qvadrater. Ehuru således egentligen icke hörande till detta ämne, torde jag få äran nämna att, enligt 1598 års husesyns-ordning, ett öresland utgjorde qvadraten på 27 stänger — hvarje stång om 9 alnar — således qvadraten på 243 alnar = 59049 qvadratalnar. När tunnlandet först infördes är mig icke bekant. Intill år 1643

utgjorde det 13122 qvadratalnar, uppenbarligen taget så stort att 41 tunnland utgjorde jemt 1 öresland. Enligt 1643 års landtmäteri-instruktion blef tunnlandet ökadt till 14000 qvadratalnar eller 56000 qvadratfot, sannolikt både för att få bibehålla kapplandet i det närmaste oförändradt, äfven sedan tunnan kom att innehålla 32 kappar, och för att få införa kannlandet om jemnt 1000 qvadratfot, ehuru detta sednare föga lärer kommit i bruk.

l den händelse, som icke är osannolik, att tunnan fordom deltes i 30 kappar, likasom det ännu sker i Finland, blef då 1 kappland =  $\frac{13122}{30}$  = 437,4 qvadratalnar. Det nya kapplandet blef deremot  $\frac{14000}{32}$  = 437,5 qvadratalnar, föga skiljaktigt från det förra.

I afseende å rymdmåttet synes ock vara ytterst svårt att numera kunna utreda forntida forhållanden. I province-lagarne omtalas redan spann och skeppor; sedermera räknades spanmål äfven efter tunnor, deraf 12 gingo på en läst. Först i 1594 års handelsordning har jag funnit kannan omnämnd såsom lagligt mått. Der stadgas nemligen, att Stockholms stads tunna skulle hålla 50 kannor, men Upsala, Westerås och Enköpings stads tunna 54 kannor, utan att man likväl får veta något närmare härom. Enligt Kongl. mandatet af den 7 Maj 1605 skulle tunna och spann öfver allt i riket rättas efter Orebro tunna och spann, men enligt 1638 års riksdagsbeslut skulle alle måltunnor rättas efter Stockholms-målet, och hålla »32 Uplandz Faat eller Finsche kappar eller och 54 Stockholms kannor».

Rörande storleken af dessa mått, torde följande kunna tjena till någon ledning.

Rådskammar-protokollet den 9 December 4635 (Palm-sköldska samlingen i Upsala bibliothek) upplyser att: »Differencen emellan Örebro och Stockholms tunna var 7 kannor», utan att likväl här uttryckes hvilkendera tunnan som var den

större, eller hvad slags kannor här menas. Enligt rådskammarprotokollet för den 4 i samma månad proponerade Burkus »vara
godt att een Måltunna hafver 54 kannor, een Ööltunna allenast 48 kannor», samt »befaltes Burko och Weiler att justera
kannorna efter tonnerne. taga Örebrotunnan och dereffter lämpa
kannan». Vidare skulle Burkus och Weiler »först bestella 2
kannor af bleck, een efter Örebroos, den andra effter Stockholms måhl».

Uti Stjernhjelms »Berättelse om Svenska Öhl- och kornmähl och dess æquation till nestomliggiande främmande måhl» (Palmsköldska samlingen i Upsala bibl.) afgifven den 20 Juni. 1651, och således under den tid 1638 års författning om mått och vigt ännu gälde, upptages bland annat:

»En Svensk Måhltunna, håller kappar 32. och finnes sidan till en kub lika med Stockholms kannan, samt sidan till en kub lika med Stockholms kappen grafiskt utsatta.

Enligt uppmätning, som Akademiens ledamot Hr Ångsrnön haft godheten att på min anmodan verkställa å nämnde originalmanuskript medelst en efter Akademiens etalong af mig kopierad skala, är den förra 4,685 dec.t. och den sednare 5,547 dec.t. Under förutsättning, att 32 kappar motsvara 54 kannor, hade det förra måttet bordt vara

=
$$\frac{1}{4}(4,685 + 5,547 \sqrt[3]{\frac{32}{54}})$$
 dec.t.  
= $\frac{1}{4}(4,685 + 4,659) = 4,672$  dec.t.,

eller 0,013 dec.t. mindre än det uppritade måttet, och det sednare bordt vara

=
$$\frac{1}{5}(5,547 + \frac{4}{5},685\sqrt[3]{\frac{54}{32}})$$
 dec.t.  
= $\frac{1}{5}(5,547 + 5,578) = 5,562$  dec.t.

eller 0,015 dec.t. större än det uppritade måttet. Dessa fel måste anses ganska obetydliga, då man vet, att måtten voro uppdragna på papper och ändades med temligen grofva punkter. Enligt detta antagande var år 1651 — och sannolikt hela tiden från

år 1638 till år 1664, då Stierneibeles ofvannämnde »Mensuræ» utkom, deruti kannan göres beroende af och sättes jemnt =+ kubikfot - den öfver hels riket gällande Stockholms-kannan  $=(4.672)^3=102.0$  nuvarande kubikdec.t., samt den då enligt lag gällande (Stockholms-) tunnan = 54 sådena kennor eller 55,07 nu gällande kannor, d. v. s. allenast 0,93 kanna mindre än vår n. v. måltunna, som onekligen derifrån härleder sitt ursprung. Om man nu får antage, att .Stockholms-tunnan ofvannämnde år 1635 var densamma som år 1651, samt att omförmälde skilnad var uppmätt i Stockholms-kannor, så skulle en Orebro-tunna, som efter alla anledningar var större än Stockholms-tunnan, år 1635 hafva utgjort 54+7=61 Stockholmskannor = 61. 1,02=62,2 nuvarande kannor, och således varit allenast 0,8 n. v. kanna mindre än vår n. v. spanmålstunna fast mål eller den n. v. finska tunnan, och varit den i lag gällande från år 4604 och sannolikt långt derförut, allt intill år 4638. Rörande Örebro-kannans storlek vågar jag icke yttra mig, enär jag icke ännu funnit pågon upplysning i huru många kannor Örebro-tunnan indeltes. Som dock Örebro-kannan synes varit större än Stockholms-kannan och är förut aflagd, bör vår n. v. kanna icke härledas från den förra.

Nyssnämnda Stockholms-kanna gällde dock i afseende å storleken icke längre än till år 1665, då Kongl. plakatet om mått och vigt utkom, hvilket bland annat stadgar följande: Ehuru på 1638 års riksdag är för godt funnet, att en spanmålstunna skall hålla 54 Stockholms-kannor »Lijkväl, emedan sedermehra, effter nogha undersökning och ögonskeenlige erfarenheten, bepröfvat är, att samma fördeelning icke hafver sin behöriga likheet emoot Tunnans rätta måhl och storheet, uthan att een Spanmåls Tunna då sin rätta proportionerade stycken hafver, när hon uthi 56 kannor deelt blifver; Efter som ock, uthaf det rätta gambla kannemåttet, som sedermera här i Wår Stadh Stockholm är blefven funnen, klarligen är att see, att uthaf ålder een richtigh Måhltunna 56 kannor hållit hafver, och att een sednare fördelnidg uthi 54 kannor allenast, uthaff

een missräkning, som genom tidsens förlopp, icke så nogha sedan är achtat, sin ursprung hafver; Ty skall det här effter granneligen i acht tagas, att uppå bemelte Spanmåls Tunna just 56 kannor måhles efter det gambla och rätta måhlet, dock väl förståendes att sjelfva tunnan icke derigenom större göres, utan oförändradt förblifver widh den stoorlek som hon för detta haft hafvern. Derjemte stadgades, att tunnan skulle hålla »32 Faat eller Kappar, så att en kappa håller 13 kanna».

Under förutsättning, att Stockholms-tunnan verkligen förblef oförändrad, borde den nya Stockholms-kannan således hafva blifvit  $\frac{5510}{\kappa a} = 98,4$  n. v. kubikdec.t.; kannan fastställdes likväl, uti Stjernhjelms oftanämnde »Mensuræ» af år 1664 samt i 4733, 4737 och 4739 års Kongl. förordningar angående mått och vigt, till jemnt 400 n. v. kubikdec.t., hvarigenom således tunnan i sjelfva verket ökades till 5600 kubikdec.t. Att detta verkligen inträffat torde kunna slutas deraf, att, i händelse Stockholms-tunnan år 4654 verkligen innehållit 5600 kubiktum, Stockholms-kannan då bordt vara  $=\frac{5600}{54}$  = 103,7 kubiktum. Men som  $\sqrt[3]{103,7} = 4,698$  of verstiger med 0,026 tum förutnämnde af Stierneielm år 1654 uppritade, vederbörligen korrigerade mått for sidan till en kub lika med kannan, och  $\sqrt[4]{475} = 5{,}593$  öfverstiger med 0,031 tum hans sida till en kub lika med kappen, synes ett sådant antagande obefogadt, och Stockholms-tunnan verkligen vara ökad. Att någon ändring skett är ock i hög grad sannolikt, af det skäl, att det ju är knappt tänkbart, att, då man delade den gamla Stockholmstunnan i 56 delar i stället för 54, man skulle erhålla precist 400 kubikdec.t. Deremot synes mig ganska troligt att Sтияя-WJELM, som, enligt hvad jag haft äran nämne, hade sin hand med vid denna reglering, ja slutligen (år 1667) blef Generaldirektör öfver mått och vigt, utverkat nämnde jemkning, som var så

väsendtlig för redighet i framtiden och för möjligheten, att en gång erhålla decimal-indelning i all slags mått och vigt.

Å nämnde »Linea Carolina» af år 1657 finnes Stock-holms-foten utsatt = sidan af en kub, som rymmer 10 kannor. Likaledes finnes utsatt sidan till en kub, som rymmer 1 spann eller 16 kappar, hvilken sida jag vid uppmätning funnit vara = 14,103 dec.t. och således allenast 0,008 dec.t. större än dess rätta mått  $\sqrt[3]{2800} = 14,095$  dec.t.

Uti förutnämnde »Mensuræ» af år 4664 finnes, jemte tunnans för våta varor fördelning i 48 kannor o s. v., samt måltunnans fördelning i 32 kappar om 14 kanna, äfven följande decimal-indelning af svenska kubikfoten (amphora), neml.:

- 1 ämbar (amphora) à 10 kannor,
- 4 kanna (cantharus) à 10 römer,
- 4 römer (quintarius) à 40 toll-mât,
- 4 toll-måt (modiolus) à 40 minuter.

Amphoran benämndes efter den romerska amphoran, som var jemnt 4 romersk kubikfot.

Oaktadt sålunda ett oskiljaktigt samband blifvit knutet emellan rymd- och längdmåtten, och änskönt meranämnde »Mensuræ» hade vunnit Kongl. sanktion, stadgas likväl intet om detta - samband uti Kongl. plakatet af år 1665, utan, hvad kannan beträffar, »bjudes och befalles att hafva uthi alle Städer eller och å Landet een och enehanda kanna eller kannemåhl, efter dess forms innehåll, som der om i provincierna publicerat varder, men uthi det öffrige, och elljest deelt, på sådant sätt som det förr hafver varit brukeligt», utan att kannans verkliga storlek bestämmes, och hvad tunnan beträffar är ofvan nämndt, att den enligt samma plakat visserligen skulle hålla 56 kannor, men utan att tunnan heller bestämmes till sin storlek. Också minskades ingalunda genom denna förordning den villervalla i mått och vigt, som i långliga tider varit öfverklagad.

l səmmənhəng med hvad jag nu haft äran anföra om Sтлякинлякля prisvärda bemödande att göra rymdmåttet på ett enkelt sätt beroende af längdmåttet, torde jag nu få äran redogöra för inrättningen af först omförmälde af Hr Apothekaren Lundsrag förärade målkärl.

Dessa äro till antalet 5, alla af tenn, af kubisk form, försedda med lock och följande väl graverade inskriptioner:

- a) Cantharus Stokholm. VIII { Quart. Stockholm | håller i vatn | Lib. Roman | håller i vatn | 400 Unc. 55300 aes. Anno 4664. G. Stjernhjelm. N:o 1. (Å frånsidan:) Ill:mo Dno. Gustavo Ottoni Stenbock Comiti de Bogesund etc. Regni Suethiæ Ammiralis. Humillime offert G. S.

- d) Quintal. seu. Romer. 10 Canth. 40 Unc. Stok. 5530 as. A:o 4664. G S. N:o V.
- e) Sextarius Rom. Xeste Græc Log. Hebræum t Congy. Rom 20. Unc. Rom. v. 18 Unc. Paris. Trosir. 11520 as. A:o 1664. G. Stjernhjelm N:o.

Dessa mått voro dessutom å en sida försedda med inskriptioner, sådana som »Theriaca coelestis», »Tali Leporis» o. s. v., hvilka vittnade derom, att de långt tillbaka varit begagnade såsom farmaceutiska vasa.

Redogörelsen för hvad inskriptionerna antyda om vattnets vigt anhåller jag få uppskjuta till dess jag kommer att tala om vigten. Här torde vara tillräckligt omnämna resultaterna af mina uppmätningar af dessa målkärl. De utgjordes egentligen af rätvinkliga parallelippipeder. Å de tvänne största var djupet eller höjden icke så obetydligt större än de öfriga dimensionerna, utan att något s. k. peel fanns anbragt. Enär djupet var den enda dimension, som med någon noggrannhet kunde bestämmas, måste de öfriga utrönas genom volumen i förening med djupet. Resultaten innefattas i nedanstående tabell, der

|                       |                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | _                                                                                                                         | 97                       |
|-----------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D:0 af s <sub>3</sub> | í kanna skulle blifva af v | <b>v</b> | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9</b> -4                                                                                   | $D-t_1$                                                                                                                   |                          |
| 98,6                  | 103,1                      | 103,1    | =+0,04   | 4,04 - 4,08 = -0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,04-4,02=+0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,83 - 4,64 = + 0,19                                                                          | 4,83 - 4,08 = + 0,15                                                                                                      | a) v=100                 |
| 99,6                  | 104,2                      | 26,0     | =+0,02   | 2,92-2,94=-0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $2,92-2,92=\pm0,00$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,06-2,92=+0,14                                                                               | 3,06-2,94=+0,12                                                                                                           | b) v=25                  |
| 101,2                 | 99,1                       | 12,4     | =-0,03   | 2,82 - 2,80 = +0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,82-2,88=-0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,28-2,82=-0,04                                                                               | 2,28 - 2,80 = -0,02                                                                                                       | c) v=12,5                |
| 96,0                  | 100,9                      | 10,1     | =+0,06   | 2,15-2,19=-0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,15-2,18=+0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,21-2,15=+0,06                                                                               | 2,21-2,19=+0,02                                                                                                           | d) v=10                  |
| . 97,7                | 0,08                       | 20,0     | = + 0,08 | $a - a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_6 + a_6 + a_6 + a_7 + $ | $s - s_1 + \dots + s_{0.01} + s_{0.02} + s_{0.0$ | D-s $4,83-4,04=+0,19$ $3,06-2,92=+0,14$ $2,28-2,32=-0,04$ $2,21-2,18=+0,06$ $2,78-2,78=+0,08$ | $D-4_2 \cdot \cdot$ | e) $v = \frac{1000}{48}$ |

| $Q \frac{A}{a} = {}^{t}s$ | %<br>             | <i>D</i> =                        | <b>V</b> =       | C                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
|                           | $s = \sqrt[3]{v}$ | edet                              | e den            | den               |
|                           | _                 | D= det uppmätta djupet i dec.tum. | V = den uppmätta | v = den signerade |
| beräk                     |                   | ätta                              | ätta             | rade ∤            |
| mad                       |                   | djupe                             | Y C              |                   |
| i dec                     |                   |                                   | Agrungen         | 3                 |
| beräknad i decimaltum.    |                   | ec.tun                            | 200              | : biihibdaa tiim  |
| EB.                       |                   | P                                 | /INCCC           |                   |
|                           |                   |                                   | Ē                |                   |

Mätningarna gåfvo alltså i medeltal kannan = 101,1 kubikdec.t., och, om meningen varit att göra höjden = s., hade kannan blifvit =98,7 kubikdec.t. Att afgöra om målkärlen äre så vårdslöst justerade, att de anmärkta olikheterna derigenom uppkommit, eller om Stjernhjele ernat göra kannmåttet antingen kubiskt och = I Stockholms-kanna enligt ofvannämnde antaganda =98,4 n. v. kubikdec. eller icke fullt kubiskt, men = 1 n. v. kanna, synes mig numera icke möjligt. Största sannolikheten synes dock vara för den förmodan, att meningen med dessa målkarl varit att göra kannan = 10 kubikfot, och de öfriga måtten i förhållande dertill, helst uti ofvannämnde kommitterades underdåniga utlåtande af år 4727 säges: »Jem väl har man hos vice Presidenten Baron Tegner funnit en cubisk kanna, gjord 1663, hvarpå, jemte årtalet står Kr. Rådet Stiennhielms namn med inscription, Cantharus Stockholmoensis, håller i vatten 100 Uns 55300 aes, hvilken kanna finnes, enligt det af berörde Stienneiblm uträknade Latus Cubi vara inrättad efter förenämnde Stockholms aln», och på ett annat ställe i samma utlåtande säges, att herrar kommitterade funnit nämnde målkärl temligen lika med den i räntekammaren befintliga messingskannan.

Enligt omförmälda rådskammar-protokoll d. 27 April 4667, skulle kannan blifva hufvudmålet i våto och torro, men mig veterligen har icke någon författning i detta ämne blifvit efter 4665 publicerad förr än år 4733, då den nya Kongl. förordningen om mått och vigt utkom, enligt hvilken kannmåttet blef faststäldt såsom hufvudmått, och skulle utgöra to kubikfot; vigten af 4 kanna vatten utsattes derjemte, dock i hög grad felaktig, hvarom jag skall hafva äran nämna utförligare, då jag kommer till vigten. Spanmålstunnan, neml. »mätaretunnan», skulle hålla 56 sådana kannor o. s. v. Uti 4737 års K. förordning angående mått, mål och vigt borttogs ändtligen det felaktiga stadgandet om vigten af 1 kanna vatten, och utsattes denna vigt i en bifogad tabell temligen rigtigt; kannans och måltunnans storlek förblef der oförändrad likasom i den nu gällande K. förordningen om mål, mått och vigt af år 4739.

Beträffande slutligen vigten, så torde jag, med förbigående af de speciela vigterna, såsom tackjerns-, bergs-, uppstads- och råkoppar- samt medicinalvigten med flera, såsom icke egentligen hörande till förevarande ämne, få inskränka mig att nämna det hufvudsakligaste om viktualievigten, äfvensom angående stapelstads- eller, som den förut kallades, jern- eller Stockholms metallvigt, i hvad denna står i samband med viktualievigten.

Benämningerne skålpund och marker synas i många hundra år hafva begagnats omvexlande för samma tyngd. Redan på 4300-talet gjordes dock samma skilnad som allmänheten ännu i dag plägar göra; man sade nemligen redan då skålpund peppar, mandlar, risgryn o. d., men marker fläsk, smör o. d. I det föregående är omnämndt, hurusom Konung Gustar I:s stadgande äfven gällde en allmän vigt, hvarmed då onekligen mentes den vigt, som sedermera fått namn af viktualievigt. 1605 års K. plakat föreskrifver, att »bismänen skola vara efter Örebro Bisman, lijka öfver alt Rijketn. Uti den K. fullmakten för Rijks Guardinen Hans Weiler af den 42 Mars 4634 omtalas, utom Bissman, äfven Wåghar, äfvensom Lijkare. Hvad viktualieskålpundets storlek beträffar, är mig likväl icke något bekant förr än från år 4644, då Stjernhjelm, uti sin från trycket utgifna bok: »Archimedes Reformatus», uppgaf, att 1 skålpund »kramer- eller köpmanswicht» var = y cöln. mark = 86474 holl. troiska ass. (4 cöln. mark var nemligen = 18 mark holl. troiska vigt om 5,120 ass). Som 1 n. v. skålpund viktualievigt är =8848 svenska ass =8844 holl. troiska ass, så var vikt. skålpundet sistnämnde år för litet om 197 boll. ass eller omkring & mindre än nu.

År 4666 d. 25 Juni skedde inför K. Bergskollegii protokoll jemförelse-vägningar mellan de likarevigter i dåvarande fraktkammaren, som sedan 4738 hade varit såsom sådena begagnade, och befanns viktualie- och myntvigten dels alldeles lika, dels högst obetydligt skiljaktiga; 4 skålpund vikt. vigt höll 8782 ass; 5 marker jernvigt voro = 4 skålpund 4 lod vikt. vigt. Tillika finnes antecknadt att Sternherelm betygade sig intet hafva förändrat jernvigten, det ock så befants; men tillstod och bekjende der bredvid att han hade förändrat vietualievikten och gjort henne svårare, till ett quintin på hvart skålpund. Detta yttrande gäller så mycket sannolikare det uti Stjernbjelms oftanämnde »Mensuræ» af år 1664 afsedda skålpundet om 8848 ass, men icke nämnde likare, som 8848—8782 är =66, som är endast 3½ ass mindre än 1 n. v. qvintin.

Enligt ofvannämnde Kongl. Maj:ts rådslag och resolution (ms. i Kongl. Riksarkivet) af den 27 April 4667, eller 2 år sedan det nya K. plakatet om mått och vigt utkommit, blef — till följe deraf att Örebro bismans eller viktualievigtens likare uti vågarne icke öfverensstämde sins emellan eller efter det gamla förhållandet med myntvigten, samt derföre, att metall- och viktualievigten ej heller korresponderade i proportion som 4 till 5 — viktualievigtens skeppund ökadt med 21 % myntvigt, hvilken förökning öfverensstämde med metallvigt-likaren på fraktkammaren. Till yttermera visso statuerades då, att 1 skålpund vikt. vigt skulle vara =8848 ass Trois och 1 mark metallvigt =7078 ass Trois. — Denna resolution har dock sannolikt icke kommit till allmänhetens kännedom.

Enligt ofvannämnde jemförelse i fraktkammaren vägde, som nämndt är, 5 marker jernvigt = 4 % 4 lod vikt. vigt, hvadan 4 skeppund eller 400 marker jernvigt väga = 3221 skålpund vikt. vigt. Tydligen menas således i 1667 års resolution, att samma skeppund jernvigt, som förut uppvägts af 3221 skålpund vikt. vigt, skulle, genom vikt. vigtens ökning, komma att uppvägas med 320 skålpund. Hvad nämnde proportion beträffar, så finnes den antydd redan i K. mandatet angående aln, vigt och mål d. 7 Maj 1605, der det föreskrifves att »Bismannen skall vara efter Örebro Bissman, lijka öfver allt Rijket, nemblig 5 mark drygare än Stockholms Bisman». Att här menas 1 lispund vikt. vigt, tord man kunna taga för afgjordt, hvarföre detta stadgande på nutidens sätt att uttrycka sig skulle lyda sålunda: 20 skålpund viktualievigt motsvara 25 marker stapel-

stapelstadsvigt. Uti K. fullmakten för Riks-Guardien Hans Weiler att justera vigterna af d. 12 Mars 1634 synes likaledes vara föreskrifvet, att 16 lispund vikt. vigt (Skålpundewicht, Bismarwicht) skola hålla 1 skeppund stapelstadsvigt (Stockholms Wägewicht).

Man skulle således vara benägen till den slutsats, att jernvigten eller, som den numera heter, stapelstadsvigten varit oförändrad, åtminstone från början af 17:de århundradet, och att vikt. vigtens likare under förra 3 af samma århundrade undergått ändringar, men att man år 1667 återställde vikt. skålpundets fordna vigt, så att det åter kom att utgöra 3 mark stapelstadsvigt — om icke en annan omständighet gåfve all anledning att misstänka, att i sjelfva verket tillgått helt annorlunda.

Jag har i det föregående haft tillfälle omnämna Stiernhielman stora förtjenster att till framtida rättelse hafva förfärdigat noggranna likare för längdmåttet, hvilket ock hufvudsakligen derigenom bibehållits oförändradt ända hitintills, äfvensom att kafva bragt kannan till jemt the kubikfot eller 400 kubikdec.tum. Stiernmeielm stannade dock ej vid dessa åtgöranden. Han insåg ganska riktigt fördelen af ett samband äfven mellan mått och vigt, och uppgjorde ett eget system härutinnan, som dock tyvärr hvilade på felaktig grund. Han synes nemligen icke hafva fotat sitt system på egna experimenter, utan på andras uppgifter, dem han råkat erhålla till en del mycket felaktiga, hvarföre ock hans system ledde icke allenast icke till det dermed åsyftade ändamålet, utan tvärtom till mycken oreda, som varade icke mindre än omkring 70 år.

Han antog såsom facta:

- 1:0) Att 1 svensk fot eller 1 svensk aln var lika med 1 fornromersk fot, och således att 1 svensk kubikfot var lika
  med en forn-romersk kubikfot eller amphora;
- 2:0) Att 1 amphora färskt (»frisch») vatten vägde 80 fornromerska skålpund, hvilka, som bekant är, deltes i 12 uns à 8 drachmer;

- 3:0) Att 4 forn-romersk drachma var = 1 attisk drachma = 1 fullvigtig Brabant-dukat om 72 holländska ass, och
- 4:0) Att 4 svenskt skålpund höll 8848 holl. tr. ass.

En svensk kubikfot vatten komme således att väga 80.12.8.72 = 552960 holl. ass, och 1 kubikdec.tum (i hela tal) 553 holl. ass, hvilken sednare vigt, som han kallade unc, utgjorde jemnt 35 svenskt skålpund eller 2 lod.

Enär nu 16.553 = 8848, så är väl ganska sannolikt att Stiernhielm utverkat vikt. skålpundets ökning till 8848 tr. ass (nemligen sådana som då voro att tillgå) samt att stapelstadsvigten m. fl. derefter jemkades, ehuru man ej vågade låta allmänheten komma i kännedom deraf.

Uti 1662 års meromförmäldta K. plakat omnämnes icke något sambend mellan mått och vigt, men som oftanämnde »Mensuræ» af år 1664, som vunnit Kongl. sanktion, äfvensom 1733 års K. förordning angående mått och vigt, upptaga 1 kanna »friskt» vatten 6,250 K, så får man icke förundra sig öfver den flera gånger öfverklagade villervalla, som rådde i afseende å rymdmåttet och vigten ända till år 1737, då den fornyade K. förordningen utkom, som åtföljdes, såsom nämndt är, af tabeller, bland annat öfver vigten af 1 kanna vatten med dess öfver- och underafdelningar, varande 1 kanna vatten med dess öfver- och underafdelningar, varande 1 kanna »klart och friskt regnvatten» här upptagen till 6 K 5,1 lod (=6,159 K) Enligt sednaste försök väger 1 kanna rent vatten af +15° i luft =6,147 K, och kan genom temperatur-ändring uppgå till 6,152 K, men ej deröfver. Regnvatten synes deremot kunna uppnå 6,159 K

Orsaken till förr nämnda felaktiga uppgift å vattnets tyngd, hvilken uppgift vållade, att skålpundet blef osäkert på 1 lod eller kannan på 1 jumfru, böra hufvudsakligen sökas i de möjligen felaktiga antaganden, dels att 4 romersk libra böll 12. 8. 72 = 6912 holl. tr. ass, dels att 4 amphora vatten vägde 80 rom. libræ, för hvilka uppgifters granskning jag likväl ännu icke hunnit samla erforderliga materialier, och jag

m:

Ь

Hi

iil.

71. 54

edi.

6.

Z

ï.

i i

7

٠ و

för öfrigt ej nu skulle våga pröfva Akademiens tålamod. Som romerska foten, som nämndt är, var efter all sannolikhet nå-got mindre än den svenska, så kan ej felet härröra från denna källa. Deremot kan vattnets mindre fullkomliga renhet hafva i sin mån bidragit till en för hög vigt å en viss volum vatten.

Visserligen föreskrefs uti det år 4667 utfärdade Kongl. memorialet för (Justeraren under Stjernhjem) Jörgen Low att vefter såsom Skålpunden och Markpunden äro satte på vissu aas, så att härester ingen irring mera as hvarjehanda Lijkares förändring är till att befahra; Altså skall Jörgen Low låta beställa och gjuta åtskilliga Lijkare, så väl af Markpund som af Skålpund, af hvilka han skall lesverera uthi Wart Archivo, Cammar- Commerce och Bergz Collegio, jemväl och på Fracht Cammaren, hvardera sin medh Cronomerkie och deras aas-tal annoteraden. Denna befallning är dock sannolikt aldrig åtlydd, alldenstund jag, oaktadt allt efterforskande, icke kunnat påträffa någon enda af dessa vigter. 1737 års kommitterade förkastade på goda skäl räkningen efter holländska ass, emedan detta ass var, dels en för liten utgångsvigt, dels icke noggrannt bestamd, alldenstund de funnit utifrån inhemtade sins emellan temligen olika, utan föreslogs endast vissa likare, hvilka ock, så väl i 1737 som i 1739 års K. förordning om mått och vigt äro föreskrifna. ock efter 1739 års i K. Kammarkollegium förut förvarade, numera i K. General-landtmäteri-kontoret befintliga likare (af förgylld messing) som vår nuvarande riks-likare (af platina) är på behörigt sätt justerad.

Husvudsumman af hvad jag nu hast äran ansöra är ingalunda stor. Den inskränker sig nära nog blott dertill, att vår närvarande svenska sot eller halfaln varit oförändrad åtminstone i 200 år, och att den derförut under ett eller annat sekel begagnade alnen varit lik eller åtminstone icke betydligt



olik den nuvarande; att den n. v. kannan i nära 200 år varit oförändrad och utgjort 10 kubikfot, men att sannolikt Stjernejelm bragte den derhän ifrån ett något större mått, samt slutligen att skålpundet äfven varit oförändradt från medlet af 1600-talet, då Stjernejelm något ökade dess vigt för att inpassa detsamma i sitt system, från den storlek hvarvid det sannolikt i långliga tider tillbaka hållit sig.

Af det anförda torde dock derjemte - oaktadt jag här sorgfälligt undvikit den labyrinth, hvari man råkar, då man vill efterspana de olika måtten och mätningssätten vid mottagande och afleverering af spanmål m. m å olika tider och orter, de olika vigterna för jern, koppar m. m. å olika platser o. s. v. - synas, huru nödigt det är att hafva ett oupplösligt samband mellan längd-, yt- och rymdmåttet, deraf det naturligaste onekligen är det, då ytmåttets enhet är qvadraten på längdmåttets enhet, och rymdmåttets enhet är kuben på samma längdenhet, i hvilket fall ock allenast en likare för måtten erfordras och böra finnas, nemligen den för längdmåttet, samt att det äfven är nödvändigt att hafva en likare för vigten. Det är ock ur dessa skäl som Akademiens kommitterade - dit jag hade äran räkna mig - för afgifvande af utlåtande rörande rikets mått och vigt, tillstyrkte Akademien att i sitt till Kongl. Maj:t nyligen afgifna underdåniga förslag till stadga angående rikets mått och vigt foreslogo så väl nämnde princips antagande i afseende å sambandet mellan längd-, ytoch rymdmåttet, som de mest rigurösa föreskrifter i afseende å likarne för foten och skålpundet.

Slutligen torde ock detta lilla föredrag kunna föranleda en eller annan, som möjligen kunde påträffa äldre svenska mått och vigter, att rädda dem från förstörelse eller glömska».

## Akademiska angelägenheter.

Till inländsk ledamot i nionde klassen kallades Conter-Amiralen, R. S. O. Hr C. A. Vineiw.

Præses tillkännagaf, att Akademien bland sina inländska ledamöter genom döden förlorat: i åttonde klassen Hr J. A. Levonmarck och i den tredje Hr Sam. Owen.

Akademien tillerkände Hr Ångstnöm det Lindbomska priset för hans afhandling: Optiska undersökningar, och Hr Prosector D:r Fa. Wahlenen i Lund det Flormanska för hans: Anteckningar öfver byggnaden af ryggmergen och ryggmergsganglierna hos rockan.

Sitt årliga reseanslag af fyrshundrade Riksdaler Banco tilldelade Akademien Hr Ångsraöm för fortsatta undersökningar öfver jordmagnetismen, och Studeranden A. E. Holmgarn för entomologiska undersökningar i Halland, hälften hvardera.

### Inlemnade skrifter.

Af Hr. G. STENBAMMAR: Revision och systematisk uppställning af skandinaviska Copromyzinæ.

Remitterades till Hrr WAHLBERG och BOHEMAN.

Af Hr Amiralen J. H. Kreucer, sammandrag öfver vindarnas förhållande år 1853.

Remitterades till Hr Endmann.

Hr Löjtnant H. v. Posts afhandling om Köpings sandås, bvilken varit remitterad till Hrr Mosanden och Endmann, återlemnades med tillstyrkande af dess införande i Akademiens Handlingar.

### SKÄNKER.

### Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Kongl. Főrvaltningen af Sjóárendena.

KLINT, GUST. AF, Sveriges Sjo-Atlas. (67 stora kartor in folio samt mindre).

### Af Kongl. Norska Universitetet i Christiania.

Nyt Magaz. f. Naturvidenskab. VIII: 2, 1853. 8:0. Saga Didriks Konungs af Bern. Christ. 1853. 8:0. Holmbor, C. A., Norsk og Keltisk. Christ. 1854. 4:0. Borch, W., Klinik over Hudsygdommene i 1852. 8:0.

#### Af Författarne.

HEUFLER, Lub. DE, Specimen Floræ Cryptogamæ Vallis Arpsch. Viennæ 1853. Fol. (m. t.)

WALKER, FR., Insects Britannics. Dipters. Vol. 11. Lond. 1853. 8:0. (m. t.)

ZANTEDESCHI, FR., La Termocrosi di Melloni dimostrata insussistente. 4:0.

### Af Utgifvarne.

Nya Botaniska Notiser 1854. N:ri 1 och 2. 8:o.

# Till Rikels Naturhistoriska Museum.

Mineralogiska afdelningen.

### Af Hr Gentele.

Två stuffer bergsalt från saltgrufvan Wilhelms Glück i Würtemberg.

# Till Akademiens Instrumentsamling.

Af Hr Apothekaren G. Lundberg.

Fem Tennmått (om 1, 1, 1, 1, 10 kanna samt en Sextarius Rom.) alla med Georg Stjernejelms namn och årtalet 1664.

### **ÖFVERSIGT**

AZ

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

Ni. 4.

Onsdagen den 19 April.

# Föredrag.

- 1. Nya alg former. Hr J. G. AGARDH hade insandt följande beskrifningar på nya alger.
- Bayopsis Duchassaingii J. Ag. mscr. fronde elongata parce dichotoma ramulis tenuissimis dichotomo-ramosis ubique vestita.

Hab. ad Guadeloupe: Dr Duchassaing.

Frondes 4—6-pollicares, ambitu cylindraceæ, plumulam elongatam gracillimam referentes, filo primario ramulisque investientibus constitutæ. Fila primaria simpliciuscula aut parce dichotoma, millimetrum dimidium æquantia, totam frondis longitudinem
percurrentia. Fila secundaria ex primariis undique egredientia,
ordine nullo mihi conspicuo, ita subtilissima ut oculo inarmato
singula nequaquam discernantur, in aqua fluctuantia et nubeculam
referentia. Sunt hæc pluries dichotoma, ramulis elongatis ut
tota planta continuis.

Habitus a cæteris generis speciebus abludit, ita ut genus sui juris forsan suspicari liceret. — Alga pulcherrima.

1. BATOPHORA J. Ag. mscr. Gen. nov. ex Siphonearum familia inter Oliviam et Dasycladum intermedium.

Frons nuda, clavato-cylindracea, ab axi simplici tubuloso emittens ramos distantes verticillatos; rami abbreviati, ramulis inferne verticillatis, dein trichotomis, superne dichotomis, articulos mentientibus, constituti; juniores tenuiores subpenicillati, adultiores breviores obtusi. Fructus ex ramulis transformatis orti, oppositi aut verticillati, ellipsoideo-sphærici, botryoideo-areolati intra perisporium hyalinum firmum conceptacula plurima clavato-prismatica circa spatium centrale circumcirca disposita, foventia.

Genus habitu fere Dasycladi, ramis vero remotioribus ramulisque tenuioribus longe acuminatis, terminalibus subpenicillatis jam distinguendum. Accuratius inspecta planta offert fructum peculiaris omnino indolis, cujus nihil analogum in Dasyclado saltim adhuc cognitum novi, cum fructu Oliviæ forsan potius comparandum. Ramuli nempe omnes superiores ramorum sensim in fructus sphæricos aut aliquantulum ellipsoideos transformantur, ita nt planta fertilis, fructibus dense onusta, ramum Rubi fructibus ornatum haud male refert. Fructus singuli nec male fructum Rubi idæi referunt; a superficie visi monstrant intra membranam firmam hyalinam areolas virides 5—6-gonas arcte conjunctas superficie convexas; transversaliter secti offerunt spatium internum vacuum, circa quod cellulæ virides stratum unicum infraperiphericum circumcirca efficient; cellulæ hæ sunt clavato-obovatæ, angustiori spice rotundato spatium internum fructus limitante, latiore apice areolam convexam superficiei efficiente. Cellulas conceptacula nominavi, utpote sporidia aut sporas intra illas evolutas, analogia ex Olivia petita, suspicor. Si in Dasyclado fructus ejusdem generis detegerentur, genus utrumque conjungere non dubitarem.

2. B. OEBSTEDI J. Ag. mscr.

Hab. ad radices Rhizophoræ Mangle in sinu substagnanti, »Krauses lagoon» dicto, ad Insulam St. Crucis: Oersted.

Frondes circiter bipollicares, crassitie digiti minoris, in cæspites conjunctæ. Filum primarium inferne crassitie fere pennæ passerinæ nudiusculum, superne tenuius ramulisque obsitum, spatio inter verticillos proximos diametro fili primarii bis-ter longiore. Ramuli in parte vetustiore caulis rigidiores, breviores et obtusi, in parte juvenili et superiore subpenicillati, ob ramificationem umbellatam trichotomam aut dichotomam quot ramulis tot articulis quasi constituti. Articuli cylindracei, inferiores diametro 2—3plo, superiores multiplo longiores. Color fere Dasycladi. Exsiccata effuso succo chartam tingit.

In habitu et ramificatione frondis similitude cum Nitella adest, velut in dispositione conceptaculorum intra fructum quandam cum antheridiis ejusdem analogiam forsan quis videat.

3. Conferva centrifuga J. Ag. mscr. globosa peripherice increscens medio demum dilacerata, filis infra ambitum pannoso-intricatis distanter patentissime ramosis, ambitu radiantibus fiberis, articulis diametro duplo-triplo longioribus, membrana filis grossis rugosa.

Hab. ad ripas amnis Nicaraguæ: Oersted.

An genus diversum? Membrana articulorum mirum in modum rugosa, rugis, ni fallor, a fibris grossis membranam constituentibus ortis.

ECTOCARPUS CLAVIPER J. Ag. mscr. cæspite unciali olivaceo-virente, fronde inferne sub-dichotoma, ramis distantibus abbreviatis, superne sparse ramosa, articulis inferioribus ad genicula subcontractis diametro 2—3plo longioribus, supremis parum conspicuis abbreviatis; propagulis eximie clavæformibus sessilibus truncato-obtusis, articulis brevissimis areolatis.

Hab. ad Guadeloupe: Duchassaing.

Recens gelatinosa videtur; exsiccata fere Schizonema referens, cujus inter fila tenuia propagula crassa etiam oculo nudo con-

spicus. Microscopio subjectum Confervam crederes. Propagula infra geniculum lateraliter adnata, omnino sessilia, erectiuscula, filis duplo crassiera, diametro ipsorum 4plo longiore, clavato-cy-lindracea, truncato-obtusa, articulus diametro 4—5plo brevioribus, articulo quoque in areolas 4—6 oculo conspicuas diviso.

Species distinctissims, ad Ect. fenestratum Berk. proxime accedens, prepagulis sessilibus eorumque forma, articulisque filo-

rum, ut videtur, distinctioribus diverse.

5. CRYPTOREMIA PEYLLANTOIDES J. Ag. macr. caule ramoso in laminas stipitatas lanceolato-oblongas simpliciusculas aut furcatas evanescenti-costatas margine vix undulatas abeunte, foliolis novellis a margine pullulantibus obovato-lanceolatis, favellas numerosas gerentibus.

Hab. ad ostia fluvii Gabon: Hb. Le Normand!

Caulis 3—4 pollicaris, residuis folii membranacei plus minus anceps, in ramos plures, totidem folia gerentes, divisus. Folia 2—2½ pollicaris, latiora pollicem lata, basi lato-cuneata, apice plerumque obtusissima, infra medium sæpius latiora, nunc fere æquali latitudine a basi ad apicem, juvenilia obovata, plerumque simplicia, nunc in folia 2, alias conformia, divisa, margine vix undulata, singula stipite brevi, in nervum infra medium folii evanescentem continuato, suffulta; sterilia margine auda; fertilia in fimbrias secus marginem numerosissimas producta. Foliola fructifera sæpe vix lineam distantia, 1—2 lineas plerumque longa, lanceolato-obovata, nunc Opuntiæ in modum contracta, nunc ipsa in foliola minora, a margine provenientia, divisa. Cystocarpia numerosa foliolis singulis immersa. Structura frondis et fructus cum aliis speciebus generis convenit.

Cr. seminervi proxima species.

6. Gelidium serpens J. Ag. mecr. fronde ancipiti-subplana, tota decumbente et radicante, 3—4-pinnata, pinnulis a basi parum attenuata linearibus obtusis integerrimis, fertilibus a fronde adscendentibus erectis simplicibus clavatis infra apicem sphærosporas in zonam transversalem collectas gerentibus.

Hab. ad lapides conchasque prope Realejo Nicaraguæ,

Oersted!

Crescendi modo eximie distincta species. Supra lapides conchasque expansa, centrifuge et quoquoversum serpens, arcte adnata, demum in parte centrali, ubi ramuli fructiferi densissimi eriguntur, quasi strato peculiari, lineas 1—2 alto, obducta. Ramificatio cæterum Gelidii cornei.. Ramuli fertiles densissimi subclavati, nempe infra apicem obtusum zonam sphærosporarum leniter elevatam gerentes. Sphærosporas inter fila strati corticalis plurimas obovatas vidi, divisas vero nullas.

Cum Gelidio corneo var. lepadicola Post. et Rupr., quod erectum crescit. nullo modo confundenda.

7. DELESSERIA OPUNTICIDES J. Ag. mscr. repens, fronde costata dichotoma articulatim constricta, articulis ellipsoideis isthmo filiformi radicante sejunctis, soris...

Hab. ad oras Guineæ: Hb. Le Normand!

Frons pusilla pollicaris repens et radicans, in spec. viso parce dichotoma, Opuntiæ in modum articulatim constricta. Articuli lineas 3-4 longi, lineamque lati, basi longius cuneati, apice rotundati et in isthmum filiformem contracti, cujus ex inferiore pagina radiculæ demittuntur.

Ad Deless. Leprieurii proxime accedit, at isthmis omnino

filiformibus et forma articulorum diversa videtur.

II. MESOTREMA J. Ag. mscr. Genus novum, Martensiæ proximum.
Frons membranacea plana flabellato-lacinista, areolato-cellulosa et in media fronde flabellatim fenestrata. Fructus . . .

Genus Martensiæ proximum, at diverso evolutionis modo, donec detegantur fructus, distinguendum. In Martensia pars contigua frondis primum formatur, dein insequente evolutione partis fenestratæ. Hæc autem, auctore Harveyo, ita formatur ut infra lineam periphericam angustissimam oriantur foramina, quæ sensim dilatantur, novis foraminum seriebus infra marginem continuo formatis. In Mesotrema vero reticulum ex dilatatione flabelliformi frondis pendere videtur. Infra extimam nempe seriem cel-Jularum, quæ ipsam constituit peripheriam, cellulæ radiatim in lineas disponuntur. Ut flabellatim expanditur frons, cellulæ radiatæ separantur, ita ut linea quæque columna fiat separata, quæ inferiorem frondem cum linea non interrupta cellularum peripheriam constituentium conjungat. Foramina itaque quasi distensione frondis oriuntur, et quo magis flabellatim expanditur frons, eo majora evadunt foramina. Hinc sequitur ut foramina inferiora superioribus minora sint, utpote in parte lacinize formata, qua minus quam superior extenditur.

8. M. PAVONIA J. Ag. mscr.

Hab. in mari Indiæ Occidentalis, ut ad Guadeloupe: Duchassaing!

A stipite compresso, duplici strato contexto, nempe cellulis interioribus majoribus magisque angulatis, exterioribus minoribus, frons in laminam 1—2-pollicarem, membranaceam, roseam, cunesto-flabellatam, margine laciniatam, sensim expanditur. Laciniæ sensim frondi conformes evadunt, atque ut frons primaria in disco sensim fenestratæ; in parte contigua areolatæ, areolis minus regularibus, et hic illic nervis longitudinalibus flabellatis percursæ; nervi cellulis magis elongatis, alias conformibus constituuntur. Pars fenestrata constat columnis flabellatim radiantibus, in utraque pagina a seriebus cellularum radiatis provenientibus. Supra reticulum continuatur frons laciniata; ut in lacinia quadam expansio flabellata inchoatur, oritur quoque reticulum huic laciniæ proprium.

III. HALOPELTIS J. Ag. mscr.

In speciebus Algar. Vol. II. p. 607. Rhodomeniam australem Sonderi et Acropeltid, chilensem Montagnei ad idem genus (Acropeltis) retuli. Occasione vero dein mihi oblata plantam Montagnei videndi, diversum omnino genus in hac agnovi. Hinc novum nomen nostro generi fingere cogor. Ad Halopeltidem itaque pertinet Rh. australia Sond. cum descriptione speciei et generia a me loc. cit. data. In Acropeltide vero, cujus Acr. chilensis unice mibi cognita species, frons tota interior filis elongatis contexta videtur; in medio frondis fila magis longitudinalia, fere costam immersam formantia, in reliqua parte magis transversalia et ab una ad alteram paginam transcuntia. Hæc fila interiora in fila verticalia brevissima strati exterioris, muco solidescente involuta, abeunt. Pelta, in utraque pagina infra apicem elevata, constat filis verticalibus magis evolutis et laxiori muco cohibitis, inter quæ sphærosporas magnas cruciatim divisas vidi. Quoad locum in Systemate Acropeltis adhuc dubium manet; forsan prope Grateloupiam disponendum? Ne itaque confundantur Acropeltis, Halopeltis Acrodisci et Acrotyli species - omnes exteriore forma fructificationis mire convenientes, habituque similes, structura autem diversissimæ - probe observandum.

2. Fossilt Os petrosum af en stor Hval-art. —
Hr Magister Mathesius i Skara hade till Hr A. Retzius öfversändt ett mycket eget bildadt os petrosum vägande 7½ uns, samt 42 centimeter långt, 4½ centim bredt på midten, af halfmånformig skapnad, med flere gropar och hål, af hvilka ett i den smalare ändan var genomgående, troligen för 7:de nerfparet. Inuti kunde man se runda böjda kanaler äfvensom en öppning till snäckan. Benet var, ehuru sönderslaget, vid upptagningen dock väl bibehållet. Det hade blifvit chemiskt undersökt af Artis veterinariæ Adjunkten Forssell, och befunnet innehålla qvar såväl benbrosk, som kalksalter. Magister Mathesii berättelse om fyndet lyder som följer:

pår 4853 i April månad träffades nära Kinnekulle detta ben jemte några flera, äfven fossila — ett af de senare lärer haft mycken likhet med det i Prof. Nilssons Skandinaviska Fauna ofver Däggdjuren p. 640 och fig. 3 upptagna ben, men var ej fullständigt; då jag visade bonden, som uppgräft dessa ben, anforda pagina, pekade han genast på nämnda figur och dess högra sida samt uppgaf, att detta benstycke var ungefär 3 à 4 tum långt och 4 tum tjockt. Endast labyrinten tillvaratogs, de öfrige hade bonden och hans folk sönderpackat samt användt jemte närliggande grus till fyllning vid en källarebyggnad. Stället,

hvarest fyndet gjordes, har, så långt mannaminne räcker, benämnts Simberg, beläget straxt nedanför Kinnekulle i Österplana församling, Kjestad socken, utgörande en mindre hög sandkulle af några tunnlands areal; denna sandkulle är skiljd från nedersta delen af Kinnekulles sandstens-lager genom en, några famner bred drag. For ofrigt iakttages ingen ytterligare sandkulle deromkring, utan är den Simberg angränsande marken öfverallt sluttande, äfven åt Kinnekulle-sidan, och utan märkbara upphöjningar. Simberg synes under en icke så särdeles aflägsen tid hafva varit kringflutet. Det består, åtminstone der ifrågavarande gräfning skett, af väggrussand, blandad med större stenar. Benen träffades på planen nära intill en f. d., på stället befintlig, varggrop ungefär en aln under jorden, och hafva icke osannolikt, vid denna grops anläggning, medföljt bottenjorden, då den uppkastades och spriddes, hvarföre det icke är osannolikt, att den egentliga fundorten för sådana ben är att söka i den i senare tider igenfyllda varggropens botten - att genomgräfva denna och undanföra jorden torde medtaga omkring 30 dagsverk.

Den 44 dennes begaf jag mig till stället och inhemtade ofvannämnde notiser, lät äfven vid tillfället några man gräfva en stund; men i stället för hval-ben träffades en mängd hästben. Utan tvifvel hade å denna lokal, då rofdjur der fångades, hästar dödats, för att ditlocka rofdjur, och dessa ben, sedan rofdjursfångsten upphört, begagnats till fyllning af gropen.

Egaren af Simberg, som just å detsamma nyligen uppfört sin bostad, har lofvat att, i händelse vidare några ben af ovanlig beskaffenhet skulle påträffas, dem tillvarataga och derom lemna mig underrättelse. Nästa sommar är min afsigt att, så vidt tiden medgifver, ytterligare på detta ställe undersöka.

Det omskrifna benet skänktes vid innevarande termins början af en Studerande Famanson från Österplana till härvarande Elem. Läroverks Naturaliesamling.» 8. Om den stora fettdroppen i fiskarnes ägg.—
Hr A. Retzius meddelade en kort berättelse om de befruktningssamt kläckningsforsök med fiskrom, som nyligen blifvit anställda
på Kongl. Carolinska Institutet af Friherre Gustar Cedenstage.
Hr Retzius hade genom bemälte Friherres benägna nit för denna
sak kommit i tillfälle, att i någon mån följa de interessanta förändringar, som försiggå i fiskarnes ägg före och efter befruktningen. Af det Hr Retzius iakttagit, ansåg han sig här böra
anföra något rörande de förändringar, hvilka visa sig i den del
af ägget, som utgör gulan, eller de olika former, under hvilka
fettet och ägghvitan i denna del framställa sig.

Vid de tillfällen, då han förut undersökt fiskrom, hade han alltid sett ägguleblåsan fylld med ett emulsionslikt innehåll af talrika små, men gröfre och finare fettdroppar, liksom uppslammade i ett klarare ägghvitelikt fluidum. I den rom af Lake som Hr Rerzus nyligen undersökt, tagen af individer från Östersjön och under lektiden, fann han innehållet helt olika, nemligen en enda stor oljedroppe simmande på den klara ägghvitelika vätskan och alldeles åtskiljda.

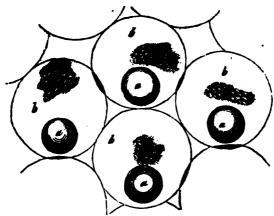

Fig. 1. Fyra romkorn af Lake, tagha under lektiden af obefruktad rom, sedda under svag förstoring ofvanifrån; a fettdroppen, b ägghvitevätskan i äggulan, o groddmassa för embryots början.

Denna fettdroppe eller, om man så vill kalla densamma, fettcell, har ett för den ovande betraktaren förvånande utseende.



Den är ganska stor, har särdeles mörk skuggning i omkretsen och simmar alltid öfverst. Den kan ses äfven med blotta ögat, ehuruväl Lakrommen är ganska fin. Noga betraktad, från sidan, befinnes den vara linsformigt utplattad emellan ägguleblåsans vägg och det vattenhaltiga, albuminösa fluidum på hvilket den är intryckt.

RATHER har i äggen hos Blennius viviparus (Abhandl. zur Bildungs- und Entwickelungs-Geschichte, 2:r Th. p. 6) beskrifvit 46 till 20 sådana fettdroppar. v. Barr citerar detta i sitt klassiska arbete: Untersuch. ueber die Entwickelung der Fische. v. Barr yttrar: »Nach Rather sind im Blennius viviparus ursprünglich mehrere Oeltropfen, die während der Entwickelung zu einem Oelbläschen sich sammeln. Im keinem der von mir untersuchten Cyprinus-Laiche fand ich einen gemeinschaftlichen Oeltropfen.» Af samma ställe synes det, att Carus framställt samma oljedroppe i äggen af Cyprinus dobula, som Barr derföre anser tillhöra antingen Gers eller Aborre. Barr såg äfven samma oljeblåsa hos Gösen, Gersen och Aborren. Hos Gäddan, så väl som hos Cyprinus-arterne, fann han fettet fördeladt i talrika oljedroppar i äggulans peripheri.

Deremot hade Retzius i befruktad rom af Gädda sett den stora oljeblåsan, liksom han flere gånger sett den saknas hos Aborre, och i stället funnit äggulan hos denna sednare innehålla små oljeblåsor i oräknelig mängd. C. Vogt har i sitt förträffliga arbete, Embryologie des salmones (Histoire Naturelle des Poissons d'eau douce de l'Europe centrale par Agassiz, Neuchatel 1842) på dessa förhållanden äfven lagt stor vigt. Han yttrar: »Äggulan (hos fiskarne) liknar till yttre egenskaper mindre gulan än hvitan hos fäglarne. Den består af en klar, homogen klibbig vätska utan spår till celluler eller andra småkroppar, såsom hos andra djur.» »Jag lägger en synnerlig vigt på denna omständighet, emedan den utöfvar så vigtigt inflytande på embryot's bildning.» — »En annan vigtig del af gulan utgöres af de oljedroppar, som simma på dennas yta» — »till följe af deras mindre specifika vigt, drifvas de från den öfriga gulan

och utplattas emot dennas hinna. Denna mindre specifika vigten af oljedropparne förorsakar äfven, att de samla sig på ett ställe, der de bilda en discus, som alltid är uppåt vänd, så länge som ägget ligger i vatten» etc. Det synes häraf, som vi längre fram skola finna, att ehuruväl den utmärkte författaren så rigtigt uppfattat förhållandet med fiskgulans beståndsdelar af fett och klar agghvita, utan egentliga celler, så har han dock, efter all sannolikhet, endast uppfattat ett ofvergående stadium, under hvilket fettet samlat sig i några färre droppar på gulans yta. Detta måtte till en del äfven hafva varit fallet med v. BARR, som tyckes af fettdropparnes olika förhållande vilja igenkänna romkorn af olika fiskar. Sålunda säger BAER: »I de flesta ägg förekomma små oljedroppar, dessa äro särdeles små hos Cyprinus blicca, och erythrophtalmus, större och färre hos gäddan, der de ligga i pereferien af frostället. De aro samlade i en droppe hos aborren, gersen och gösen;» tilläggande i följe häraf: »Jag kan till följe af detta olika förhållande icke anse dem ega den stora fysiologiska betydelse, som man velat tillägga dem.» Hvad nu aborren beträffar, har Retzius, hos de individer han undersökt, längre tid före lektiden icke träffat den stora oljedroppan, utan i stället otaliga små, öfver allt i gulan kringspridda droppar, som närmare lektiden tyckas blifva färre och större. Detta var afven förhållandet med laken. Det är redan här anfördt, att lakens rom under lektiden endast har en oljedroppa. Den lakrom som Hr Retzius erhållit från Friherre Cederström var af lake, som blifvit fångad i Östersjön. Kort efter undersökte Hr Rezzus insjölake, som leker en månad senare än Östersjö-Hos denna visade sig rommen såsom i fig. 2.

Fettet var här fördeladt i en mängd dels större, dels mindre oljedroppar, spridda igenom hela äggulemassan. De större oljedropparna voro här icke enkla eller klara, visade icke den mörka ringen i omkretsen, utan voro granulerade af otaliga ännu mindre korn, nästan såsom de stora cellerne i fåglarnes äggula.



Fig. 2. Rom af Gadus Lota, tagen ungefärligen en månad före lektidens börjon.

I de små, outbildade ägg, som sitta inneslutna i äggstocksväggen af de flere fiskslag, som förekomma på torget i Stockholm, och i hvilka den purkinyeiska förblåsan ännu är stor i förhållande till sjelfva den ringa utbildade gulan, har Retzus i allmänhet endast funnit spår till oljedroppar i sjelfva denna blåsa. Det är sannolikt dessa droppar, hvilka Vogt beskrifver såsom delar af fröfläcken (l. c. p. 4), då han säger: »Fröfläckarne som fröblåsan innehåller till ett antal af 6 eller 12, äro omgifna af en ganska klar vätska: de äro i allmänhet små klara blåsor, liksom sjelfva fröblåsan, men af mindre cirkulär form.» "Jag har ofta funnit dem liksom vidhäftade fröblåsans vägg, men vid andra tillfällen har jag trott mig se dem fritt flytande.» Costa afbildar äfven dessa droppar i den purkinyeiska blåsan af spiggens ägg, utan att man likväl finner dem omtalade i texten till arbetet.

Hr Retzius framställer derfore den åsigt, att den Wagnersea fröfläcken hos fiskarne består af fettpartiklar, hvilka småningom genereras, tillväxa i antal, förena sig med hvarandra och uppträda såsom små droppar eller blåsor. Allt efter som dessa taga öfverhanden tyckas de utvidga fröblåsan och fortsätta sin bildning genom hela gulan. Hr Retzius tror äfven att fröblåsan genom denna process hos fiskarne tidigt förstöres. Han tror att detta förhållande kan sprida mycket ljus öfver såväl fröfläckens (såsom kärnkropp) och fröblåsans (såsom kärncell) rätta betydelse.

Korteligen, ett närmare studium af dessa skiftande förhållanden af fettet och ägghvitevätskan i fiskrommen tyckes i hög
grad bekräfta den af Stannius nyligen så snillrikt anvisade naturlagen, som anföres i hans sistlidna år utgifna märkvärdiga
skrift: Beobachtungen ueber Verjüngerungsvorgänge im thierischen Organismus, p. 61, då han yttrar: Das wichtigste
was diese Abhandlung giebt, ist aber, meiner Ueberzeugung
nach, die Hinweissung auf unabsehbare Reihen von chemischen
Processen im lebenden Thiere, bei welchen Fett- und Eiweissmodificationen die wesentlichste Rolle zu spielen scheinen etc.

Ingenstädes tyckes detta förbållande ligga närmare till hands, i enklare eller klarare form under våra ögon än i ägget, och, såsom vi se, förnämligast i fiskarnes ägg. Vi torde härvid kunna antaga, att flertalet af de olika materialier, som ingå i embryot's bildning, till sina elementardelar förbindas med endera af nämda två hufvudformer, nemligen fettet och ägghvitan, och under dessas inbördes inverkan på hvarandra framkalla de mångfaldiga delar, af hvilka organismen bygges och underhålles.

Äfven flera dagar sedan gulan blifvit innesluten inom buk-kaviteten hos de små fiskembryonerne, kan man se oljedroppan qvarstående på gulan genom de klara bukväggarne. Detta har äfven Carus Vogt m. fl. längesedan iakttagit och afbildat. Hos de lakungar som kläcktes af rom hitsänd af Friherre G. Cederström syntes denna droppa ganska stor ännu 10 dagar sedan ungen lemnat ägget.



Fig. 3. Lakunge, 10 dagar gammal, sedd under mikroskopet, vid svag förstoring; a den ännu stora äggulesäcken; b oljedroppen.

4. Land- och Sötvattens-Mollusker i nordöstra Skåne. – Hr S. M. Adjunkten Wallengen meddelade
genom Hr Loven följande:

»Den trakt af nordöstra Skåne, som utgöres af Ljungby, Ifo och Ifvetofta pastorater, gränsar i öster till Östersjön, i norr och nordost till Blekinge, från hvilket den skiljes genom en hög ås, kallad Ryssberget, som äfven utgör gränsen i nordvest. I vester utgör Kiaby sjö samt en större torfmosse och ett för några få år tillbaka nästan otillgängligt morass den naturliga gränsen, och i söder finnas vidsträckta flygsandsfält, hvilka väl numera i allmänhet äro bundna, dels genom furuplanteringar, dels genom sandhafra, men likväl på åtskilliga ställen ännu icke hafva helt och hållet aflagt sin ursprungliga beskaffenhet.

Största delen af denna trakt hvilar på kritlager, som i vester och öster sträcker sig från Kiaby, der den för sina petrifikater väl bekanta Kjugekulle är belägen, till Sissebeck, der det åter träder i dagen i närheten af den såkallade »Oreliden», hvarest Blekinge börjar. Åt norr går det ända in under Ryssberget och åt söder likaledes under sandfälten. På åtskilliga mellanliggande ställen finnes det i öppen dager, men på andra deremot träffas det först på 44—45 alnars djup. Detta sednare är isynnerhet förhållandet, der åsar af hopad, numera stadnad flygsand hafva lagt sig. Åt vester sammanhänger således detta kritlager med det stora Skånska, som stryker fram vid Oppmanna, Ignaberga m. fl. st., och åt öster, utan tvifvel, likaledes med det kritlager, som träder i dagen i närheten af Carlshamn.

Norra delen af ifrågavarande område, närmast intill Ryssberget, är utaf backig natur, emedan nämnde ås förgrenar sig deruti. Den är också bevuxen af stora och vackra bok- och ekskogar, men har äfven torfmossar, kärr och morass. Medlersta delen deremot, som är af jemnare beskaffenhet, utgöres af furuskogar och odlade fält, samt är genomdragen med ett nät af insjöar och träsk. Den södra delen, som i allmänhet är flack, intages af ofvannämnda sandfält.

Att en trakt af så varierande beskaffenhet skall erbjuda naturforskaren ett rikt fält till skörd, kan man redan hoppas. Också visar sig vid närmare undersökning en stor rikedom på sällsynta naturalster inom nästan alla klasser. Mineralogen erbjudes bland annat afven den sällsynta och inom Sverige endast här förekommande Pyrophylliten; botanisten kan bland många andra sällsyntheter här hemta: Malaxis Löselii, Sonchus palustris, Potentilla opaca, Pilularia globulifera, Chara nidifica, Dicranum flexuosum o. s. v.; Palæontologen skall icke eller missnöjd återvanda från Kjugekulle och Ifons »Ungsmunnar». Hvad Zoologen här har att söka, finnes väl egentligen icke så mycket bland de högre djuren, som fast mera bland de lägre; ehuru afven har kan bland de forra traffas: Sorex pygmæus, Alauda alpestris, Hyla arborea, Acipenser sturio o. s. v. Hvad insekterne beträffar, har Prof. Вонямам i sin »Resa i Södra Sverige 1851» uppräknat en mängd sällsyntare arter, såsom funna här, och sedan dess hafva åtskilliga andra blifvit anträffade, hvarom till en del uppgift blifvit lemnad uti de gång efter annan till Kongl. Akademien insända bidragen till kännedomen af vår fauna; och hvad Crustaceerna angår, har Prof. Liljeborg uti sitt arbete om »Skånes Cladocera, Ostracoda och Copepoda» uppgifvet flera sällsynta, till dessa ordningar hörande arter såsom förekommande här, hvartill numera äfven kan fogas den för vår fauna nya: Bosmina longirostris BAIRD, som jag sistliden host fann uti Blekesjö vid Ljungby.

Att trakten äfven skall vara rik på land- och sötvattensmollusker är tydligt, isynnerhet hvad de sednare beträffar. Vattendragen äro många, ehuru icke mer än en större å genomlöper området, nemligen den vid Årup, genom hvilken Ifösjön har
sitt utlopp i hafvet, sedan den upptagit vattenmassor äfven från
Kiaby och Lebrasjöar. Dessa nämnda trenne äro de största insjöar trakten eger, och de hafva till största delen sandbotten,
som der och hvar är bevuxen med Chara, Potamogeton och
andra vattenvexter; men trenne mindre finnas äfven: Blekesjö,
Wagne och Sisse sjöar, hvilka likväl hafva dybotten, samt äro till

en del genomvuxna af Scirpus, Schoenus, Arunde, Iris och Acorus. Dessutom är rik tillgång på kärr, morass och torfmossar, bland hvilka sednare isynnerhet den vid Ljungby utmärker sig derigenom, att han hvilar på en slags hvitaktig gyttja, som innehåller en otalig mängd Cyclader, Lymnæer och Paludiner af samma arter, som ännu lefva uti den närbelägna Biekesjön. Denna torfmosse är fyra alnar djup, hvarefter bottenlagret vidtager.

Sedan jag förutskickat dessa anmärkningar rörande sjelfva trakten, öfvergår jag till egentliga föremålet med denna uppsatts, att lemna en öfversigt öfver de land- och sötvattens-mollusker, som inom uppgifna område hittills blifvit af mig funna under den följd af år, jag egnat min uppmärksamhet åt dessa djur. Vid uppgörandet af förteckningen har jag hufvudsakligen följt den af Prof. Nilsson år 1822 utgifna Historia Molluscorum Sueciæ terrestrium et fluviatilium, såsom ännu varande hufvudarbetet för denna del af vår fauna.

Limax ater. Skogarne. Allm L. albus. Skog. Sälls. L. rufus. Skog. Teml. sälls. En märkelig varietet af denna art har jag funnit, som eger följande karakterer: supra fuscescente rufus, capite nigricante, clypeo nigro-punctato, limbo rufo. Den påminner mycket om L. ater. var. 3. — L. fasciatus. Allm. öfver allt. L. flavus, teml. sälls. L. cinereus, teml. allm. L. cinereo-niger. Skog. sälls. Dessa båda träffas icke sällan tillsamman. L. agrestis. Allm. öfverallt. Vitaina pellucids. Öfverallt, isynnerhet uti skogarne. Från West-

manland och Dalarne meddelad af Målarmästaren Faedbicusson.

Helix bidentata. Leingeryd; teml. sälls. H. fulva. Allm. H. pomatia.
Ärup och Ljungby. H. arbustorum. Allm. H. nemoralis. Allm.
H. hortensis. Allm. H. fruticum. Allm. H. strigella. Bland buskarne vid Lebrasjö ganska allmän. H. incarnata. Vid Leingeryd, sällsynt. H. hispida. Allm. H. lapicida. På Ryssberget allmän.
Från Westmanland och Dalarne meddelad af Hr Faedbicussos.
H. pulchella. Allm. H. rotundata. Allm. H. ruderata Srup. teml.
sälls. H. pygmæa. Årup, sälls. H. cellaria, teml. allm. H. nitida, allm. H. crystallina, allmän.

Bullmus obscurus. Leingeryd, sälls. B. lubricus. Allman.

Succines amphibia var.  $\alpha$  et  $\beta$ . Allman. (S. Pfeifferi är annu icke funnen i orten.)

CLAUSILIA bidens, temi sälls. C. plicatula, temi. sälls. C. rugosa, allm. Pupa muscorum, allmän. P. edentula. (Denna art, som, sedan den blifvit funnen först på Gottland, upptäcktes vid Esperöd i Skåne 1845 af Mag. Hultmann, enligt underrättelse i bref och medde-

lade exemplar, har jag äfven funnit i närheten af Leingeryd. Vid Snäckgärdet nära Wisby på Gottland, fann jag den 1849 bland P. muscorum och P. umbilicata, men likväl på fuktigare botten än dessa båda allmännast förekommo. Så är den också i Skåne funnen på fuktig gräsbotten, då deremot P. muscorum synes mera föredraga sandiga ställen. Från alla tre lokalerne öfverensstämma exemplaren med hvarandra). P. fragilis. Skog. allm. P. anti-vertigo, teml. allm. P. pygmæa. Årup, sälls. P. vertiga, sälls.

Aunicula minima, allman.

Parsa fontinalis och Pa. hypnorum, teml. alimanna.

LTURALA stagnalis. Allm. Uti Blekesjö, som utmärker sig för att hysa gigantiska exemplar ur nästan alla former bland sötvattens-mollusker, förekomma de största af denna art, jag någorstädes sett. De äro ofta ända till 70 millim. i längd; för öfrigt likval lika de vanliga, endast ej så groft strierade på sista vridningen. L. suricularia. Lebre- och Kisby-sjösr; teml. allm. L. ovata, allm. L. balthica; vid Östersjön allm. L. succinea, vid Edenryd, teml. allm. L. peregra, allm. L. palustris. I närheten af Leingeryd; sälls. L. fusca, allm. Träffas äfven vid Östersjökusten. L. minuta; Bleke- och Wagne-sjöar, samt Kisby torfmosse; temligen allmän.

PLANORBIS contortus, allm. P. corneus, allm. P. hispidus. Kiaby torf-mosse, alim. P. spirorbis, allm. P. vortex. Blekesjö; teml. sällsynt. P. marginatus, allm. P. carinatus, allm. P. nitidus, teml. sällsynt.

Ancres fluviatuis, sallsynt.

Valvara piscinalis, Lebra- och Blekesjöar, teml. allmän. V. cristata, allmän.

PALUDINA Listeri (Fons.), allm. P. impura, allm. P. balthica, Östersjön; allman.

NERITINA fluviatilis, allman.

Crcles cornea, alim. C. lacustris, alim. C. calyculata, teml. sällsynt.

Pisidium obliquum, teml. sälls. P. pulchellum, alim. P. henslowianum,

Lebrasjö; sällsynt.

Unio tumidus, limosus et pictorum, Kiabysjö; allm. U. batavus, Kiabysjö; sälls.

Anodorta piscinalis Nilss. Kieby torfmosse, sälls. A. cellensis Schröt.

Blekesjö, sälls. A. anatina, Lebra- och Ifö-sjöer. Allm. A. rostrata Kock. Ifö och Blekesjöer, sälls. A. ponderosa Preiff. Kiebysjö, allm. A. complanata Ziecl. Kieby-, Ifö- och Wegne-sjöer; sälls. A. intermedia Preiff., teml. ellm. A. cygnea Lin., Blekesjö; sällsynt. (Från Westmanland och Delarne har jag genom Hr Fredrichsson erhållit A. anatina, rostrata och intermedia).

5. Hafsfaunans regioner vid Norges kust. — Hr Lovan meddelade följande utdrag ur ett bref från Hr Candidat P. Chr. Assnörnskn i Christiania:

»Först i Slutningen af Oktober f. Aar vendte jeg tilbage til Christiania fra min Reise til Hardangerfjorden og Bergens Stift. Udimod Havet, ved Moster og Bömmelöen opholdt jeg mig en Maaned; den störste Dybde, som her forekom var 240 Favne. I Quindherred længer ind mod Fjorden var jeg tre Uger; her angav man de störste Dyb at være 300—400 Favne. Inde i den egentlige Hardangerfjord, i Kintservig og Ullensvang tilbragte jeg en Maaned. Her forekom efter Fiskernes Angivelse Dyb af 500—600 Favne, noget som jeg ingenlunde finder usandsynligt, da Skraben ofte inde ved Land gik lige ned til et Dyb af 200 Favne. Den störste Dybde jeg naaede var 250 Favne eller knapt det. Det hændte mig derfor meget ofte, at jeg aldeles ikke fik Skraben i Bunden.

Den almindelige Erfaring, som jeg gjorde under Reisen med Hensyn til de bathymetriske Forhold var den, at de af Sans angivne Regioner ikke rigtig synes at holde Stik. Ude mod Havet der gaaer det vel nogenlunde efter den opstillede Norm, skjondt ogsaa der synes mig at være betydelige Afvigelser; men inde i Fjordene stiger Alt dybere ned og lader sig med Hensyn til sin Forekomst aldeles ikke bringe under saa sikkre og bestemte Regler, som de man har antaget som almeengjældende, idetmindeste for Havkystens Vedkommende. Koren har gjort den samme Bemærkning for de nærmest Bergen værende Fjorde. Lokaliteten og Bundens Beskaffenhed spille vist en langt större og vigtigere Rolle herved end man skulde troe. Ved Neapel og Sicilien har SARS gjort den lagttagelse, at FORBES'S Regioner fra Ægæer-havet der ikke holde Stik, og mig er det i Sandhed forekommet af de »Dredging Papers» der findes i Forbes's »Report» om Skrabninger ved Englands Kyster, at der i det Hele er en stor Usikkerhed i de övre og mellemste Regioner, medens Dybet og Litoralbæltet altid vise konstante Former. Dog, dette er Forhold, som nok ville opklares ved mere udbredte og nöiaktige Undersögelser.

Hvad her kan meddeles om mine Fund er kun forelöbigt, da jeg först nu har kunnet begynde at gjennemgaae Samlingerne. Af nye Former for Faunaen maa jeg nævne Monodonta limbata Phil., men kun i dode Expl. Denne, der jo forekommer levende i Middelhavet, har Sars ogsaa fundet i eet Expl. ved Manger. Koren har fundet Skallen af en Pectunculus ved Bergen. Disse Fund ere jo i visse Maader ligesaa mærkelige, som at der blandt de af mig i Christiania-fjorden fundne Former er den nordamerikanske Nucula (Yoldia) sapotilla Gould. Koren har fundet en stor og smuk Yoldia paa betydeligt Dyb, som han har kaldt Y. abyssicola. Foruden de anforte har jeg ogsaa fundet en Cerithium, som jeg formoder er ny, og som passende maa kaldes niveum. Af sjeldne Echinodermer har jeg fundet Ophioscolex purpurea, Pteraster militaris og Echinus elegans Men min störste Skat er en ny Söstjerne, der er den störste og pragtfuldeste jeg har seet. Den maa vistnok ansees som Typus for en ny Familie, thi den forener Asteridernes med Födder (to Fodrader i hver Fure) forsynede Armfurer med Ophiurernes Skive, og inden i denne Skive findes en leddet Kalkring, hvorfra Armene, 44 i Tallet, have sit Udspring. Hvorvidt Blindtarme og Generationsorganer strække sig ind i Armene kan jeg ikke med Vished afgjore, da jeg ikke fik undersøge Dyret i frisk Tilstand, og de Explr. jeg har ere, formedelst den daarlige Sprit, jeg maatte tage til Takke med, saa slet konserverede, at Armenes Indhold er oplöst. Munden er aldeles nögen, uden Tænder eller Skjæl; saavel Skiven som Armene er bedækket med en Hud, der indeholder mangehaande Kalkpartikler, men ikke Skjæl. Analaabning mangler; Madreporpladen sidder på Rygsidens Rand. Skelettet har den nærmeste Lighed med Beenbygningen hos Comatula. Armene ere besatte med sex Rader af kortere og længre (de længste over en Tomme) Pigge eller Naale, der ere bedækkede med en Membran, som ender i en Blære ved Naalens övre Ende, og denne Membran, især Blæren, indeholder utallige mikroskopiske tandede Kalkhager, af hvilke to og to gribe mod hverandre som Hagerne paa Pedicellariernes Hoved. Skiven er kun 4 till 41 Tomme i Giennemsnit, men hver af Armene, en tredjedeel af

SELLINST PALIST deres Længde fra Skiven, ‡ till ‡ Tomme tykke samt 14—42 Tomme lange. Den hele Söstjerne er stærkt röd med Skygninger af guulrödt og saa overordentlig fragil, at det ikke har lykkedes mig at erholde et eneste heelt Explr. Frisk og heel seer den ud som en pragtfuld Straaleglorie. Denne-Gloria Maris fandtes kun paa en eneste Lokalitet, paa en næsten lodret Klippevæg mellem 100 og 200 Favne, og uagtet jeg tilbragte over en Uge med at skrabe efter den her, fik jeg dog kun nogle faa Explr. I Bergen fik jeg den smukt tegnet for det til Sommeren udkommende Hefte af Fauna litoralis. — Af sjeldnere Polyper gjenfandt jeg Lobularia gracilis, som Sans har fundet i Nordlandene.»

Med anledning af detta meddelande fästade Hr Lovin Akademiens uppmärksamhet på de vigtiga upptäckter inom hafszoologiens område vetenskapen redan fått emottaga och framdeles kan förvänta från Norge, der Sans redan för 25 år sedan började sina grundliga undersökningar, och alltsedan, jemte andra nitiska män, med utmärkt framgång begagnat sitt lands för sådana forskningar så serdeles lyckliga belägenhet. I afseende på de högst betydliga hafsdjup i det inre af fjordarna, som Hr Assjörnsen angifvit, återkallade Hr Loven i Akademiens minne . hvad han för längre tid sedan engång yttrat, i berättelsen om en år 4840 utförd resa i Bohus län, nemligen huru det förhållandet, att de största djupen träffas ej utanför, utan innanför skärbandet och i fjordarna, är ett drag i bildningen af vår halfös vestra kuster, som återfinnes öfverallt, från Bohuslän till det nordligaste Norge. På yttre sidan af Finmarkens stora öar sänker sig hafsbottnen oftast småningom och uppnår först på en eller annan mils afstånd från land det stora djup, från hvilket »havbroen» åter höjer sig. På deras inre sida deremot och i smala sund och fjordar, är det vanligt, att helt nära klippväggen finna djup af 400 till 300 famnar. På samma sätt träffas i Bohuslan, i Uddevallafjorden, i Gullmarsfjorden, innanför Vaderčarna, på östra sidan om Kosterčarna, djup af anda till 430 famnar, som mellan svenska kusten och Jutland ej återfås förr

an långt ute i Skagerrack. Denna företeelse synes få en ökad betydelse genom Hr Asbjörnsens uppgifter om djup af ända till 500—600 famnar i det inre af fjordarna, i synnerhet om det skulle visa sig, att de största af dessa tvärdjup finnas i närheten af Norges högsta fjellbildningar, och således landets vertikala dimensioner under hafsytan tilltaga i förhållande till dem, som äro öfver densamma.

### Inlemnade afhandlingar.

Af Kongl. Porvaltningen af Sjöärenderna: Tjugo journaler öfver observationer anställda vid Fyrbäksstationerna.

Remitterades till Hr ERDMANN.

Af Hr Bergmästaren Franz v. Scherle: Meteorologiska observationer anställda i Philipstad.

Ölverlemnades till det astronomiska observatorium.

Af Hr Ruse: om geologiska beskaffenheten af gulddistrikterna i Californien.

Remitterades till Hr Endmann.

## Akademiska angelägenheter.

Hr Magister Docens Blomstrand, som innehaft det Berzelianska stipendiet, hade anmält, det han erhållit anställning å annan ort, och då han sålunda vore förhindrad att i enlighet med donators föreskrift hädanefter vistas vid Universitetet, afgick han från stipendiet.

Sedan Hr Pasca, som genom anstäldt val kallades till Præses under det nu ingångna akademiska året, på grund af vacklande hälsa afböjdt detta bevis på Akademiens förtroende, blef genom förnyad om-

röstning Hr Akerman vald till ordförande.

Hr REUTERDAUL nedlade derefter præsidium med ett tal: Om det sätt hvarpå de exacta vetenskaperna blifvit af en svensk lärd, Olaus Magnus, behandlade vid början af den nyare tiden.

Vid Akademiens offentliga sammanträde på dess årliga bögtidsdag, den 31 Mars, äfgaf Sekreteraren följande berättelse om de under året timade förändringar:

Beräkningarns af den på Kongl. Majtts nådiga befallning företagna och redan år 1852 afslutade gradmätningen, samt höjdmätningarna i Lappmarken, hafva under det sistförflutna året så fortgått, att den hufvudsakligaste, och tilliks besvärligaste delen deraf, eller den geodetiska, blifvit fulländad, hvarigenom en konnectering mellan de svenska

mätningarne och de norrska å ena sidan, samt de ryska å den andra, lätt blir möjlig. För att träffa aftal om arbetets utgifvande har under sistlidne sommar ett sammanträde härstädes egt rum mellan Statsrådet Struwe samt Professorerne Harstéen och Selanden.

Sedan Kongl. Mej:t redan tillförene i nåder anbefellt, att meteorologiska observationer, i enlighet med den af Löjtnant Maurt i Washington utförda planen, om bord å svenska örlogsfartyg, som passera
Atlantiska Oceanen, skola förrättas samt till Vetenskaps-Akademien
öfverlemnas till delgifvande åt Herr Maurt, har Kongl. Maj:t, efter
Akademiens underdåniga förslag, lemnat nådig föreskrift om erforderliga instrumenters anskaffande, äfvensom åtgärder i nåder blifvit vidtagna för dylika observationers anställande å inhemska handelsfartyg,
hvarigenom allt Sverige numera kan deltaga i dessa för vetenskaperna
och sjöfarten lika gagneliga iakttagelser.

Men äfven på ett annat ännu verksammare sätt har Sverige deltagit i de sjöfarande nationernas bemödanden i vetenskapens tjenst. Den för fäderneslandet hedrande jordomseglings-expedition, som nyligen med Fregatten Eugenie under befäl af Hr Contre-Amiralen Vincim blifvit utförd, har, jemte den aktning den tillvunnit svenska flaggan, tillika hembragt värdefulla observationer och rika förråder af naturalster, hvilka, närmare granskade, i sin mån skola bidraga till vetenskapernas tillväxt. För att lemna en öfverblick af de physikaliska arbetena, verkställda af Premier-Löjtnanten Skogman och Studeranden JOHANSSON, och af omfånget af de hemförda samlingarne, frukten af Doktor Kinbergs och Magister Anderssons verksamhet, må här endast i korthet namnas, att meteorologiska journaler blifvit förda öfver luftens tryck och temperatur, vindens riktning och styrka, atmosferens utseende och öfriga fenomener, äfvensom öfver hafvets temperatur, allt för hvar tredje timma hela dygnet om under sjelfva resan, och att observationer likaledes antecknats öfver jordmagnetismens intensitet i horisontel riktning, bestämd på alla af fregatten besökta fasta platser, såval genom vibrations- som deviations-experimenter, samt öfver jordmagnetismens intensitet i vertikal riktning, tagen både ombord och i land. hvarforutan hygrometriska iakttagelser blifvit gjorda och hafsvattnets salthalt anmärkt.

De naturhistoriska samlingarna innehålla en betydlig mängd dyrbara alster af nästan alla klasser. Den zoologiska utgöres af 3,714 numror, hvarje öfverhufvud motsvarande flera, stundom många arter, förvarade dels i sprit i 14 trädkärl, 9 zinkcylindrar, 30 större blecklådor, 246 bleckdosor af omkring 3 kannas rymd, oberäknadt talrika glasburkar och rör, dels i torrt skick i 60 lådor, 19 fat och 69 bleckdosor. Växterna torde efter sannolikt öfverslag uppgå till närmare 50,000 exemplar. Sådana resultater hafva endast kunnat vinnas genom den nitfulla och kraftiga medverkan fregattens chef städse häråt lemnat, samt genom de utsedde naturforskarnes insigter och oafbrutna bemödanden att väl begagna hvarje ögonblick för uppfyllandet af sina åligganden. Samlingarna äro gjorda på alla af fregatten besökta ställen i närmare 30 särskilda länder och till en del i trakter hvarifrån intet förefanns i bärvarande museer. Af dessa förråder kommer, ealigt

Kongl. Maj:ts nådiga föreskrift, att aflemnas dupletter till rikets universiteter.

För att bereda allmänheten tillförlitlig kännedom om mträds bearbetning med maschiner», hvilket ämne Fabrikören Jean Bolinden, med ett af Akademiens framlidne ledamot John Swarz lemnadt anslag, vid industri-expositionen i London närmare granskat och i sin till Akademien afgifna reseberättelse fullständigt framställt, har, i enlighet med Hr Swarz's önskan, nyssnämnda meddelanden jemte tillhörande plancher blifvit införda i Tidskrift för praktisk byggnadskonst.

Docenten i Kemi vid Upsala universitet, Läraren i Agricultur-Kemi vid Ultuna landtbruks-institut, Magister Johan Keijsen, som, för utvidgandet af sina insigter i det honom anförtrodda läroämnet, af Akademien erhållit Byzantinska resestipendiet på ett år, har nyligen till fäderneslandet återkommit från ett besök vid Tysklands förnamsta landtbruksskolor och är nu sysselsatt med berättelsen om sin resa.

Med Akademiens reseanslag för år 1853 har Professor Mosandra i mineralogiskt hänseende besökt åtskilliga bland mellersta Sveriges grufvor, äfvensom några ställen i Norrige, och har från denna resa, om hvilken han ingifvit berättelse, hemfört mineralier af icke ringa värde.

Under fortfarande ledning af Professor Faizs har, med anslagna statsmedel, ett betydligt antal svenska Svamparter ytterligare blifvit afmåladt, hvarigenom den redan förut värdefulla samlingen vunnit ökad fullständighet.

l de af ett talrikt auditorium besökta Thamiska föreläsningarna har Akademiens Physiker afhandlat läran om ljuset.

Såväl till följe af Kongl. Maj:ts i nåder infordrade yttranden, som af Embetsverkens remisser, har Akademien under det sistlidna året afgifvit utlåtanden öfver ärender, hvilka påkallat vetenskaplig utredning, nemligen: om allmänt stadgande mot försäljning af rått och odestilleradt branvin, om anslagen till vetenskapliga resor och utgifvande af lärda arbeten, om åtgärder med anledning af den i Brüssel hållna Navigations-kongressen, om decimal-systemets tillämpning på rikets mått, mål och vigt, om ett af franske undersåten Bazile DE FRAMERY meddeladt sätt att till ångdrift begagna det vid beredningen af s. k. cokes onyttigt bortgående värmet m. m. Dessutom har Akademien baft tillfredsställelsen att vitsorda det ändamålsenliga fullbordandet af den maschin för uträkning och tryckning af mathematiska tabeller, hvilken Hrr Schruz uppfunnit och med dertill anvisadt statsanslag så utfört, att den ei blott kan tjena till ledning vid frambringandet af dylika apparater till hvad omfång som helst, utan är så fullandad både till sin idé och i utförandet, att den, behörigen inställd och endast med en vanlig vef hållen i verksamhet, sjelf beräknar serier med 4 differenser och ands till 15 siffror, hvarjemte den samtidigt trycker resultaterna i tabellform med anda till 8 siffror, sedan den sjelf vederbörligen korrigerat den sista.

Sin verksamhet har Akademien i öfrigt på vanligt sätt fullföljt genom utgifvande af handlingar för år 1852, öfversigten af förhandlingarna vid sammankemsterna och årsberättelser öfver vetenskapernas framsteg. För 1853 äre afhandlingar inlemnade af Magister Docens C. W. BLONSTRAND, Hr H. von Post och Doktor Chr. Stenhamma.

Som Prognosticon till 1855 års Almanacha inflyter en för allmänheten lämpad uppsats om Kolerafarsoten.

Från Kongl. Förvaltningen af Sjöärendena har Akademien emottagit de meteorologiska och vattenhöjds-observationer, som vid fyrbåksstationerna under åren 1852 och 1853 blifvit förda, hvarförutan fir Amiralen Kreuger för dessa år meddelat af honom gjorda tabellariska sammandrag öfver vindarnes riktning och styrka m. m. å nämnda ställen. Resultaterna häraf komma framdeles att genom Akademiens skrifter allmängöras. Meteorologiska iakttagelser hafva i öfrigt ingått från Kronofogden Burnan i Neder-Calix, Inspektor Brörnan på Tolffors bruk vid Geste samt från Doktor Prund i Alexandria.

Bland vetenskapliga meddelanden, som Akademien dessutom under året fått emottaga, torde böra nämnas: berättelse om en resa till det inre af sydvestra Afrika af Hr C. J. Andersson, beskrifning öfver Gellivare malmberg af Bergmästaren von Scherle, anmärkningar om Koleran af Geheime Hofrath Baumgärtner i Freiburg, medicinska försök med Galvanism af Doktor Crusell i St. Petersburg, samt uppsattser i astronomiska och fysiska ämnen af Ryttmästaren von Schumachen vid Appenrade.

Nya litterära förbindelser äro ingångna med Accademia de nuovi Lincei i Rom, the American geographical and statistical Society i New-York, die naturforschende Gesellschaft och der naturwissenschaftliche Verein i Halle, Ungerska Vetenskaps-Akademien i Pesth m. fl.

Bibliotheket, hvilket liksom den fysikaliska samlingen på vanligt sätt genom inköp blifvit förökadt, har äfven blifvit riktadt genom utbyten och skänker, bland de senare med flera dyrbara arbeten, såsom af Hans Maj:t Konungen: Chenu's illustrations conchyologiques 1—83 livr. kolorerade plancher in folio; af Hans Maj:t Konungen af Preussen: fortsättning af Lepsii Denkmäler aus Ægypten und Æthiopien, Lief. 33—41 atlas folio; af Kongl. Storbritanniska regeringen: fortsättning af the geological Survey of great Britain, 20 Chartor in folio; af Kejserl. Franska regeringen genom H. Ex. Herr Grefve G. Löwenbell: Voyage au Pol Sud et dans l'Océanie par Dumont d'Unville, med plancher in folio; af the Smithsonian Institution i Washington: ett större antal verk rörende Nordamerikas geologi, naturalhistoria och ethnografi; af Herr Anatole Demidopp: fortsättning och slut af hans Voyage dans la Russie méridionale; af Kongl. Förvaltningen af Sjöarendena: fullständig samling af Svenska Sjökort, 67 stycken etc.

Knappast har Rikets Naturhistoriska Museum under något föregående år vunnit betydligare tillväxt än under det sistförflutna, förnämligast genom de stora och värderika samlingar, hvilka med fregatten Eugenie från alla verldsdelar blifvit hemförda, men äfven genom de icke ringa skänker, som i öfrigt ingått. Det är med synnerlig fägnad Akademien erfarit det ökade intresse, som ej mindre de förenade Rikenas Konsuler å aflägsma orter och utrikes vistande landsmän, än främmande vetenskapsidkare i detta hänseende visat.

Så har den mineralogiska samlingen ökate med ånda till 4,220 stycken, väl till största delen bestående i de Skandinaviska stuffer som Intendenten under sin nyssnämnda resa anskaffat till ett antal af 3,851, men åfven med de bidrag fregatten Eugenie hemfört, samt genom gåfvor, bland hvilka i främsta rummet en utmärkt samling grönländska mineralier (185 st.) skänkta af Herr Rikk i Köpenhamn.

Det botaniska museum har genom Magister Anderssons insamlingar under resan kring jorden, från 41 ställen i 28 vidtåtakilda länder, erhållit talrika växtarter, bland hvilka de från Gallapagos-öarne troligen till stor del äro för vetenskapen nya samt i antal öfverstiga hvad som tillförene derifrån till Europa anländt. Dessutom äro större sviter af sällsynta växter från Japan, Java, Borneo, Celebes och Amboina förärade af Professor Blume i Leyden, från Central-Amerika af Apothekaren Hjalmansson i Porto Rico, från Madeira af Professor (Iswald Heer i Zürich, från Rhodus af Professor Hedenborg, från Sicilien af Doctor Tudano, oberäknadt de svenska arter som erhållits från rikets flesta delar.

Genom de ansenliga förråder af djurarter ur alla klasser, hvilka Doctor Kindere från expeditionen hemfört, har den zoologiska afdelningen vunnit sin betydligaste förökning, men äfven andra utmärkta remisser hafva ankommit, bland hvilka en större fogelsamling från Nubien, Sennaar och Fazoglu, skänkt af vice Konsul Bartolucci i Cairo; insektarter från Rhodus af Professor Hedenborg; insekter af membracidernas grupp från Doctor Signorer i Paris; djur af flore klasser från Honduras af Apothekaren Hjalmarsson, som ytterligare derifrån afskickat tvenne sändninger, hvilka denna vår äre att förvänta, likasom sällsynta däggdjur och foglar från Chileniska Anderna, förärade af Konsul Bahlsen i Valparaiso. Senast har Presidenten Grefve Mannerusim öfverlemnat i bärvarande museum felande typexempler till Herr Bohemans Monographia Cassididarum.

Den minnesstod Akademien bar för afsigt att uppress öfver Jacos Benzelius är nu under arbete af Professor Qvannstnöm och kommer att uppställas på den vackra plats, som vid Nybron å Ladugårdslandet är ordnad.

Årets anslag för naturvetenskapliga resor inom fäderneslandet, 400 R:dr Banko, delas lika mellan Observator Ånestnöm för fortsättandet af hans magnetiska observationer i mellersta Sverige, och Studeranden A. E. Holmeren i Upsala för entomologiska forskningar i Halland och norra Skåne.

Lindbomska belöningen är tillerkänd Observator Åreström i Upsala för »Optiska undersökningar» och den Flormanska åt Prosector
Wahleren i Lund för »anteckninger öfver byggnaden af ryggmärgen
och ryggmärgsganglierna hos Rockan», båda införda i Akademiens handlingar för år 1852.

Instrumentmakarne Sönensen och Frans Beng hafva erhållit uppmuntran för skicklighet i förfärdigande af mathematiska instrumenter.

Dagens minnespenning är egnad åt en bland denna Akademies stiftere, Miaten Taievald.

Vetenskaps-Akademien saknar inom sin krets bland inländske ledamöter: Fabrikören John Swarz; Stats-Rådet och Ridd. af K. N. O. Samuel Grubbe; Fabriksidkaren, Ridd. af K. W. O. Samuel Owen samt. Hofmarskalken och Kommendören af K. W. O. m. m. John Adolf Levonmark, hvilken i nära ett halft sekel såsom Akademiens Kamererare nitiskt vårdat hennes ekonomiska angelägenheter; och bland utländska ledamöter: Professoren vid École polytechnique i Paris Theodor Olivika; Kejserl. Franska Institutets Sekreterare m. m. François Arago samt Mineralogiæ Professoren i Halle Banst Friedrich Gramar.

Deremot har Akademien under sistlidet år med sig förenat såsom inländska ledamöter: Bergs-Rådet och Kommendören af K. W. O. Johan Lorenat Aschan och Kongl. Svenske och Norrske Ministern i London, Contre-Amiralen m. m. Christian Adolf Virgin, samt bland utländske ledamöter upptagit: Intendenten öfver Bergverken i Finland, Statsrådet m. m. Nils Nordenskjöld i Helsingfors; Mathematum Professoren vid Universitetet i Berlin G. Lejeune-Dirichlet; Math. Professoren vid École polytechnique i Paris, Ledamoten af Franska Institutet G. Lant, samt korresponderande ledamoten af samma Institut, Medicinz Doctorn Leon Durour i Sit Sévèr.

### SKÄNKER.

### Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af K. Nederlåndska Regeringen.

Flora Batava. Aflev. 174. Deel XI: Reg. 4:0.

Af K. Videnskabernes Selskab i Köpenhamn. Oversigt over Forhandlinger 1853. 8:0.

### Af Kejserl. Finska Universitetet i Helsingfors.

Programmer och Disputationer H. T. 1852 och V. T. 1853.

### Af Royal Society i London.

Philosophical Transactions 1853: P. 3: 4:0.
List of Members 1853. 4:0.
Proceedings. Vol. VI: nr. 91. 101. 8:0.
Address of the Earl Rosse, Nov. 1853. 8:0.
Greenwich magnetical and meteorological Observations 1851.
Astronomical Observations made by Th. Cotton. Lond. 1853. 4:0.

### Af Royal Geographical Society i London.

Journal of the Society. Vol. XXIII. 1853. 8:0. General Index of the second ten voll. 1853. 8:0.

### Af Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. IX: f. 28-35. T. XI: f. 1-3. 8:0.

Af K. K. Geologische Reichs-Austalt i Wien. Jahrbuch 1853: nr. 2. 4:0.

#### Af Zoelogisch-Botanischer Verein i Wien.

Verhandlungen des Vereins. B. III. 1853. 8:0.

#### Af Physikalisch-Medicinische Gesellschaft i Würzburg.

Verhandlungen. B. IV: H. 1, 2. Wbg. 1853, 54. 8:0. Verzeichniss der Bibliothek der Gesellschaft. 1853. 8:0.

#### Af Société des Sciences Naturelles i Cherbourg.

Mémoires de la Société. Vol. 1: Livr. 1-4. Cherb. 1852, 53. 8:0.

#### Af Författarne.

AGARDH, J. M., Observationes Eclipsis solis, quæ erat die 28 Julii 1851. Lundæ 1853. 4:o.

BLONDLOT, N., Essai sur les fonctions du foie. Paris 1846. 8:0, jemte 3:ne medicinska brochurer. 8:0.

Bonsdorff, E. J., Redogörelse för resultaterna af vattenkurens användande . . . i Åbo 1853. Helsingf. 1854. 8:0.

#### Af Utgifvarne.

Flora. 1853: N:r 32-48. 1854: N:r 1-3. Regensb. 8:o.

#### Af Hr Buys-Ballet i Utrecht.

Uitkomsten van Wetenschap en Ervaring aang. Winden en Zeestroomingen. Utrecht 1853. 8:0.

Het universeel Extract-journal met Verklaring. Utr. 1853. 8:0, jemte tabeller.

## Af Mr Scheele i Filipstad.

Wermlandska Bergsmannsföreningens Annaler. 1852, 1853. Sthm. 1853, Orebro 1854. 8:o.

Tal och berättelse vid K. Wermländska Hushållnings-Sällskapets 50:de Års-sammankomst, 1853. Carlstad, 1854. 8:o.

#### Till Rikets Naturhistoriska Museum.

## Zoologiska afdelningen.

## Af Hennes Maj:t Enke-Drottningen.

En Numida meleagris.

## Af Handlanden Rampe.

En Ranatra linearis.

Öfvers, af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 11. N:o 4.

#### Af Professor Muss.

En Vidua paradisea.

#### Af Konsul Bahlsen i Valparaiso.

En samling af 138 st. Foglar och 9 Däggdjur från Chili, mest från högre regionen af Andiska bergen.

#### Af Hr Grefve Mannerheim.

En samling af Cassidider, typer till Hr Bonemans monografi öfver denna insektfamilj.

## Botaniska afdelningen.

#### Af Hr Apothekaren Hjalmarsson.

Trehundradetrettioåtta phanerogamiska växtarter från Honduras, mest af Compositæ, Leguminosæ, Melastomaceæ, Labiatæ, Scrophulariaceæ, Euphorbiaceæ och Gramineæ, samt märkvärdigare officinella arter af Jonidium, Convolvulus, Ipomæa m. m.

Nittiosex cryptogamiska arter från Honduras, S:t Thomas och S:t Chri-

stoffer.

Fjorton märkvärdigare fruktslag från Honduras, t. ex. Erythrina Corallodendron, Myroxylon peruiferum, Crescentia Cujete, Hymenæs Courbaril, Ipomæs Mechoacan, m. fl.; rötter af den sistnämnda och af en Jonidium, m. m.

#### Af Adjunkten vid Kongl. Veterinår-Skolan i Skara, Hr N. E. Forssell.

Tio arter från Brasilien.

#### Af Studeranden Hr S. O. Lindberg.

Åttio arter från Orangerierna vid Stockholm, samt tio Mossarter från Stockholmstrakten, hvaribland det af gifvaren först såsom Svenskt upptäckta Octodiceras julianum.

#### Af Botanices Intendenten.

Fyrtiosju sällsyntere skånska arter, meddelade af Hr Magister Areschoug, hvaribland Allium montenum, Phalangium ramosum, Juncus balticus och obtusiflorus, Psamma baltica, Holcus mollis, Elymus europæus, Peucedanum Oreoselinum, Rumex Nemolapathum, Astragalus arenarius m. fl.

Trettie odlade fruktsorter från Stockholms omgifningar.

## Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium i Januari 1854.

|     | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                | The            | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.      |             |         |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
|     | Ki. 6<br>f. m.                                  | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Ki. 6<br>f. m: | Kl. 2<br>e. m.           | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m. | K1. 9       | nin-    |
| 1   | 24,95                                           | 24,88          | 24,80          | <b>— 7°6</b>   | <b>—</b> 7°4             | <b></b> 7°6    | N.             | N.N.O.         | N.N.O.      | Snö     |
| 2   | 24,72                                           | 24,80          | 24,94          | - 5,9          | <b>— 8,9</b>             | 7,7            | v.s.v.         | s.s.o.         | O.N.O.      |         |
| 3   | 25,09                                           | 25,15          | 25,27          | 6,1            | - 3,9                    | 5,4            | <b> </b> —     | N.N.O.         | N.N.O.      |         |
| 4   | 25,38                                           | 25,37          | 25,32          | <b></b> 7,0    | - 6,0                    | - 7,0          | N.N.O.         |                |             | Halfkl. |
| 5   | 25,28                                           | 25,28          | 25,27          | 6,0            | 5,0                      | - 6,4          | О.             | o.s.o.         | О.          | Sað     |
| 6   | 25,25                                           | 25,24          | 25,25          | <b>— 7,0</b>   | <b>—</b> 5,1             | 5,0            | o.             | О.             | О.          |         |
| 7   | 25,25                                           | 25,34          | 25,40          | 6,6            | 9,1                      | 14,0           | N.N.O.         | N.N.O.         | n.n.o.      |         |
| 8   | 25,41                                           | 25,42          | 25,44          | 19,0           | 16,0                     | 22,0           |                | ·              | N.          | Klart   |
| 9   | 25,40                                           | 25,45          | 25,49          | 12,0           | 10,0                     | -13,0          | N.N.O.         | N.O.           | N.O.        | Mulet   |
| 10  | 25,51                                           | 25,60          | 25,64          | 10,0           | <b>— 6,9</b>             | <b>— 8,0</b>   | O.N.O.         | O.N.O.         | 0.N.O.      | Suö     |
| 11  | 25,66                                           | 25,68          | 25,71          | - 8,0          | 10,0                     | <b>—10,</b> 5  | N.N.O.         | N.N.O.         | N.          |         |
| 12  | 25,71                                           | 25,70          | 25,71          | <b>—10,5</b>   | <b>—</b> 7,2             | <b> 7,8</b>    | N.             | N.             | N.          |         |
| 13  | 25,69                                           | 25,71          | 25,75          | 6,0            | <b>— 4,9</b>             | <b></b> 6,0    | N.             | N.N.O.         | n.n.o.      |         |
| 14  | 25,78                                           | 25,78          | 25,78          | 10,0           | - 6,4                    | 6,4            |                |                | O.N.O.      | Mulet   |
| 15  | 25,77                                           | 25,75          | 25,75          | <b>— 4,</b> 5  | - 5,1                    | 7,1            | <b>s.o.</b>    | s.o.           | О.          | Suö     |
| 16  | 25,75                                           | 25,75          | 25,72          | <b>— 8,7</b>   | <b>— 7,0</b>             | 7,5            | о.             | s.o.           | <b>s.o.</b> |         |
| 17  | 25,74                                           | 25,70          | 25,67          | 6,5            | <b>- 4,</b> 8            | 3,0            | <b>s</b> .o.   | O.N.O.         | 0.8.0.      |         |
| 18  | 25,52                                           | 25,50          | 25,48          | - 1,8          | + 1,2                    | + 1,7          | s.             |                | v.s.v.      | Dimma   |
| 19  | 25,57                                           | 25,64          | 25,66          | + 2,0          | + 1,0                    | + 0,1          | V.N.V.         | v.n.v.         | V.N.V.      |         |
| 20  | 25,65                                           | 25,69          | 25,70          | + 3,0          | + 1,1                    | 0,4            | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.      |         |
| 21  | 25,63                                           | 25,59          | 25,63          | - 1,5          | 0,3                      | + 0,1          | s.v.           | s.s.v.         | v.          |         |
| 22  | 25,71                                           | 25,73          | 25,72          | - 0,2          | 0,3                      | + 1,1          | v.             | v.             | v.s.v.      | Mulet   |
| 23  | 25,71                                           | 25,66          | 25,62          | + 1,1          | + 1,9                    | - 2,0          | s.s.v.         | s.s.v.         | s.          | Klart   |
| 24  | 25,62                                           | 25,55          | 25,47          | 0,0            | <b>— 0,7</b>             | - 0,9          | s.s.v.         | s.s.v.         | s.s.v.      | Mulet   |
| 25  | 25,45                                           | 25,48          | 25,52          | 2,0            | 0,7                      | + 0,7          | s.s.v.         | s.v.           | S.Y.        |         |
| 26  | 25,41                                           | 25,28          | 25,34          | 0,0            | + 3,1                    | + 1,8          | s.v.           | s.v.           | s.v.        | Klart   |
| 27  | 25,71                                           | 25,75          | 25,75          | <b>— 1,0</b>   | + 0,2                    | <b>— 1,</b> 8  | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.      |         |
| 28  | 25,52                                           | 25,43          | 25,36          | + 2,0          | + 2,6                    | + 1,0          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.      | Mulet   |
| 29  | 25,27                                           | 25,16          | 24,91          | + 0,3          | + 0,1                    | + 0,5          | v.s.v.         | v.s.v.         | 5.          |         |
| 30  | 24,69                                           | 24,76          | 24,90          | + 0,5          | + 0,7                    | <b>— 0,2</b>   | v.s.v.         | v.s.v.         | v.          | Saŏ     |
| 31  | 24,68                                           | 24,57          | 24,93          | 1,5            | + 2,0                    | 0,0            | 0.5.0.         | V.N.V.         | v.n.v.      |         |
| Me- | 25,434                                          | 25,432         | 25,448         | -4.53          | 3.61                     | -4.60          |                | ,              |             |         |
| •   | 25,438 —425                                     |                |                |                |                          |                |                |                |             |         |

## i Februari 1854.

|     | Barometeru<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                | The            | ermomet<br>Celsius. |                | Vindarna.      |                |                | Aumärki<br>ger. |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1   | Kl. 6 f. m.                                     | Kl. 2<br>e. m. | KI. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.      | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m. | Ki. 9<br>e. m. | nin-            |
| 1   | 25,00                                           | 24,99          | 24,91          | - 50           | <b>— 1º9</b>        | <b>— 2°3</b>   | V.N.V.         | V.N.V.         | v.             | Klart           |
| 2   | 24,89                                           | 24,90          | 25,01          | <b> 3,</b> 5   | + 0,1               | + 0,3          | v.n.v.         | V.N.V.         | <b>v.</b> n.v. | _               |
| 3   | 25,12                                           | 25,10          | 25,33          | <b>— 3,0</b>   | - 0,1               | 0,3            | V.N.V.         | v.n.v.         | V.N.V.         |                 |
| 4   | 25,46                                           | 25,47          | 25,48          | - 5,0          | + 4,9               | - 1,3          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         |                 |
| 5   | 25,37                                           | 25,25          | 25,11          | <b>~ 1,5</b>   | + 1,0               | + 0,2          | s.v.           | s.s.v.         | s.s v.         | Mulet           |
| 6   | 25,00                                           | 24,69          | 24,60          | + 0,1          | + 0,2               | + 1,9          | s.s.▼.         | s.             | V.N.V.         | Snő             |
| 7   | 24,69                                           | 24,61          | 24,73          | - 3,7          | + 0,2               | <b>— 4,0</b>   | v.s.v.         | N.V.           | V.N.V.         | —               |
| 8   | 24,79                                           | 24,83          | 24,85          | 8,9            | - 3,8               | 5,0            | ·              | l i            | N.N.O.         | Klart           |
| 9   | 24,99                                           | 25,04          | 25,18          | <b>— 7,</b> 5  | - 4,2               | 10,7           | N.N.O.         | v.n.v.         | N.N.O.         | Mulet           |
| 10  | 25,31                                           | 25,41          | 25,49          | -11,0          | <b>— 8,</b> 5       | <b>—10,5</b>   | N.N.V.         | N.N.O.         | N.N.V.         | Saū             |
| 11  | 25,49                                           | 25,49          | 25,57          | 5,0            | <b>— 7,</b> 7       | -11,4          | N.N.V.         | N.N O.         | N.N.O.         | -               |
| 12  | 25,65                                           | 25,76          | 25,85          | -11,2          | -10,2               | <b>—12,</b> 5  | N.N.O.         | N.N.O.         | N.N.V.         | Halfer          |
| 13  | 25,87                                           | 25,83          | 25,75          | <b>—13,0</b>   | - 7,2               | - 7,2          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.             | _               |
| 14  | 25,68                                           | 25,31          | 24,72          | <b></b> 5,5    | + 2,1               | + 3,5          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Malet           |
| 15  | 24,49                                           | 24,46          | 24,64          | + 1,0          | - 1,0               | <b>— 3,0</b>   | v.s.v.         | N.V.           | N.N.V.         | Saô             |
| 16  | 24,85                                           | 24,98          | 25,06          | 8,0            | - 7,1               | 10,0           | N.N.V.         | N.N.V.         | v.             | Haller          |
| 17  | 24,92                                           | 24,71          | 24,54          | - 8,1          | 0,2                 | + 1,0          | S.             | s.▼.           | s.             | Saö             |
| 18  | 24,36                                           | 24,35          | 24,52          | + 0,9          | + 0,2               | 1,0            | S.             | s.             | S.             | —               |
| 19  | 24,83                                           | 25,06          | 25,22          | <b>— 6,5</b>   | 5,0                 | <b>— 7,</b> 5  | v.             | v.n.v.         | V.N.V.         | Mulet           |
| 20  | 25,35                                           | 25,36          | 25,28          | - 6,8          | <b>— 3,0</b>        | <b>— 4,0</b>   | v.s.v.         | s.v.           | S.S.V.         |                 |
| 21  | 25,34                                           | 25,54          | 25,65          | 1,1            | + 1,7               | 4,3            | N.N.V.         | V.N.V.         | v.             | Klart           |
| 22  | 25,67                                           | 25,60          | 25,47          | <b> 7,3</b>    | + 2,0               | + 0,5          | s.▼.           | s.s.v.         | s.s.v.         | -               |
| 23  | 25,27                                           | 25,12          | 25,16          | - 2,0          | + 0,5               | - 1,1          | s.s.▼.         | S.S.V.         | s.s.v.         | _               |
| 24  | 25,38                                           | 25,42          | 25,19          | 5,1            | + 0,1               | <b>— 0,3</b>   | V.N.V.         | v.s.v.         | s.s.v.         |                 |
| 25  | 24,82                                           | 24,72          | 24,71          | + 2,2          | + 1,8               | - 3,5          | s.v.           | V.             | ٧.             | Seă             |
| 26  | 24,74                                           | 25,22          | 25,44          | 1,0            | 0,1                 | 2,0            | N.N.V.         | N.             | N.             | -               |
| 27  | 25,62                                           | 25,69          | 25,63          | 8,5            | 1,8                 | _ 3,0          |                | S.♥.           | V.             | Klart           |
| 28  | 25,49                                           | 25,35          | 25,30          | - 1,0          | + 1,5               | + 1,1          | S.S.V.         | S.             | V.             | Sai             |
| Me- | 25,159                                          | 25,152         | 25,157         | + 4.93         | <b>— 1º</b> 62      | - 3°44         |                |                |                |                 |
| [   | 25,156 —3'33                                    |                |                |                |                     |                | •              |                |                |                 |

#### ÖFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

M 5 4 6.

Onsdagarne den 10 Maj och 14 Juni.

## Föredrag.

1. Om Svalans hibernation. — Härom meddelade Hr SUNDEVALL följande: »Vid ett par föregående tillfällen hafva uppsatser om Svalornas förmodade vinterläge i vattnet blifvit intagne i denna tidskrift, nemligen i årgången 4849, sid. 484 och 1850, sid. 6, i afsigt att förskaffa ytterligare upplysningar öfver detta ofta omtvistade ämne. Det är, såsom derstädes redan anfördes, af vigt för naturkunskapen, att få denna fråga utredd; ty i fall svalor verkligen kunna, under vissa vilkor, lefvande tillbringa vintern under vattnet, så är detta ett förhållande, som icke kan förklaras efter vår nuvarande kännedom om foglarnas natur, och som således nödvändigt bör leda till en utvidgning af denna kännedom. Ifall deremot berättelserna om Svalornas vinterläge under vatten kunde bevisas vara origtiga, och ifall de omständigheter, som föranledt sagan, kunde nöjaktigt framvisas, så vore det en stor vinst för vetenskapen, att hafva blifvit fullkomligt befriad från en af dessa fördomar, som äro djupt rotade i folktron och anses vara grundade på säkra iakttagelser, samt ständigt återkomma, utan att kunna tillbakavisas med blotta påståendet, att de innefatta en orimlighet.

För att, om möjligt, bidraga till denna gåtas lösning, har jag, jemte mina embetsbröder vid Zoologiska Riksmuseum, Hrr

Boheman och Loven, under trenne vintrar, genom kungörelse i allmänna tidningarna, utlofvat ett præmium för erhållandet af Svelor, funne i vattnet, på sätt som anföres i en af de nysenämnda uppsatserna (årg. 1850, sid. 10). Dessa kungörelser, af hvilka den första blef införd i Aftonbladet d. 20 Februari 1850, hafva blifvit allmänt kända öfver hela Sverige och förskaffat oss flera bref och underrättelser, för hvilka vi hafva verklig orsak att vara tacksamme, men inga Svalor. Sedan nu nära halftannat år förflutit efter den sista kungörelsen, utan att något meddelande efter densamma ingått, och Svalorna sjelfva nyss åter visat sig flygande här i trakten (nemligen d 8 Maj), torde det vara tid att meddela de upplysningar, som vunnits, åtminstone såsom en uppmaning till dem, som möjligtvis kunna lemna ännu bättre, att ej förtiga dessa.

Ett par af de erhållna brefven innehöllo ett skarpt tadel ölver de s. k. «Vetenskapsmännens» otro och benägenhet att hemma i kammaren uppgöra theorier, utan att bry sig om den verkliga erfarenheten. Vi hafva med största tacksamhet emottagit dessa öppet uttalade påminnelser om nödvändigheten i all vetenskap, att i första rummet studera naturen samt efterse verkliga förhållandet, och omnämna dem särskildt här, då de i detta fall tyckas hafva varit af nytta. Uti ett af dessa bref anför nemligen brefskrifvaren, att han sjelf, för flera år sedan, i vårt eget grannskap, nemligen vid Norrbro i Stockholm, sett en Svala sitta frisk och hoppande på ett isstycke samt derifrån störta sig i vattnet, utan att åter synas till. Han ber oss sjelfve derstädes efterse, då vi möjligtvis kunna lyckas att någongång få se samma fenomen. En annan, muntligen meddelad underrättelse, beledsagad af lika allvarliga påminnelser, framställde en alldeles dylik berättelse, och en tredje af samma slag erhölls uti ett bref, blott såsom en enkelt och välvilligt meddelad upplysning.

Uti alla dessa trenne fall är det tydligt, att de, som lemnat underrättelserna, sett den allmänna Strömstaren (Cinclus aquaticus), som hvarje vinter finnes vid de flesta öppna vattendrag i södra och mellersta Sverige. Årligen pläga, från December till Mars månader, ett eller två par uppehålla sig på det anförda stället i Stockholm, under Norrbro och uppåt strömmen till Rosenbad, hvarest man dagligen under denna tid har tillfälle att beundra deras, hos en verklig sångfågel med klufna tår, högst märkvärdiga förmåga att simma och att hemta sio föda under dykning, ofta 40 till 42 alnars sträckor under vattnet, eller än längre ifall de dyka med strömmen. Det bör ej förefalla underligt, att detta årligen förnyade skådespel är alldeles obekant för de flesta af hufvudstadens invånare, som dock dagligen gå förbi stället, emedan en dylik liten fogel endast ådrager sig deras uppmärksamhet, som äro vande vid, eller mycket roade af att betrakta naturföremålen. Ej heller bör det vara oväntadt, att en och annan, som tillfälligtvis råkat få se den neddykande fogeln, utan att känna den, trott den vara en Svala, som gick att intaga sin hviloplats för vintern, i enlighet med den allmänna folktron. De meddelade underrättelserna visa, att verkligen trenne personer sålunda misskänt Strömsteren. Detsamma bör sålunda hafva skett flera gånger, och jag tviflar numera alldeles icke, att det är denna lilla fogel, som gifvit anledning till hela historien om Svalans vinterläge under vattnet. Detta antagande förklarar alla de uppgifter vi känna häröfver. Det bör nemligen stundom hända, att en Strömstare, eller tvenne, emedan de vanligen lefva pervis, uppehålla sig i granskapet der isnot drages, och begagna tillfället, att neddyka under isen uti de för notdragningen upphuggna vakarna, för att på bottnen söka sin föda, som utgöres af vatteninsekter. Detta bör så mycket hellre kunna inträffa, som dessa foglar, vid en tillfrusen insjö, ej hafva många tillfällen att stilla sin hunger. Att de dervid någon gång kunna råka in uti noten och bli dermed uppfångade är lätt begripligt. Men deras andedrägt tillåter dem ej att utan skada vistas länge under vattnet, möjligen högst en half och troligtvis ej en hel minut, men då de under notdragningen qvarhållas der längre tid, måste de nödvändigt mer eller mindre fullständigt

qväfvas, så att somliga verkligen dö, men andra, som ei alltför länge blifvit hållna under vattnet, blott råka i ett tillstånd af skendöd, hvarifrån de åter kunna hemta sig, serdeles genom inverkan af värme, och häruti torde man finna förklaringen på den i slera berättelser återkommande uppgisten då tvenne s. k. Svalor erhållits, att »den ena efter en stund gvicknade till, men den andra förblef död». De flesta berättelser. som omnämna att en »Svala» åter kom till lif, tillägga dock, att hon efter en stunds förlopp verkligen dog. Till och med vid notdragning i öppet vatten bör det någongång kunna inträffa, att en Strömstare kommer in uti notvarpet, dyker ned och fångas uti noten. Men att detta allenast inträffat vintertiden förklaras deraf, att Strömstaren nästan blott då finnes i södra och mellersta Sverige. Med få undantag vistas de om sommarn i fjelltrakterna och de norra, mindre bebodda delaraa af Skandinavien.

Det är märkvärdigt nog, att hvarken jag sjelf, eller, så vidt jag känner, någon annan tviflare, antagit denna ganska naturenliga förklaring af det otroliga fenomenet, isynnerhet som flera äldre berättelser kunnat gifva anledning dertill, då det t. ex. nämnes, att den uppfängade »Svalan» varit svart med hvitt bröst och temligen stor, såsom uttryckligen anföres i en af de berättelser, som af KLEIN hopsamlades år 1747 och finnas bevarade i hans Historiæ Avium Prodromus, 4:0, Lübeck 4750; nemligen sid. 209, litt. E. — De, som betviflet uppgifterna, hafva naturligtvis endast varit sådane, som interesserat sig för deras förklarande, och som blifvit bragte till tvifvel just genom sin kännedom af fogelarterna; men dessa hafva icke kommit att tänka på ett misstag mellan två, för en kännare så olika foglar, som Svala och Strömstare, och dessutom torde man hafva varit bunden af den föreställningen, att den uppfångade fogeln nödvändigt skulle hafva legat stilla på bottnen, före notdragningen. Flera andra, vida mindre antagliga förklaringsgrunder hafva således blifvit uppgifna, t. ex. de som jag sjelf framställt i denna tidskrift (årg. 4849, sid. 483); eller den,

att sjuka eller svaga Svalor, vid hastigt kommande köld, om hösten och våren, nedfallit uti eller vid vattnet, och likväl kunnat åter lefva opp, ifall de kort tid derefter blifvit uppfångade, o. s. v.

Genom de tre ofvan anförda uppgifterna är det nu bevisadt, att Strömstaren flera gånger blifvit ansedd för Svala, ehuru den varit lefvande och stadd i fri rörelse, eller just under de omständigheter, då de flesta personer bäst äro i stånd att igenkänna en Svala. Det blir så mycket lättare begripligt, att samma förvexling kunnat ske med döda eller stillaliggande foglar, hvilka för dem, som ej närmare gjort sig bekanta med dessa djur, äro vida mindre igenkänneliga. Ännu har det aldrig lyckats för någon fogelkännare att få se en under vattnet upptagen svala, och för de fleste öfrige är likheten i färg och storlek mellan en Svala och en Strömstare tillräcklig att föranleda misstaget. För egen del är jag serdeles nöjd öfver att icke hafva från början sjelf insett denna anledning till den allmänna folktron, utan att hafva lärt att inse den genom de ofta åberopade uppgifterna, för hvilkas benägna meddelande jag stadnar i den största förbindelse. Likaledes vågar jag hoppas, att de aktningsvärde män, som genom sina, här förut (1849 och 1850) meddelade uppgifter om Svalans hibernation, föranledt dessa uppsatser, skola finna en verklig tillfredsställelse öfver att hafva gifvit anledning till en, såsom mig synes, fullt antaglig lösning af den länge omtvistade gåtan. De torde äfven kunna anse denna lösning innefatta en fullkomlig upprättelse för de tvifvel, som af mig blifvit framställda emot dem, enär en förvexling af två till färg och storlek nära lika småfoglar ganska lätt kan ske och endast kan anses för ett fel hos den, som angifver sig såsom fogelkännare, hvilket ingen af dem gjort.

Slutligen anser jag mig böra tillägga, att, ehuru jag sjelf ej tvislar på rigtigheten af den här framställda åsigten, innefattar den dock ännu icke något bevis emot Svalans hibernation under vatten, och ingenting som visar, att icke, åtmin-

stone en del af de uppfångade foglarne kunnat vara verkliga Svalor. Saken är således ännu icke utagerad och mången skall kanhända förkasta den gifna förklaringen, såsom »en i kammaren uppgjord hypothes», då det ej en gång är bekant, att någonsin en Strömstare blifvit fångad i not. Vidare förekomma, uti åtskilliga berättelser, en omständighet, som icke kan förklaras på det här uppgifna sättet, nemligen att »många svalor på en gång upptogos». Uti en och annan af de mig bekanta uppgifterna tillägges det, att Svalorna voro med klorna sammanfästade. Då icke någon enda berättelse om detta ämne är känd, som blifvit genast upptecknad, och dessa sednast anförda omständigheter hufvudsakligen synts mig förekomma uti sådana, som tillika angifva, att berättaren sjelf var ett barn, eller annars tyckas utvisa, att han gått mindre noggrant tillväga, skulle jag förmoda att de böra tillskrifvas en sednare, eller kanske genast uppkommen föreställning om förhållandet, som icke hade uppkommit ifall någon särskild anledning hade förmått honom att närmare undersöka. Emellertid bör man ei förbise den märkvärdiga likhet, som finnes mellan de i Sverige gängse berättelserna och de ofvan anförda, som hopsamlades af KLEIN, för mer än hundrade år sedan. Dessa äro tillhopa tio, angående fynd af Svalor i isnot, hvilka synas vara gjorda mellan 1712 och 1745, till større delen i Ost-Preussen. synes det nästan som om fenomenet derstädes förekomme vida oftare än hos oss, hvarföre det vore väl, om någon ville anställa nya undersökningar deröfver i samma land. Likaledes vore det önskvärdt, att nya iakttagelser häröfver i vårt land blefve antecknade och meddelade till sakens utredande. är nemligen ej fråga om att bekräfta min eller någon annans mening deröfver, utan allenast att få verkliga förhållandet utredt.»

<sup>2.</sup> Skandinaviens Corisæ. — Hr Bournan föredrog följande af S. M. Adjunkten H. D. J. Wallengren insända uppsats:

derjemte ett utaf de svåraste att utreda, i anseende till den stora likhet, som råder arterna emellan, är utan tvifvel slägtet Corisa. Till följe af denna stora likhet hafva också dess arter blifvit med hvarandra förblandade, men sedan Firma genom sin utmärkta monographie af slägtet, hvilken uti Acta Regiæ Bohamicæ Societatis Scientiarum utkom i Prag 1854, skingrat det mörker, som hittills hvilat deröfver, och gifvit den rätta claven för arternes åtskiljande, kan man hoppas, att äfven de Skandinaviska arterne skola blifva närmare utredda. Att i någon mohn bidraga till detta ändamål är afsigten med följande uppsats.

Då Fieben i nämnde monographie yttrar, att alla författare, som före honom behandlade ämnet, icke egde begrepp om könskilnaden hos ifrågavarande arter, utom Sahlberg, som hade blott vett obestämdt begrepp» (p. 7) derom, torde likväl få anmärkas, att Prof. Zetterstedt uti sitt arbete: Insecta Lapponica, hvilket äfven af Firber kändes och begagnades, tydligen angifver differentiam sexus (p. 284) med följande ord: »Mas: segmento ultimo ventrali inciso, laciniis foliaceis, membranaceis, penultimo et antepenultimo duplicatis, in medio imbricatis s. incumbentibus. Fem: segmento ultimo ut in mare; penultimo simplici, transverso, integro»; och då både Sahlberg och Zetterstedt äfven kände den skilnad, som i hufvudets form hos en del arter förefinnes könen emellan, hvilket visar sig vid de särskilda af desse författare gifna artheskrifningarne, så tillkommer honom endast förtjensten af att hafva ådagalagt det äfven framtarsernes sista led, som af honom kallas pala, är olika hos hanne och hona. Men detta är likväl ingalunda en ringa förtjenst, då just denna olikhet i form är ett utaf de mest karakteristiska künnetecken äfven för arterne, så att man kan derefter med säkerhet bestämma icke blott könet, utan oftast äfven arten.

Enligt samma monographie (p. 11) skulle Lappland ega 11 och Sverige 11 arter af detta slägte, men dessa äro likväl gemensamma för båda de uppgifna områdena, så att, när

man närmare granskar de speciella uppgifterne, man finner att Firmer egentligen icke kände mer än 11 arter såsom Skandinaviska, nemligen: C. Geoffroyi, Hellensi, præusta, striata, Falleni, fossarum, semistriata, carinata, Bonsdorffi, coleoptrata och limitata, i händelse denna skulle vara identisk med FALLERS C. fossarum var. B och Zetterstedts C. striata, såsom Freser förmodar, ehuru han likväl icke särskildt uppgifver Skandinavien bland lokalerne. Det har hittills icke lyckats mig att finna nämnde art, ehuru jag samlat en stor mängd Corisæ från skilda orter och derunder noga efterforskat den, men jag har deremot lyckats finna en del andra, som Firmer ej kände såsom Skandinaviska, så att hela antalet af våra nu bekanta, till detta slägte hörande arter, uppgår till 21, hvaribland då icke räknas C. limitata FIEB., såsom af mig okänd. Bland dessa arter äro, så vidt jag kunnat utrona, 4 nya för vetenskapen och en, hvarom Fieber misstagit sig. Gruppindelningen i följande uppsats är efter Firmen, såsom den lämpligaste; likväl något ändrad efter Skandinaviska Faunans fordringar.

Conspectus Specierum Scandinaviæ Generis Corisæ.

#### Gen. CORISA FIEB.

(Coriwa Georg. Fall. Zerg. Notonecta Lis. Nepa de Geer. Sigara Fare.)

A. Pronoto lineis transversalibus subparallelis, aut fissis, aut in medio abbreviatis.

- Pronoto simplici vel elongato, carina antica brevi.
   Superficies punctata.
- 4. C. Geoffroyi (Leach): nigro-fusca, nitida; pronoto lineis transversalibus 16, fissis et abbreviatis flavo-hyalinis; lineolis hemelytro-rum ejusdem coloris, brevibus, anguloso-undulatis, sparsis, numerosissimis; linea suturæ membranæ inconspicua; area marginali hemelytrorum flavida; corpore subtus flavido; meso-et meta sterno, xypho acutissimo, scapulis pleurisque ad suturam internam, nigris. Long. ½—9 poll. Lat. ad bas. hemelytr. 3 poll.

Mas: palis parallelogrammo-cultratis, obtusis; fovea frontali angusta, medium oculorum attingente; segmentis ventrali-

bus 3—4 ad basin nigris.

Fem: palis late falcatis, acutis, curvatis; segmentis ventralibus 2-3 ad basin nigris.

SIN. SIGARA striata FARR. S. R. 104. 2. CORIXA FALL. Hem. Sv. 181. 1. CORIXA Geoffroyi LEACH Lin. Trens. Vol. XII. I. 17. 7. ZETT. Ins. Lapp. 284. 1. FIRBER MODOGY. 14, 1.

Hab. in Lapponia - Scania haud infrequens.

- b. Pronoto et clavo rastrato, corio punctato basi rastrato.
  - \* Hemelytris obscuris, flavide au pallide lineatis.
- 2. C. Fieberi (n. sp.); nigro-fusca, capite antice subangulato; pronotovix elongato, postice angulato, lineis 7 arcuatis, flavidis; lineolis clavi approximatis, hieroglyphicis, interruptis, confluentibus, ad basin subparallelis, latioribus; lineolis corii approximatis, hinc inde flexuosis, lineis 3 nigris longitudinaliter dissectis; linea membranæ lata, flavida; margine membranæ pallido, macula fusca; area marginali hemelytrorum sordida; pectore cum xypho lobisque flavido; articulo ultimo tarsorum posticorum nigro. Long. 3 poll. Lat. ad bas. hemelytr. 1 poll.

Mas: palis late cultratis, superne æqualiter arcuatis; abdomine subtus nigro, marginibus incisurisque flavidis; area frontali medium oculorum superante.

Hab. in aquis stagnantibus Scanize rarissime. In Blekesjö ad

Trolle Ljungby semel lects.

Descr. C. signatæ Figs. quosd colore admodum affinis videtur, sed re vera diversa quod e palarum forma satis apparet. Caput pallidum, antice subangulatum, quoniam fovea frontalis obovata oculorum medium superat. Pronotum vix elongatum, postice angulatum, marginibus lateralibus flavidis, lineis arcuatis 7 flavidis, parallelis, in medio dorsi una alterave confluente l. fissa. Hemelytra parce pilosa, lineolis clavi: ad basin tantum subintegris, contiguis, furcatis, dentatis, subparallelis, reliquis latioribus, sed in medio et apicem versus abbreviatis, dentatis, subhieroglyphicis, ut superficies flavoreticulata l. irrorata potius quam lineata videatur; lineolis corii approximatis, hinc inde flexuosis et dentatis, lineis 3 nigris longitudinaliter dissectis, in seriebus itaque 4 dispositis. Linea membranæ lata, pallida, postice lineola nigra adnexa. Membrana lineolis sparsis, irregularibus, in medio evanescentibus, in margine interno subparallelis, flexuosis, confluentibus, in marginem apicalem excurrentibus, ut tantum ad marginem exteriorem adsit macula fusca. Area marginalis bemelytrorum sordida, unicolor. Pectus cum xypho, lobis prosterni et pleuris, flavidum. Abdomen subtus fuscum, segmentis 4 basalibus nigris, marginibus et incisuris flavido-pallidis. Pedes flavidi, articulo ultimo tarsorum posticorum nigro.

Obs. C. simistriatæ quoad colore etiam valde affinis, sed corio punctato, nec rastrato, capite subangulato, tibiis

anticis non turgidis &c. ab illa differt.

3. C. vaga (n. sp.): supra nigro-fusca; capite antice subangulato; pronoto vix elongato, postice subrotundato, lineis 9 flavidis, arcuatis; lineolis clavi et corii approximatis, confertis, confluentibus,
flexuosis, inordinate abbreviatis, omnino hieroglyphicis, tantum

ad basin clavi subparallelis et subcontinuis; linea membranz subtili, pallida; area marginali hemelytrorum sordida, postice infuscata; margine apicali membranze toto nigro. Long.  $\frac{7}{22}$  poll. Lat. ad bas. hemelytr.  $\frac{1}{16}$  poll.

Mas. palis late cultratis, acutis; foves frontali magna, oculorum medium superante; abdomine subtus nigro, margi-

nibus incisurisque pallidis.

Hab. in aquis tuffosis Scaniæ rarissime. Ad Trolle Ljungby semel lecta.

Descr. Præcedenti admodum similis sed major et aliter colorata. Caput antice subangulatum, summo vertice fuscescente. Pronotum haud elongatum, postice rotundatum, lineis 9 transversis arcuatis, in medio dorsi hinc inde fissis, flavidis, subinconspicuis. Hemelytra parce pilosa, lineolis subtilibus, crebris, sine ordine abbreviatis, dentatis, flexuosis, omnino hieroglyphicis irrorata; lineolæ tantum ad basin clavi subintegræ, furcatæ, confluentes, subparallelæ. Linea membranæ subtilis, pallida. Lineolæ membranæ hieroglyphicæ, in margine interno subparallelæ, confluentes, furcatæ, in margine apicali, late nigro-fusco, radiatim dispositæ, in medio membranæ sparsæ et distinctæ. Pectus cum acetabulis nigrum. Xyphus pallidus, in medio infuscatus. Lobi prosterni, pleuræ et parapleuræ pallidis. Pedes pallidi, articulo secundo tarsorum intermediorum apice, et articulo ultimo posticorum toto nigro.

\*\* Hemelytris ochroleucis, lineolis transversalibus nigris.

4. C. hieroglyphica (Leon Dur.): cinerea, capite maris antice subangulato; pronoto elongato, obtuso, lineis 7—9 nigris, arcuatis subtilibus, hinc inde interruptis; lineolis hemelytrorum nigris subtilibus, inæqualibus, contiguis, interruptis, sæpe seriatim confluentibus; clavorum basi et linea membranæ late cinerea; pectoris medio nigro; xypho pallido; area marginali hemelytrorum pallida, apice macula fuscescente, strigaque marginali nigricante; articulo ultimo tarsorum posticorum nigricante. Long. 1 poll. Lat. ad bas. hemelytr. 3 poll.

Mas: palis late cultratis, basi subtus paullo productis; abdomine subtus nigro, apice ochroleuco, segmentis ultimis

basi nigris; fovea frontali oculos superante.

Fem: palis anguste cultratis; abdomine subtus basi nigro, maculis lateralibus fuscescentibus.

Syn. C. hieroglyphica Leon Dur. Hem. 86. 2. f. 85-87. Fieb. Monogr. 22: 19.

Hab. in aquis Scaniæ et Blekingiæ sat infrequens. Ad Sölvesborg mense Aprili ipse et ad Lund Dom. Rots.

c. Pronoto, clavo et corio rastrato.

\* Lineolis hemelytri parallelis, undulatis plerumque integris.

5. C. Sahlbergi (Fieb.): supra nigro-fusca, vertice macula magna fusca; pronoto elongato lineis transversis 9, in disco plus minus abbreviatis; lineolis hemelytrorum remotis, subtilibus, undatis, parallelis, subintegris, flavidis; corii angulo postico flavido, lineaque

membranæ suturæ ista pallida, linea nigra adnexa; lineolis membranæ brevibus, in disco horizontalibus, abbreviatis; dorso pectoreque late nigro; xypho producto, acuto, pallido; lobis ani basi nigris; femoribus anticis basi macula nigra; femoribus mediis apice, tibiis tarsisque fuscis. Long. 18 — 8 poll. Lat. ad bas. hemelytr. 18 — 32 poll.

Mas: palis cultratis, sensim latioribus, obtusis, fovea frontali obovata, oculorum basin vix superante; segmentie ven-

tralibus 4 nigris.

Fem: palis late cultratis; segmentis ventralibus 3 nigris.

Syn. C. striata Sahls. Not. Fenn. 9. 1. (exclus. syn. et var. β) C. Sahlbergi Fies. Monogr. 25. 24.

Hab. in aquis stagnantibus, fossis tuffosis et lacubus Scaniæ haud infrequens, e. gr. Trolle Ljungby (25/5), W. Wram (10/7-4/8) et Ifvetofta (1989); Lund Dom Rots.

6. C. Linnai (Figs.): supra nigro-fusca, subnitida; capite pallido; pronoto brevi, obtuso, lineis transversis 6 integris; lineolis hemelytrorum subtilibus, undulatis, parallelis, subintegris; corii angulo
postico nigro-fusco lineaque suturæ membranæ obliterata; lineolis membranæ sparsis, subhieroglyphicis, in medio subevanescentibus; dorso pectoreque in medio nigro; xypho producto, acuto
flavido; lobis ani fuscis, margine pallido; femoribus anticis flavis,
unicoloratis. Long. 27. Lat. ad bus. bemelytr. 37. poll.

Mas: palis cultratis, sensim latioribus, obtusis; segmentis ven-

tralibus 4—5 nigris.

Fem: palis cultratis acutis, ventre sordido.

Syn. C. Linnæi Fies. Monogr. 25. 25.

Hab. in Scania ut videtur rarissime. In Blekesjö ad Trolle Ljungby specimina duo  $(\frac{3}{2}, \frac{-25}{5})$  inveni.

7. C. vernicosa (n. sp.): supra nigro-fusca, nitida, vertice infuscato; pronoto elongato, postice angulato lineis 8 transversis pallidis; lineolis hemelytrorum subtilibus, confertis, subintegris, hinc inde angulatis et undatis; corii angulo postico concolore; linea suturæ membranæ subtili, flavida, utrinque nigro-marginata; lineolis membranæ subparallelis, in medio integris, undulato-flexuosis, in apice brevibus, radiatis; pectore in medio cum xypho brevi, obtuso, nigro; femoribus anticis unicoloratis. Long. 15 poll. Lat. ad bas. hemelytr. 37 poll.

Fem. palis cultratis acutis; ventre flavo, segmento primo ad

basin nigro.

Hab. in aquis Scaniæ rarissime. Tantum semel ad Trolle Ljungby lecta.

Descr. Supra nitida. Caput vertice rotundatum infuscatum. Pronotum elongatum, postice angulatum lineis transversis 8 arcuatis, snbincospicuis, in medio hinc inde fissis Hemelytra perce pilosa, lineolis flavidis subintegris, parallelis, subtilibus, hinc inde angulatis et undatis, ad basin clavi fere rectis ibique nonnibil latioribus, ad apicem corii brevibus, dentatis; ad aream marginalem series punctorum ejusdem coloris. Apex corii hemelytris concolor, sed linea flavida cum linea suturæ membranæ subtili,

utrinque nigro-marginata, in angulo connexa, cingitur. Membranæ lineolæ subparallelæ, flexuoso-undulatæ, ad marginem interiorem densiores et hinc inde abruptis, sed in medio integræ, remotiores, ad marginem apicalem fuscum abbreviatæ, dentatæ et radiatæ. Area marginalis hemelytrorum sordida. Pectus cum xypho brevi et obtuso, flavo-limbato, nigrum. Lobi prosterni, pleuræ et parapleuræ acetabulique flavi. Abdomen infra flavum, segmento primo ad basin nigro. Pedes flavidi; tarsi tantum postici subinfuscati.

8. C. Hellensi (Sable.): supra nigro-fusca; pronoto abbreviato lineis transversis 4.—5, lineaque media longitudinali, flavidis; lineolis hemelytrorum remotis, subtilibus, undulatis, flavidis, ut etiam suturis et marginibus; lineolis membranæ angulatis, sparsis, contiguis; pectoris medio et dorso nigro; xypho acuto flavido. Long. 3. Lat. ad bas. hemelytr. 1. poll.

Mas. palis late cultratis, subtus basin versus sublatioribus; fovea frontali parallelogramma, oculos attingente; segmen-

tis ventralibus 4 nigris.

Fem.: palis anguste cultratis, basi ventris plaga triangulari nigra.

Syn. C. Hellensi Sahla. Not. Fenn. 11. 3. Fall. Hem.

Sv. 183. 4. Firs. Monogr. 26. 27.

Hab. in Lapponia (Fire.). In Scania rarissime occurrit. Ad Trolle Ljungby semel capta.

\*\* Lineolis hemelytri plus vel minus abbreviatis, subparallelis, clavorum basi lineis subparallelis, plerumque latioribus.

9. C. prœusta (Fies.): supra umbrina; pronoto elongato lineis 7—8 nigris fissis aut abbreviatis, subcontiguis; lineolis hemelytrorum subparallelis, confertis, flexuosis, interdum abbreviatis, flavidis; femoribus tibiisque anticis macula, tersis posticis utrinque fascia transversa nigra; dorso pectoreque cum lobis prosterni et xypho nigro; scapulis interne late nigris; pleuris nigris margine externo et postico flavidis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. 3. Lat. ad bas. hemelytr. 3. poll.

Mas: palis cultratis, cochlearis instar dilatatis, supra inflexis; fovea frontali oblonga, medium oculorum superante; seg-

mentis ventralibus 4 basi nigris.

Fem: palis cultratis, acutis, basi subtus subproductis, latioribus; segmentis ventralibus 2-3 basi nigris.

Syn. C. borealis Dalm. in litt. C. præusta Firs. Monogr. 29. 30. Hab. in Lapponia-Scania. In Scania rarius occurrit. In Blekesjö ad Trolle Ljungby mense Februario infra glaciem reperta.

10. C. concinna (Figs.): supra umbrina; pronoto elongato lineis 9—10 nigris fissis aut abbreviatis; lineolis hemelytrorum confertis, abbreviatis, sparsis, sinuato-undulatis, clavi sigmoideis, corii obliquis, angulatis; femoribus anticis macula nigra; tarsorum posticorum articulo primo versus apicem subtus et in margine apicali utrinque, secundo in margine basali utrinque nigro; dorso pectorisque medio nigro; xypho flavido; area marginali hemelytrorum sordida. Long. 27. Lat. ad bas. hemelytr. 1 poll.

Mas: pelis cultratis, fovea frontali oblonga, oculorum medium superante; segmentis ventralibus 4-5 nigris.

Fem. palis cultratis, subarcuatis, basin æqualibus, non productis; segmentis ventralibus 2—3 nigris.

Syn. C. concenna Figs. Monogr. 29, 31.

Syn. U. concenna riss. Monogr. 29. 31

Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ sat infrequens.

44. C. striata (Lin. Fies.): supra nigro-fusca; pronoto parum elongato lineis 6—7 hinc inde fissis, margine laterali flavido; lineolis hemelytrorum subtilibus, subparallelis, abbreviatis, undulatis l. angulatis, ad basic clavi valde latioribus, flavidis; dorso nigro; lobis ani pallidis margine arcu fusco; pectoris medio nigro; xypho pallido; lobis prosterni apice angustatis, obliquis; area marginali hemelytrorum pallida, apicem versus macula e lineolis minutis nigricante. Long. 15. Lat. ad bas. hemelytr. 27 poll.

Mas. palis cultratis latis; fovea frontali parallela, brevi; segmentis ventralibus 2-3 ad basin nigricantibus.

Fom: palis cultratis latis, acutis; ventre flavido.

Syn. Notonecta striata Lin. F. Sv. 904. Coresa Fieb. Monogr. 30. 33.

Hab in aquis Scanize ubique frequens.

Obs. Quamquam pro certo non dicere possum, hanc speciem tamen eandem ac C. fossarum var β. Fall. Hem. Sv. p. 138 esse puto.

42. C. Falloni (Firm.): supra nigro-fusca, vertice macula infuscata; pronoto elongato lineis 8—9 transversis, in disco fissis, flavidis, margine laterali flavido; lineolis hemelytrorum subparallelis, subtilibus, inæqualibus, approximatis, hinc inde abbreviatis, erosoaut angulato-undulatis, ad basin clavi reliquis haud latioribus, flavidis; dorso nigro-fusco; medio pectoris nigro; xypho pallido; lobis prosterni angustis, medio coarctatis, apice rotundato-truncatis, antrorsum obliquis; area marginali hemelytrorum sordida. Long. 39. Lat. ad bas. hemelytr. 39 poll.

Mas: palis oblongo-triangularibus, acutis, basi superne et subtus in angulo obtuso dilatatis; segmentis 4 ventralibus nigris; fovea frontali obovata, oculorum basin superante.

Fom: palis late semilunatis; segmentis 2-3 ventralibus basi nigris.

Syn. C. Fallenii Figs. Monogr. 31. 34 (exclus. Syn. Fall.) Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ rarius.

13. C. undulata (Fall.): supra nigro-fusca, vertice pallido; pronoto postice producto lineis 8.—9 transversis, in disco interdum fissis, flavidis, margine laterali flavido; lineolis hemelytrorum subparallelis rudioribus, inæqualibus, remotioribus, hinc inde abbreviatis, undulatis et dentatis, ad basin clavi reliquis nonnihil latioribus; dorso nigro, marginibus flavidis; medio pectoris nigro; xypho nigro, flavido-marginato; lobis prosterni angustatis, obliquis, medio coarctatis, apice rotundatis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. 17. Lat. ad bas. hemelytr. 18 poll.

Mas: pelis late cultratis, ad medium latioribus, ad basin non productie; foves frontali obovata oculorum basin superante; segmentis 3 ventralibus nigris.

Fem: pelis cultratis, acutis; segmentis 2 ventralibus nigris.

Syn. C. undulata Fall. Hem. Sv. 182. 2. (sec. Mus.

Zett.). Sub hac specie attamen etiam C. Fallens et concinna latent.

Hab. in aquis Scaniæ sat frequens, mensibus Majio et Junio.

Descr. Præcedenti valde affinis, sed major et latior, præsertim forms palarum maris distincts. Caput flavum, clypeo infuscato, vertice immaculato. Pronotum elongatum, postice angulatum, lineis 8-9 transversis, arcuatis, parallelis, in disco interdum fissis; margine laterali flavido. Hemelytra lineolia rudioribus, subparallelis, undulatis, dentatis, hinc inde abbreviatis; lineolis basi clavi parallelia, continuis, reliquis nonnihil latioribus, una alterave ad marginem internum furcata; lineolis corii dentatis, angulatis, undulatis, hinc inde confluentibus abbreviatisque et furcatis. Linea suturæ membranæ angusta, postice linea nigra adnexa. Lineolæ membranæ sparsæ, angulosæ et flexuosæ, in disco subcontinuæ, ad marginem internum subparallelæ, furcatæ, abbreviatæ et confluentes, ad marginem nigrum apicalem hieroglyphicæ. Area marginalis pallida. Dorsum nigrum marginibus flavidis. Corpus subtus pallidum, meso- et metasterno nigro, scapulis, pleuris et lobis prosterni flavidis; xypho acuto nigro, flavo-marginato. Pedes flavidi; tibiæ posticorum marginibus fuscæ; tarsi posticorum nigri, articulo primo fascia longitudinali pallida.

44. C. variegata (n. sp.): fusca, vertice pallido; pronoto elongato lineis 9—10 transversis nigris, in disco contiguis, margine laterali pallido; lineolis hemelytrorum abbreviatis, sigmoideis, angulatis, eroso-dentatis, ad basin clavi tantum subparallelis, subcontinuis furcatisque; linea sutura: membranæ subobliterata; dorso nigro, marginibus flavidis; pectore xyphoque flavido; lobis prosterni apice oblique truncatis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. 18. Lat. ad bas. hemelytr. 1/8 poll.

Mas: palis late cultratis, arcuatis; fovea frontali magna, oculorum medium fere attingente; segmentis 4 ventralibus nigris.

Fem: palis cultratis, subfalcatis; segmentis 2-3 ventralibus nigris.

Hab. in aquis Scaniæ rarissime. In Wagnesjö ad Trolle Ljungby Mense Majio capta.

Descr. Præcedenti similis et ejus fere magnitudine, sed revera distincta. Etiam C. assimili Fies. affinis videtur, sed palarum forma longe diversa. Caput flavum. Pronotum elongatum lineolis 9—10 nigris, in disco contiguis, fissis et ad marginem hinc inde furcatis; marginibus lateralibus pallidis. Hemelytra leviter rastrata, lineis sparsis, eroso-dentatis et angulatis, omnibus abbreviatis, sigmoideis, ut superficies tota crebre et ir-

regulariter flavido-irrorata, nec lineata videatur; lineolis tantum basalibus clavi subparallelis, furcatis, subcontinuis. Linea suturæ membranæ obliterata et lineolæ membranæ sparsæ, confluentes, abbreviatæ, apicem versus bieroglyphicæ, ad marginem apicalem radiatæ, ad marginem internum breves et subparallelæ. Area marginali hemelytrorum pallida. Dorsum nigrum, marginibus flavidis. Corpus subtus flavidum, segmentis 4 maris et 1—2 feminæ ventralibus nigris. Pedes flavidi.

45. C. fossarum (Leace): nigro-fusca; pronoto brevi, vix producto, lineis 6 transversis, parallelis, flavidis, margine laterali fusco; lineolis hemelytrorum eroso-undulatis, clavi integris, ad basin latioribus, corii subparallelis, hinc inde abbreviatis; dorso, medio pectoris xyphoque nigro; lobis ani basi late nigris; area marginali hemelytrorum pallida. Long. 1. Lat. ad bas. hemelytr. 3. poll.

Mas. pelis e basi utrinque latioribus sensim angustioribus cultratis; fovea frontali oblonga basin oculorum paulo

superante; segmentis ventralibus 4-5 nigris.

Fem: palis late similunatis; segmentis ventralibus 2—3 nigris.

Syn. C. fossarum Leach. Trans. Lin. XII. 1. 17. 4.

Sable. Not. Fenn. 10. 2. Fall. Hem. Sv. 182. 3. Zett.

Ins. Lapp. 285. 3. Fieb. Monogr. 32. 37.

Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ ubique frequens.

16. C. Fabrici (Fieb.): nigro-fusca; pronoto vix elongato lineis 7 transversalibus, parallelis flavidis, una alterave in medio abbreviata, margine laterali fusco; lineolis hemelytrorum flavidis, undulatis, clavi a basi supra medium integris. sed postice subtilibus et hinc inde abbreviatis, corii angustis, abbreviatis; abdomine, xypho pectoreque nigro; scapulis et pleuris nigris, externe pallidis; lobis prosterni pallidis; area marginali sordida, apice fuscescente, embolio nigro. Long. 7,—1. Lat. ad bas, hemelytr. 3, poll.

Mas: palis cultratis, latis, dorso arcuatis; foves frontali oblongs,

basin oculorum vix superante.

Fem: palis late cultratis, acutis, basi subtus subproductis, latioribus.

Syn. C. abdominalis Firm. Bull de Mosc. 1848. C. Fabricii Firm. Monogr. 33. 38.

Hab. in aquis fundo tuffoso Scaniæ sat frequens. In Blekesjö et Wagnesjö ad Trolle Ljungby cum priore mensibus Majio et Junio.

47. C. nigrolineata (Fire.): alutaceo-grisea; pronoto postice angulato lineis 7 nigris, hinc inde abbreviatis; margine laterali sordido; lineolis hemelytrorum nigris, angustis, subparallelis, contiguis, clavi vix undulatis, integris, subfurcatis, corii abbreviatis, eroso-undulatis, aut furcato-ramosis; dorso, pectore late et xypho nigro; lobis prosterni anoque nigro; humeri clavi apiceque corii flavidis; area marginali hemelytrorum pallida, embolio longitudinaliter lateque nigricante. Long. 1. Lat. ad bas. hemelytr. 37 poll.

Mas: palis semiovatis, in basi subtus haud productis; fovea frontali oblonga, oculorum basin vix superante; segmen-

tis ventralibus nigris, ultimis margine sordidis.

Pom: palis late cultratis, acutis, segmentis 4 ventralibus late nigris.

Syn. C. nigrolineata Figs. Monogr. 34. 40.

Hab. in aquis Scanize rarius, mensibus Aprili et Majio. Ad Trolle Ljungby et W. Wram ipse. Ad Lund Dom. Rors.

48. C. semistriata (Firm.): nigro-fusca, capite antice rotundato; pronoto vix elongato, postice angulato, lineis 7 arcuatis flavidis; lineolis clavi transversalibus, parallelis, integris, basi non latioribus, cerii approximatis, hinc inde flexuosis aut anguloso-contiguis, flavidis, lineis longitudinalibus 2—3 dissectis; linea suturæ membranæ tenui flavida, linea nigra adjuncta; pectore xyphoque nigro; lobis prosterni et pleuris nigris margine pallido; abdomine nigro-fusco inciauris pallidis; segmentis ventralibus 3—4 nigris; area marginali hemelytrorum sordida, macula fusca ad basin et apicem. Long. 1. Lat. ad bas. hemelytr. 3 poll.

Mas: palis simiorbiculatis, tibiis anticis turgidis; fovea frontali obovata medium oculorum vix superante.

Fem: palis late cultratis, acutis.

Sym. C. simistriata (Fizs. Monogr. 36. 43. Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ haud infrequens. Ad Trolle Ljungby et Wram ipse. Ad Lund Dom. Rots.

- 2. Pronoto carina media percurrente.
- 49. C. carinata (Sarla.): nigro-fusca, violaceo-subnitente; vertice rotundato, antice fusco, fronte plana; pronoto elongato lineis 9—10 transversis, pallídis; lineolis hemelytrorum subtilibus, evanescentibus, clavi remotis subintegris, corii approximatis, abbrevistis, undulato-erosis; dorso pectorisque medio nigro; scapulis pleurisque interne nigris; segmentis ventralibus 4 nigris, femoribus posticis antice et tibiis in margine externo fuscis; area marginali hemelytrorum infuscata. Long. 5. Lat. ad bas. hemelytr. 1 poll.

Mas: palis e basi latiori, supra et subtus productis, cultratis, scutis, extus obtuse carinatis.

Fem. palis subsemilunatis.

Syn. C. carmata Sahls. Not. Fenn. 12. 4. Fall. Hem. Sv. 184. 4. Zerr. Ins. Lapp. 285. 4. Firs. Monogr. 38. 37. Hab. in aquis Lapponiæ-Scaniæ rarius. Ad Trolle Ljungby a me et ad Herrevadskloster a Dom. Roth capta est hæc inter Corisas Scandinaviæ forte pulcherrima species.

- B. Pronoto non lineato; superficies punctata.
- 20. C. Bonsdorff (Sarla.): lurida, vertice paullo prominente, fronte plana; pronoto brevi, postice obtuso; hemelytrorum lineolis flavidis contiguis, clavi transversalibus, corii abbreviatis; linea suturali corii et linea sutura membrana flavidis; pectore ochroleuco, mesosterno macula nigra, metasterni medio nigro; xypho flavido; area marginali hemelytrorum pallida. Long. 1. Lat. ad bas. hemelytr. 1. poll.

Mas :

Mas: palis subuliformibus, apice truncatis, ungue valida; abdomine nigro, connexivo flavido.

Fem. palis subuliformibus, ventre ochroleuco, dorso infuscato, segmentis tantum basi nigris.

Syn. C. Bonsdorffii Sahlb. Not. Fenn. 13. 6. Fall. Hem. Sv. 184. 6. Firb. Monogr. 39: 50.

Hab. in Lapponia (Fire.) et in Scania sat infrequens. Ad Trolle Ljungby a me et ad Lund a Dom. Rote lecta.

24. C. coleoptrata (FARE.): lurida, vertice subangulato; pronoto brevissimo, transverse semi-ovato, fuscescente; clavo fusco, corio a membrana non discernendo, lurido, vittis duabus percurrentibus fuscis; pectore medio nigro; xypho pallido; palis subcurvatis, subtus canaliculatis; area marginali hemelytrorum pallida. Long. \( \frac{1}{3} - \frac{5}{2} \). Lat. ad bas. hemelytr. \( \frac{1}{16} \) poll.

Mas: palis subuliformibus, dorso arcuatis; dorso abdomineque nigro; segmentis ventralibus margine postico pallidis.

Fem. palis subuliformibus; dorso flavido plaga longitudinali nigra; segmentis ventralibus 2 basi nigris.

Syn. Sigara coleoptrata Fabr. E. S. IV. 60. 3. S. R. 104. 4. Corisa coleoptrata Sable. Not. Fenn. 14. 7. Fall. Hem. Sv. 185. 7. Fieb. Monogr. 40. 51.

Hab. in aquis Uplandiæ—Scaniæ sat infrequens. Ad Lund a Dom. Zerr. et Rorn, ad Ljungby a me et ad Upsala a Dom. Тими сарts.

## 3. Sphecomyla funnen i Norden. — Hr Wahlberg anförde:

Dipterologiens område i Norden blifvit gjorda, kan Syrphid-slägtet Sphecomyia ovedersägligen räknas. Det uppställdes år 1829 af Latreille (Dictionaire classique d'Histoire naturelle, T. XV, p. 545, samt Cuvier Règne animal Ed. 2, T. V, p. 495) efter en från Carolina i Norra Amerika af Bosc hemförd art. År 1830 beskrefs densamma af Wiedemann efter ett i Wienermuseum förvaradt hon-exemplar och benämndes Chrysotoxum vittatum (Aussereuropæische zweiflügelige Insecten, T. II, s. 87). Honan framställdes likaledes af honom genom beskrifning och teckning (l. c. s. 91, Tab. IX, fig. 7), under namn af Psarus ornatus, efter två från Nordamerikanska fristaten Georgien i Berliner-museum befintliga specimina, der kallade Epopter orna-

tus. År 1842 återförde Macquart (Diptères exotiques nouveaux ou peu connus, T. II, Part. II, p. 18, Tab. III, fig. 3) den ifrågavarande arten till det af Latreille bildade slägtet och kallade den Specomyia vittata, samt afbildade hanen, och angaf dess könsskillnad, efter ett Georgiskt exemplar i Pariser-museum. En figur derpå är dessutom lemnad i Ed. 3 af Cuviens Règne animal, les Insectes, pl. 475, f. 2. Allt detta rör den amerikanska arten, och ända dittills ansågs slägtet endast tillhöra nyssnämnda verldsdel.

Sedermera har en art deraf blifvit anträffad på tre ställen inom Europa, nemligen nära Wilna af S. B. Gorski, vid Christiania af L. Esmarck och enligt dennes uppgift äfven af Siebke, samt senast i Finland af E. Bonsdorff. Gorski beskref och afbildade år 4852 (Analecta ad entomographiam provinciarum occidentali-meridionalium imperii Rossici, Fasc. 4, p. 470—474, Tab. 4, fig. 4) den af honom funna hanen med det nya namnet Tyzenhauzia vespiformis, ehuru han sjelf synes hafva förmodat slägtets identitet med Sphecomyia, enär ingen annan skillnad förefanns, än att dennas antenn-seta, enligt Latrible, tvärtemot förbållandet hos alla flugor, skulle utgå från andra leden, en uppgift, som måste hvila på något misstag, så mycket heldre som hvarken Wiedemann eller Macquart deruti instämmer. Den senare beskrifver tydligt setans vidfästning på tredje leden.

Sedan jag kommit i tillfälle att undersöka så väl en af Hr Esmarck fångad hona, som båda könen af Hr Bonsdorff tagna i parning, hanen till mig benäget öfverlemnad, har jag ej blott vunnit full visshet om desammas öfverensstämmelse sinsemellan och med Gorskis väl beskrifna och afbildade exemplar från Lithauen, utan äfven om deras plats såsom art af slägtet Sphecomyia. Då detta lika utmärkta som sällsynta insektgenus sålunda blifvit funnet både på östra och vestra sidan i de till Sverige närmast belägna länder, torde det vara mer än sannolikt, att det äfven tillhör vår fauna, hvarföre det så mycket snarare här synes förtjena en närmare granskning. Huru

oviss Gorski varit om giltigheten af sitt nybildade slägte, visar sig äfven deraf, att han ej med säkerhet tilltror sig kunna afgöra om Tyzenhauzia vespiformis är en från Sphecomyia vittata skild art, eller olikheterna endast bero af konsskillna-Han har nemligen blott egt tillgång på en hane af den förra, hvilken han jemfört med beskrifningen på den senares hona, ej med dess af Macquart omnämnda hane. De af Gorski uppgifna olikheterna äro följande: Sphecomyia vittata har längre åtskiljda ögon och således bredare vertex med tydligare oceller än Tyzenhauzia vespiformis; rygglinierna på thorax äro bre-, dare, framtill spetsiga, mera närmade till hvarandra eller kortare afbrutna, ej smalt linieformiga och långt afbrutna; fläckarne på pleuræ 3, ej blott 2; de bakre fötternas coxæ med en gul fläck, ej svarta endast med gulaktigt skimmer; lår, ben och fötter helt ljusgula och lika färgade, ej låren och fotspetsarne mörkare; abdominal-fascierna 9, hvaraf 7 af lika bredd, endast den andra tydligt afbruten samt den 8:de och 9:de på analsegmentet helt smalt åtskilda, ej blott 7, olikbreda, den andra bredt, den 4:de och 6:te smalt afbrutna; buken med första segmentet helt svart, det andra svart med två triangulära gulafläckar, 3:dje, 4:de och 5:te gula med en stor tvärställd, elliptisk, svart fläck i disken, ej buken svart méd en gul fascia framtill på 2:dra, 3:dje och 4:de segmentet; scutellen smalt svartkantad, ej bredare svart, samt slutligen vingarne gulare. Då jag härmed jemför den europeiska artens hona, finner jag alla de af Gorski för hanen uppgifna skillnaderna från Sphecomyia vittata Q qvarstå, med undantag af ögonafståndet och abdominal-fasciernas antal, hvilket endast utgör könsskillnader, såsom Macquart redan anmärker för den amerikanska. torde således kunna antagas, att de från olika verldsdelar härstammande individerna, ehuru närstående, dock tillhöra särskilda arter, båda ingående i samma slägte, Sphecomyia, hvilket namn afven bör tilläggas vespiformis, i stället för det yngre Tyzenhauzia, som måste försvinna.



Slägtet Sphecomyia, ehuru fattigt på arter, hittills endast vittata och vespiformis, är så mycket utmärktare genom sina karakterer, och företer kännetecken af flera bland Syrphidernas hufvudgenera. Genom epistomets form påminner det om Ceria, Psarus, Sericomyza, Volucella, Syrphus, Criorrhina, Mallota, Helophilus och Brachyopa; genom en sned hårrad från antennroten till hvartdera ögat om Sericomyza; genom pann-utskottet, hvarpå antennerna sitta, om Ceria, Psarus och Criorrhina; samt genom antennernas bildning om Chrysotoxum, Microdon och Psarus, med hvilket sistnämnda slägte det närmast öfverensstämmer i form-karakterer, liksom det till storlek, statur, färgteckning och vingarnes nervgång mest liknar Milesia, framför allt M. vespiformis. Från alla skiljes det likväl lätt genom sista antenn-ledens form och proportion etc. En generisk och specifik beskrifning torde bäst upplysa dess egenheter.

#### SPHECOMYIA LATR. MACOU.

Chrysoloxum Wied., Psarus Wied., Tyzenhauzia Gorski. (Figg. Wied., Macqu., Cuv., Gorski l. l. c. c.)

Corpus magnum, oblongo-subcylindricum, immarginatum, tenuiter pubescent, nigro-flavoque pictum. Caput thorace paullo angustius, transversum, postice planum vel quasi truncatum, margine occipitali pone verticem et ad oculos inferne pilis longioribus (flavis) vestitum. Vertex ocellis in triangulum dispositis, maris setulis obumbratis, feminæ evidentioribus. Frons in tuberculum conjcum, truncatum, antennarum articulo primo paullo brevius, producta. Epistoma dimidia fere longitudine infra oculos rostratim subverticaliter descendens, conicum, lateribus compressiusculum, superne prominens, subcarinatum, in mortuis saltem, ad carinam, plicis oblique positis, deorsum convergentibus notatum, et serie pilorum obliqua a radice antennarum utrinque ad oculum ducta, infra medium leviter tuberculatum, apice profunde retusum; apertura oris oblonga. Oculi triangulari-ovales, convexi, nudi, breviter distantes, in femina tamen paullo latius quam in mare; interstitio postice angustiore. Proboscis in mortuis exserta, labiis pubescentibus. Palpi minuti, subfiliformes. Antennæ spici tuberculi frontalis insertæ, approximatæ, subarcuatim porrectæ, elongatæ, longitudine fere epistomatis, a primo articulo furcatim divaricatæ, articulis 2 basalibus longis, subcylindricis, apicem versus nonnihil incrassatis, breviter setulosis, setulis antrorsum versis, primo secundo paullo breviore et angustiore, cum opposito parallelo, pone medium subcurvato, secundo apice sat oblique truncato, tertio minuto, transverse-ovali vel subreniformi, oblique posito, margine carinato; seta e medio dorsi, ipso

articulo longiore, non articulata, inflexa, nuda. Thorax subcylindricus. sutura mesothoracis transverse impressus, antice truncatus, callis humeralibus sat prominentibus, rotundatis, postice rotundatus. Scutellum subsemicirculare, convexiusculum, immarginatum. Abdomen thorace fere angustius, subcylindricum, paullo curvatum, immarginatum, supra convexum, infra concavum, maris quadri-, feminæ quinque-annulatum præter segmenta analia retracta; ano in mare rotundato, subincluso, in femine acutiori, vagina brevi. Ala insecti quiescentis omnino incumbentes, apicem abdominis paullo excedentes, vigilantis vero divergentes vel patulæ ut in Ceria et Conope (Gorski); nervis omnino Milesia vespisormis, h. e. nervis areas 2 discoidales terminantibus lineam subrectam, ad exitum nervi quinti tantum paullo curvatam, margini alæ posteriori proximam illique parallelam formantibus, superiore cum longitudinali quarto, mox ante apicem alæ, acutum angulum, cum apice costæ conniventem, fingente; longitudinalibus subrectis, tertio apice in costam curvatim flexo, quarto ante exitum leviter curvato, quinto apice curvato, septimo brevi, ab apice areæ axillaris ad marginem interiorem decurrente, spurio (MACQUART) obsoleto vel Milesiarum illo minus conspicuó; transverso ordinario paullo infra medium quarti oblique et subcurvatim ducto, medio recto. Squamæ subalares parvæ, ciliatæ. Halteres nudi. Pedes simplices, inermes; femoribus rectis, haud incrassatis, pilosis; tibiis puberulis, posticis præsertim curvatis et apicem versus paullo latioribus; tarsis puberulis, spice pilosis, tibiarum longitudine, metatarsis anterioribus ceteris articulis simul sumtis brevioribus, posticis ceterorum articulorum conjuncta longitudine.

Differentia sexus supra indicata.

Volatus celer, sine ullo susurro (Gorski).

Metamorphosis ignota.

Habitatio in saltibus graminosis, editioribus (Gorsu).

Sphecomyia vespijormis: nigra, margine occipitali, macula frontali gemina, vittis duabus epistomatis, thoracis lineis binis angustis, linearibus, late interruptis, callis duobus humeralibus totidemque maculis pleurarum utrinque, scutelli basi, vittis ventralibus, abdominisque fasciis septem (3) vel novem (2) flavo-aureis, secunda latius, quarta, sexta et (in 2) octava angustius in medio interruptis, alternis integris angusioribus, nervis alarum, halteribus pedibusque rufescentitestaceis, femoribus basi subtus tarsisque apice infuscatis. 32. Long. 6 lin.

Tyzenhauzia vespiformis Gorski I. c. Tab. 1, fig. 1 (bona) 7.

Habitat in Norvegia prope Christianiam (Q), Esmarck et Siebke;
in Finlandia ad prædium Eriksberg, Paroeciæ Uskela in præfectura
Aboensi (7 copulati trunco populi quiescentes), mense Julii, BoksDorff; in Lithuania prope Vilnam ad prædium Werki die 6 Junii 1846

folio fruticis insidens (o) Gonski, semper rarissima.

Habitu, magnitudine et pictura sericeo-flavo-aurea 'Milesiæ vespiformi simillima, epistomatis vero et præsertim antennarum forma longe
diversa. Caput nigrum, margine occipitali flavo-aureo, macula frontali
triangulari ejusdem coloris utrinque ad basin protuberantiæ, antice

attenuata, postice oppositæ valde approximata, in femina majore, latiore et lineis duabus epistomatis longitudinalibus, latis, flavo-aureis, a radice antennarum usque ad aperturam oris fusco-marginatam continuatis, linea media nigra, nitida, parum angustiori distinctis. Oculi fusci. Proboscis nigro-fusca, labiis fusco-testaceis. Palpi nigro-fusci. Antennæ nigræ, seta fusco-ferruginea. Thorax niger, subopacus, pleuris nitidioribus, pilis flavescentibus erectis pubescens, callis humeralibus flavo-aureis, maculis pleurarum concoloribus utrinque binis mox ante basin alarum supra pedes intermedios locatis, superiore oblonga transverse posita, inferiore subrotunda, et striis denique in dorso 4 angustis, flavo-aureis, lineas 2 remotas et longe interruptas formantibus, anterioribus parallelis, posterioribus parum divergentibus, basin vel apicem thoracis haud attingentibus. Scutellum æneo-nigrum, nitidum, lunula flavo-aurea dimidiam latitudinem occupante. Abdomen æneonigrum, nitidum, fasciis in mare 7, in femina 9 flavo-aureis, segmento primo fascia solitaria apicali, integra, angusta, latera versus paullo dilatata, reliquis segmentis (in mare 2-4, in femina 2-5) fasciis duplicibus, sub margine connexis, anteriore ante medium segmenti sita latiore, medio anguste interrupta, posteriore apicali, angustiore, integra, latera versus attenuata. Fascia secunda oblique posita, subarcuata, paullo latius interrupta, ceteræ subtransversæ, rectæ, 1, 3 et 5 reliquis angustiores. Spatia nigra inter fascias 1 et 2, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7 latiora. Anus maris flavo-aureus, feminæ vagina nigro-fusca. Venter niger, segmentis omnibus apice anguste ferrugineis et fasciis subbasalibus, simplicibus, angustis, flavo-aureis, in mare fascia segmenti secundi maculis 2 parvis, longe remotis formata, tertii anguste interrupta, quarti integra. Alæ subhyalinæ, versus apicem juxta nervos longitudinales, ad nervos transversos et ad junctionem nervi tertii et quarti haud longe a medio marginis externi indeterminate leviter infuscatæ, nervis rufescenti-testaceis. Squamæ subalares pallide testaceæ, in vivis ferrugineæ (Gonsul). Halteres toti rufescentes. Pedes coxis nigro-fuscis, trochanteribus fusco-ferrugineis, femoribus rufo-testaceis, subtus ad medium infuscatis, tibiis flavo-testaceis, tarsis testaceis, apicem versus infuscatis, pulvillis pallidis, ungvibus divaricatis, apice nigris.»

4. Nya svenska mineralier. — Hr lgeiström bade inlemnat följande beskrifning öfver tvenne mineralier, hvilka på Prof. L. Svansengs laboratorium blifvit kemiskt analyserade:

»Svanbergit, ett nytt mineral från Horrsjöberget, Ny socken, Elfdahls härad, Wermland.

Svanbergit har jag, till ära för Hr Professorn L. F. Svan-BERG, kallat ett nytt, af mig i Horrsjöberget, Ny socken, Elfdahls härad, Wermland, upptäckt och analyseradt mineral, hvilket förekommer på en gång i qvartzfels i sällskap med kyanit, pyrophyllit, lazulit, glimmer, qvartz och jernglans.

Svanbergiten är kristalliserad i monoklinoedriska octoedrar och deraf härledda långsträckta kristallformer. Kristallerna äroblekröda, halfgenomskinliga, med en tydlig genomgång, paralell med basiska planet, efter hvilken de med lätthet låta klyfva sig. Pulfret är blekrödt. Eg. v. = 3,30. Hårdheten = 5.

Svanbergitens blåsrörs-förhållanden äro följande. I kolf ger den ett ymnigt surt vatten. På kol, enbart, affärgar sig, men smälter ej ens i tunnaste kant. Blandad med soda och påblåst med reduktions-låga, gifver den röd hepar, som med vatten blir grön och vid tillsats af utspädd salpeter- eller saltsyra utveck-lar ymnigt vätesvafla. I borax på platinatråd löser sig lätt till en klar- perla, som i värme är svagt jernfärgad. I fosforsalt löser sig lätt till ett färglöst klart glas, under stark gasutveck-ling. Med koboltsolution ger vacker blå färg.

Det mest finslammade pulfver af detta mineral är olösligt i syror, äfven i koncentrerade och vid kokning. Endast partielt sönderdelas det, och väl så, att en hvit återstod bildas, på hvilken syror icke vidare synas hafva någon verkan. Om man glödgar mineralet i små stycken i platinadegel, så inträffar det fenomenet, att den vid degelns begynnande rödglödgning likasom fattar eld och sönderspringer. Glödgningsförlusten efter fyra repeterade glödgningar uppgick till 14,09 procent. Härvid blef vigtsförlusten allt mindre och mindre för hvarje repeterad glödgning. Smält med soda i platinadegel sönderdelas mineralet lätt, och den glödgade massan är utan återstod löslig i syror. Denna lösning, försatt med salpetersyra, gifver vid några droppars tillsats af molybdensyrad ammoniak den bekanta fosforsyrereaktion.

Enligt af mig gjord analys innehåller Svanbergiten på 400 delar:

| Svafvelsyra |   |   | 17,32 |
|-------------|---|---|-------|
| Fosforsyra  |   |   | 17,80 |
| Chlor       |   |   | spår  |
| Lerjord .   |   |   | 37,84 |
| Kalkjord .  | : |   | 6,00  |
| Jernoxidul  |   |   | 1,40  |
| Natron .    |   |   | 12,84 |
| Vatten .    |   |   | 6,80. |
|             |   | _ | 100.  |

Det måste dock medgifvas, att dessa ziffertal ännu icke göra anspråk på någon större säkerhet hvad elementernas blandningsförhållanden uti mineralet beträffar, utan att de snarare må betraktas såsom endast uttryckande dess ungefärliga procentiska sammansättning, hvarföre äfven korrektioner för dessa tal utan fråga komma att göras vid en framtida noggrann undersökning.

Lazulith från Horrsjöberget, Ny socken, Elfdahls härad, Wermland.

Enligt tvenne öfvererensstämmande analyser, verkställda efter olika methoder, har jag erhållit lazulithens procentiska sammansättning som följer:

| Fosforsyra   |   |  |   | 42,52  |
|--------------|---|--|---|--------|
| Lerjord .    | • |  | • | 32,86  |
| Talkjord .   |   |  |   | 8,58   |
| Kalkjord .   |   |  |   | spår   |
| Jernoxidul   | • |  |   | 10,55  |
| Manganoxidul |   |  |   | spår   |
| Vatten       |   |  |   | 5,30.  |
|              |   |  | _ | 99.81. |

Sp. v. = 2,78.

Horrsjöbergets lazulith ger blått streck och pulfver samt är genomskinande i mindre splittrar med vacker blå färg. Digererad med saltsyra i värme, verkar syran så, att jern upplöses och ett grönt pulfver bildas på mineralets yta. I stark

värme löser koncentrerad svafvelsyra, efter längre tids digestion, allt jern, under det att en hvit återstod qvarstannar, som icke mera förändras af syror. Fluorvätesyra verkar på samma sätt. Glödgadt, förändras mineralets färg och blir rostbrun samt porös, under det att vatten bortgår. I smältning med en blandning af kolsyradt kali och kolsyradt natron sönderdelas det fullständigt, och man erhåller en klar lösning vid tillsats af saltsyra. För blåsrör ger det tillkänna närvaron af mangan. Till yttre utseendet liknar Horrsjöbergets lazulith den från Salzburg.»

5. Bref från naturforskaren Hr J. WAHL-BERG. — Sekreteraren meddelade följande utdrag ur bref från sin bror, som nu anträdt sin andra naturhistoriska resa i det södra Afrika:

»Den 44 November kl. 7 på morgonen lemnade jag London, ankom kl. 40 f. m. till Southampton, gick ombord på det ståtliga skrufskeppet Indiana, och afseglade kl. 14 e. m. till Plymouth, på hvars redd vi följande morgon ankommo. Här var jag sysselsatt att kopiera min karta öfver Limpopo och afsände den i bref till D:r Hongkin, för att af honom vidare befordras till Arrowsmith, hvilken jag i London besökte och af hvilken jag till skänks erhöll åtskilliga nyare afrikanska kartor. Vi lemnade Plymouth den 45 på e. m. När vinden är god segla vi, ty fartyget är tackladt alldeles som ett skepp, och när vinden är för svag eller vidrig är skrufven i gång. 26 Nov. på e. m. kom jag i land på S:t Vincent, som åtminstone denna årstid var en bland de torraste och på naturalster fattigaste platser jag någonsin besökt, och dess ringa befolkning, en blandad race af Negrer och Portugiser, mycket mörk. Der odlades visserligen något majs, vattenmeloner etc., men i ringa mängd, och de ståtliga apelsiner vi erhöllo till köps kommo från S:t Antonio, en betydligt större ö, hvilken vi passerade helt nära. Boskapsskötsel tycktes vara hufvudnäring, och åsnor förekommo i stor myckenhet, hvilkas skriande hördes från alla

håll; äfven getter, nästan halfvilda. Jag hyrde genast ett par svarta följeslagare och begaf mig uppåt ön samt erhöll der en Prinia, sannolikt ny art,

Prinia orbitalis nova spec. Orbitis tenue albo-plumosis (ut Zo-sterops), gula alba (limite laterali definito); alis conplicatis extus rufis.

of R. e fr. 9,7. Ala 55. Cauda 52. Tars. 18,2. D.m.c.u. 15. Q » 9,6. » 56. » 51. » 18. » 15.

Dorsum rufescente fuscum, immaculatum. Caput superne et in lateribus tectricesque caudæ superiores obscure cinerea; genæ et regio ocularis nigricantes; gula pure alba (limite laterali definito). Alæ conplicatæ rufæ. Pectus, tibia hypochondrisque vinaceo-rufescentia. Venter medius albicans. Cauda rotundato-emarginata, rectrice extima, basi dimidio oblique nigro-fusca, dein alba; secunda nigricante, limbo tenui apiceque alba; reliquis fuscis. Rostrum fuscum, basi subtus flavescens. Pedes carneo-flavescentes.

2 pallidior; caput superne rufescens, fusco tinctum; capitis latera cinerascentia, absque nigredine.

Rectrices med. 2 mm. < 5. Rectr. 1 5 mm. < 5. Hab. in insula Sti Vincentii, frequens.

Dessutom fick jag: Pyrgita jagoensis, en Ascalabotes, en Lacerta, Ocypoda hippeus, några insekter (hvaribland ett par Dolichoper), samt växter. Ormar sades alldeles saknas. Den enda trädartade buske som förekom och utgjorde bränslet på ön, tillhörde naturliga familjen Tamariscineæ; äfven fanns på de betydligare höjderna en buskartad Euphorbia. Vultur percnopterus allmän. Falco haliaëtus, och naturligtvis många vadare och vatten-

naturliga familjen Tamariscineæ; äfven fanns på de betydligare höjderna en buskartad Euphorbia. Vultur percnopterus allmän. Falco haliaëtus, och naturligtvis många vadare och vattenfoglar. Om aftonen återvände jag ombord på Indiana, och fick på begäran tillstånd att »for particular purpose» få hafva ljus tändt om natten, ty annars skulle dessa alltid släckas precist kl. 114. Jag satt uppe tills öfver kl. 2, kunde sedan ej sofva, och begaf mig följande morgon ånyo i land, samt in till öns högsta punkt. Jag erhöll dock nästan endast detsamma jag fått eftermiddagen förut; det enda nya af foglar var en Corvus umbrinus Sundev. = C. leptonyx Peale, hvilken träffades temligen allmän. Kl. 6 e. m. afseglade vi. Den 8 December ankommo vi till Ascension, hvarest endast posten sändes i land och fartyget ej en gång ankrade. Jag erhöll endast på metkrok två ex. af en Monacanthus, och såg med saknad de ståtliga fregattfoglarne, hvilka dock under dåvarande förhållanden voro oåt-

komliga. Sjöfolket togo med blotta händerna ej mindre än tre Boobys (unga ex. af Dysporus fuscus), som jag ej brydde mig om att taga till vara. De högsta punkterna på ön syntes vackert gröna, men de lägre, koniska lavahöjderna alldeles rödbruna och nybildade. I dälderna visade sig en tunn dimma, hvilken uppgafs komma från dervarande guano? (eller möjligen af vulkanisk natur?) Ofantliga sköldpaddor sades fångas på denna ö. Den 47 Dec. på sydl. lat. 34°49' och vestl. long. 2°33' började de första individerna af Diomedea chlororhynchos och exulans att visa sig. Den 22 Dec. kl. 5 e. m. ankrade vi i Taffelviken, efter en öfverfärd från Southampton af 38 dygn. Under hela resan har vädret varit det aldra vackraste.

Consul Letterstedt träffade jag genast efter ankomsten i land. Han synes rask och talar om att medfölja ett stycke inåt landet.... Just dagen före vår ankomst hade man i Capstaden bildat ett bolag för bearbetning af koppargrufvorna omkring Orangeslodens mynning, der kopparkis lärer förekomma.

Min operationsplan har jag ej ännu hunnit uppgöra, men hoppas att kunna börja med vestkusten, och efter återkomsten derifrån gå längs efter kolonien åt östra sidan. En stor olägenhet är, att en smittsam lungsjuka lärer gå bland boskapen.....
Victorin, som anländt hit för något mer än en månad sedan, hade just lemnat Capstaden och begifvit sig till Wynberg. Från Anderson hade ej sedan Augusti varit några underrättelser; han hade då befunnit sig 150 eng. mil öster om Walfish bay, på väg till den stora insjön. . . Jag kan ej säga huru mycket lyckligare jag känner mig sedan jag åter kommit i en verksamhet som intresserar; måtte endast Försynen tillstädja mig helsa och krafter att gå mödorna till mötes.»

Följande bref från Capstaden, af den 20:de Mars, är det sednaste:

»Några rader innan jag begynner min långa inlandsresa. Vid min ankomst till Cap fann jag förhållandena mycket förändrade sedan förra gången, allt var nemligen dubbelt dyrare än då; detta stegrades ännu mera sedan ett rykte spridt sig om guldupptäckter på åtskilliga håll. Jag var villrådig huru jag borde börja, men beslöt mig för en färd till »Walfish bay» sjöledes och derifrån inåt landet, ungefärligen i samma direktion som Anderson, hvilken enligt just ankomna underrättelser lyckligen anländt till den stora insjön. Anledningen hvarföre jag föredrog denna framför resor inom kolonien, hvilka Sundevall hade tillrådt mig, var att den smittsamma lungrötan utbrutit bland boskapen derstädes, hvilken gjorde färdandet med egna åkdon och dragare mycket besvärligt, samt derjemte, att jag borde med fulla krafter och kassa begynna det svåraste; sedan, vid en lycklig återkomst, kunde koloniresan alltid lättare företagas. Derjemte var Victorin ganska flitigt sysselsatt inom kolonien.

Under de 23 månader jag uppehållit mig här, har jag föga samlat, endast förberedt mig för långfärden, hvilken jag bestämt till två år; under denna tid kan jag sannolikt ej låta höra af mig.

Jag har utrustat mig temligen, men tyvärr ej öfverkommit några instrumenter för geografiska bestämningar. Omkostnaderna äro nästan stora för mig; omkring 800 £ sterling stryka nemligen på första året. En ung 19-årig svensk, Lindbolm, som genomgått smedsläran vid Motala, och som utkommit hit för Hr Letterstedts räkning, medföljer mig, derjemte två kuskar och två oxledare, alla bastarder, svartbruna, ullockiga sällar, vid namn Jacob Müller, Dimaas Onverwagt, David Adonis och Dimaas Müller; vidare tre, fyra hundar. Snällseglande skonerten »The Witch of the wave», kapten Bruce, amerikanare, skall föra mig till bestämmelseorten.

Min afresa har nu sednast blifvit fördröjd genom wstrikes ibland båtfolk och arbetare för att tilltvinga sig högre löner. Sir Andrew Stockenström, hvilken ändtligen återkommit från östra delen af kolonien, har haft godheten att gifva mig öppet rekommendationsbref och goda råd. Ammunition har jag erhållit tillräckligt, egentligen genom brefvet från the Duke of Newcastle, som D:r Hodgkin (till hvilken jag nu äfven skrifver) förskaffade mig; annars göras här många svårigheter vid er-

hållandet af dylik. Penningar förskjuter Hr Letterstedt så mycket jag behöfver. Tvenne oxvagnar och en mängd kistor och varor har jag redan bragt ombord och afseglar möjligen i morgon. Jag känner mig friskare än på många år, och har försedt mig med en engelsk läkarebok samt åtskilliga medicinalier. Ankommen till Walfish bay ämnar jag besöka missionären Bam i Scheppmansdorff och af honom söka erhålla oxar att föra mina vagnar upp till hans plats, samt sedan vänta der tills jag kan erhålla egna i utbyte mot handelsvaror etc.

Af D:r PAPPE har jag fått ett par små fiskar: Leptocephalus morrisii eller annan närstående art, samt en helt liten sötvattensfisk.»

## Akademiska angelägenheter.

#### Den 10 Maj.

Till inländak ledamot i tredje klassen kallades genom anstäldt val. Föreståndaren för Motala mekaniska verkstad, Hr Kapten O. E. Carlsund.

## Inlemnade afhandlingar.

#### Den 10 Maj.

Af Hr Professor W. Lilebone: Öfversigt af de i Skandinavien förekommande arter af slägtet Gammarus.

Remitterades till Hrr Sundavall och Lovan.

#### Den 14 Juni.

Af Hr Rådman Brurling: Primitiæ floræ portobellensis.

Remitterades till Hrr Wikström och Wahlberg.

Af Hr C. O. Löwenejelm: Meteorologiska observationer vid Malma i Carletads läp.

Öfverlemnades till det astronomiska observatorium.

#### SKÄNKER.

## Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Anmälta den 10 Maj.

## Af Geological Society i London.

The quarterly Journal. N:o 33-35, 37. 8:0.

#### Af K. Akademie der Wissenschaften i München.

Abhandlungen. Historische Classe: B. YII. Abth. 1. 1853. 4:0. Gelehrte Anzeigen. B. 36, 37. 1753. 4:0.

Bulletin. 1753. N:o 26-52.

Reden von FR. v. THIERSCH, v. HERMANN und KRAIBINGER.

#### Af K. Gesellschaft der Wissensch. i Leipzig.

Abhandlungen. B. III. Bogen 1-26. 8:o. Berichte üb. die Verhandlungen. Phil.-Hist. Cl. 1850; 4. 1851: 1-5, 1852: 1-4, 1853: 1-3, 8:0.

## Af Fürstl. Jablonowskische Gesellschaft i Leipzig.

Preisschriften. IV. 1853. 8:0.

#### Af Naturforschende Gesellschaft i Halle.

Abhandlungen. B. I: 2-4, 1853-54. 4:0.

#### Af Naturforschende Gosellschaft I Zürich.

Mittheilungen. H. 6, 7. (N:r 66-91). 8:0.

#### Af Société Linnéenne i Bordeaux.

Actes de la Société. T. XIX. Livr. 1, 2. 1853. 8:0.

#### Af Observatorio de Marina i San Fernando.

Almanaque Náutico para el año 1855. Sen Fernando 1853. 8:o.

#### Af Författarne.

BOHEMAN, C. H., Monographia Cassididarum. T. II. Holm. 1854. 8:0. DAHLBOM, A. G., Hymenoptera Europæa præcipue Borealis. T. II. Berolini 1854. 8:0.

HOMOLLLE & QUEVENNE, Mémoire sur la Digitaline et la Digitale. (Archives de Physiologie. 1854: 1). Paris 1854. 8:0.

LEBOY-D'ÉTIOLLES, Recueil de lettres et de mémoires adressés a l'Académie des Sciences. Paris 1844. 8:0.

- Thérapeutique des rétrécissements de l'urêtre. Paris. 8:0. LARSSON, L. M., Plantarum vascularium in Vermlandia ferrimontana sponte crescentium synopsis. Carlstadii 1852. 8:0.

Symbolæ ad floram Daliæ, dissertatio etc. Carlstadii 1851. 8:0.

#### Anmälta den 14 Juni.

#### Af Kejserl, Franska Begeringen.

Annales des Mines. 1853. Livr. 1-5.

## Af Société de Géologie i Paris.

Bulletin. T. X. f. 23-33. 8:0.

#### Af Roy. Astronomical Society i London.

Memoirs. Voll. XVI, XVII, XIX. Lond. 1847—51. 4:o. Notices. Vol. VIII, X. 1847—50. 8:o. Proceedings. Vol. VII. N:o 1—17. 1845. 8:o.

#### Af Microscopical Society i London.

Transactions. Vol. III. P. 1, 2. 1850, 51. 8:0.

#### Af Chemical Society i London.

Oparterly Journal. Vol. VI; 4. VI; 1. 1854. 8:0.

## Af K. K. Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch. Jg. IV. N:r 3. 1853. 8:o.

#### Af K. Geschischaft d. Wissenseh. i Leipzig.

Abhandlungen. Math. Phys. B. IV. Bog. 21-30. Berichte. Math. Phys. 1853: II, III. 8:0.

#### Af Société de Physique etc. 1 Genève.

Mémoires. T. XIII. P. 2. 1854. 4:0.

## Af Allg. Schweiz. Gesellsch. d. ges. Naturwissenschaften.

Neue Denkschriften. B. XIII. Zürich 1853. 4:o. Actes de la société helvétique. 1852, 1853. 8:o.

#### Af Naturforschende Gesellschaft i Bern.

Mittheilungen. N:r 224-309, 1852, 53, 80.

#### Af H:s Exc. Grefve G. Löwenhjelm i Paris.

Letter on the metrical decimal system, by W. W. Marn. Paris 1853. 3:o.

## Af Hr G. Marklin i Upsala.

Donars, Vit., Essai sur l'hist. natur. de la mer adrietique. À la Haye 1758. 4:0.

#### Af Prof. Braun i Berlin.

Braun, Al., Ueber Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden. Berlin 1854. 8:o.

— Das Individuum der Pflanze in seinem Verhältniss zur Species. Berlin 1853. 4:o.

#### Af Författaren.

WYDLER, H., Trenne småskrifter. (Aftryck ur Regensburger Flora).

#### Af Utgifvarne.

Archiv für wissensch. Kunde von Russland. B. XII: 4. 1853. 8:0. The Astronom. Journal. Cambrigde. N:o 55-57, 62-67. 4:0.

#### Af Kongi. Tabelt-Commissionen.

Underd. Femårsberättelse om folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850. Sthm 1854. 4:0.

#### Af De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen i Haarlem.

Natuurkundige Verhandelingen. 2:de Verzameling, 9:de Ded. Haarlem 1854. 4:o.

#### Af Hr Z. Hæggström.

Svensk Skolbotanik utg. af N. J. Andersson och K. Fr. Thederius. H. 4-10. Stockh. 1852, 1853. 8:0. (m. t.)

## Till Akademiens Fysikaliska Kabinett.

Af Hr D:r N. P. Hamberg.

Ledningstråd och cell till Humphay Davys galvaniska stapel.

#### Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Anmälta den 10 Maj.

Af Professor Huss.

En Estrilda bengalus från Guinea.

Af H. Exc. Grefve C. Lowenhjelm.

En Amadina cantans från Afrika.

Af Presidenten i Entomologiska Főreningen i Stettin Hr C. A. Dohrn.

Dynastes Neptunus mas et fem.

Af Medicinalrådet Berg.

Åtskilliga insekter tagna ur fikon.

Af Hr Guldsmeden Zackrisson.

En korall från Söderhafvet.

Anmälta den 14 Juni.

Af Hr Registrator F. Ramstróm.

En Cuculus canorus.

#### Af Hr Professor Huiss.

En Spermestes cucullatus. En Estrilda bengalus.

Af Hr D:r Segeratedt.

En Graculus carbo.

Af Handlanden Kluth.

En Testudo caretta.

Af Hr Baron C. F. Cederström.

Fyra ex. Cottus gobio. Fiskyngel af flera arter.

# Botaniska afdelningen.

Anmälta den 10 Maj.

#### Af D:r J. Vahl i Köpenhamn.

Femtioatta arter fran Grönland, hvaribland: Alnus repens, Salix arctica, Gentiana serrata och involucrata, Pleurogyne rotata, Koenigia islandica, Pelypodium alpestre, Aspidium fragans, Woodsia hyperborea m. fl.

#### Af Hr Magister Lindeberg i Göteborg.

Fyrtiosju arter från Bohuslän och Holland, t. ex. Salix Smithiana, tio arter af Rubus, Glaucium luteum, Thalictrum minus var. glandulosum, Lathyrus maritimus, Teesdalia nudicaulis, Geranium palustre, Statice rariflora, Halimus pedunculatus, Crambe maritima, Carex maritima, Buxbaumi, incurva, Calamogrostis acutiflora m. fl.

#### Af Hr Maglster L. M. Larsson.

Tjugusju arter från nordvestra Wermland, t. ex. Salix amygdalina, daphnoides, depressa och Lapponum, Hieracium crocatum, Mulgedium alpinum, Aconitum septentrionale, Rubus arcticus, Calamagrostis phragmitoides, Poa remota, Carex tenella, livida, aqvatilis, Orchis cruenta m. fl.

Trettiosju arter från östra Norge utanför Wermlands-gränsen, mest från Tryssild-fjeld, t. ex. Hieracium atratum, Stellaria boreslis, Tofjeldia borealis, Carex loliaces och atrata, Polypodium alpestre, Allosurus crispus, Eqvisetum variegatum var. scirpoides m. fl.

#### Af Studeranden Göthe.

Aderton arter från nejderna af Stockholm och Rosersberg, t. ex. Populus nigra (hon-trädet), Petasites officinalis, Crepis biennis, Odontites rubra, Carex pulicaris, Hornschuchiana, paradoxa m. fl.

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 11. N:o 5 & 6.

3

#### Af Hr Dir N. P. Hamberg.

Etthundradesjutton arter af frukter och frön från olika delar af jorden: af Amomum, Elettaria, af Phytelephas macrocarpa, af Oryza, Sorghum, Panicum, Setaria, af fyra arter af Gossypium, arter af Phaseolus, Ervum, Cicer, samt af ett stort antal medicinalväxter.

#### Anmälta den 14 Juni.

#### Af Studerande S. O. Lindberg.

Etthundradefyrtio Bladmossor och trettio Lefvermossor, serdeles från Upland och Södermanland, hvaribland trettiotvå arter af Hypnum, tio af Dicranum, åtta af Grimmia, sex af Leskea, sju af Mnium, sex af Orthotrichum, m. m.

#### Af Studerande Göthe.

Aderton arter från Upland och Södermanland.

#### Af Studerande Norman.

Tio arter från Stockholms-trakten, t. ex. Thlaspi perfoliatum, Viola arenaria m. fl.

# Ethnografiska afdelningen.

#### Af Hr Boheman.

En pung gjord af en Albatross-fot och en dylik af Otaria-hud, från Söderhafs-öarna.

Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium, i Mars 1854.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Viudarna.      |                |                | Anmärk-<br>ninger. |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|             | Kl. 6<br>f. m.                                  | K1. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m.           | K1. 2<br>e. m. | K1. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | K1, 2<br>e. m. | K1. 9<br>e. m. |                    |
| 1           | 25,61                                           | 25,77          | 25,80          | 10                       | + 4°2          | + 2°7          | v.             | v.             | v.             | Klart              |
| 2           | 25,83                                           | 25,82          | 25,81          | + 3,2                    | + 5,3          | + 3,1          | v.             | v.s.▼.         | v.s.v.         |                    |
| 3           | 25,71                                           | 25,73          | 25,68          | + 2,0                    | + 5,0          | + 1,0          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.             | <del>-</del>       |
| 4           | 25,73                                           | 25,71          | 25,49          | 1,3                      | + 6,5          | + 5,1          | v.             | v.             | v.             | —                  |
| 5           | 25,38                                           | 25,39          | 25,51          | + 2,0                    | + 3,3          | 1,0            | v.n.v.         | N.N.V.         | N.N.V.         |                    |
| 6           | 25,68                                           | 25,84          | 26,01          | <b>—</b> 6,1             | 2,9            | 7,1            | N.V.           | N.N.V.         | N.V.           |                    |
| 7           | 26,01                                           | 25,91          | 25,78          | - 9,0                    | 0,0            | <b>— 2,</b> 5  | v.n.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         |                    |
| 8           | 25,60                                           | 25,47          | 25,25          | 1,0                      | + 3,0          | + 1.8          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Malet              |
| 9           | 25,14                                           | 25,17          | 25,13          | + 1,0                    | + 6,1          | + 2,0          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.         | Klast              |
| 10          | 25,16                                           | 25,12          | 24,91          | + 2,0                    | + 7,0          | + 5,0          | v.s.v.         | v.s.v.         | S.S. ¥.        | Mulet              |
| 11          | 24,80                                           | <b>24,85</b>   | 25,03          | + 2,5                    | + 8,5          | + 4,0          | v.s.▼.         | v.             | N.N.V.         | Klart              |
| 12          | 25,31                                           | 25,50          | 25,63          | + 1,1                    | + 6,0          | 0,0            | N.N.V.         | N.V.           | s.             |                    |
| <b>1</b> 3  | 25,74                                           | 25,78          | 25,84          | 0,4                      | + 9,2          | + 3,5          | S.S.V.         | s.v.           | s.v.           |                    |
| 14          | 25,91                                           | 25,95          | 25,98          | 1,0                      | + 4,3          | 1,2            | s.s.o.         | s.s.o.         | s.s.o.         | Halfkl.            |
| 15          | 26,03                                           | 26,04          | 26,06          | - 1,2                    | + 4,9          | 1,0            | s.s.o.         | <b>5.</b> 0.   | <b>s.o.</b>    | Klart              |
| 16          | 26,08                                           | 26,06          | 26,01          | 2,7                      | + 4,0          | 1,8            | s.s.o.         | <b>5.</b> S.O. | <b>s</b> .s.o. |                    |
| 17          | 25,96                                           | 25,90          | 25,90          | - 5,2                    | + 4,0          | 1,9            | N.N.O.         | O.N.O.         | \$.\$.Q.       |                    |
| 18          | 25,86                                           | 25,77          | 25,71          | <b>— 3,0</b>             | + 1,2          | 1,9            | v.s.v.         | v.s.▼.         | V.N.V.         |                    |
| 19          | 25,68                                           | 25,77          | 25,85          | 3,0                      | <b>— 1,4</b>   | _ 2,2          | N. N.O.        | N.N.O.         | N.             | Mulet              |
| 20          | 25,86                                           | 25,79          | 25,57          | 2,0                      | + 1,0          | 0,7            | N.             | v.n.v.         | v.             | Suö                |
| 21          | 25,52                                           | 25,59          | 25,65          | <b> 0,</b> 5             | + 2,0          | - 2,3          | N.             | N.             | N,             | Mulet              |
| 22          | 25,30                                           | 25,13          | 25,25          | + 0,3                    | +10,0          | + 5,3          | V.N.V.         | N.N.V.         | N.N.V.         |                    |
| 23          | 25 <b>,20</b>                                   | 25,08          | 25,04          | 0,7                      | + 2,0          | + 0,1          |                | N.V.           |                | Suð                |
| 24          | 25,14                                           | 25,25          | 25,20          | 2,8                      | + 0,2          | - 3,0          | N.N.V.         | N.N.V.         | V.N.V.         |                    |
| 25          | 25,02                                           | 24,76          | 24,75          | - 3,0                    | + 3,2          | 0,0            | V.N.V.         | S.             | 0.5.0.         | Mulet              |
| 26          | 25,04                                           | 25,22          | 25,38          | 0,2                      | + 0,7          | 4,5            | N.O.           | N.N.O.         | N.N.O.         | Snö                |
| 27          | 25,42                                           | 25,35          | 25,32          | 5,0                      | + 4,9          | + 1,2          | s.s.v.         | s.v.           | v.s.v.         | Klart              |
| 28          | 25,28                                           | 25,39          | 25,49          | + 1,3                    | + 6,3          | + 2,6          | v.             | N. N.O.        |                |                    |
| 29          | 25,39                                           | 25,47          | 25,56          | + 1,2                    | + 5,0          | + 0,1          | 0.5.0.         | 0.5.0.         |                | Mulet              |
| 30          | 25,50                                           | 25,45          | 25,48          | + 0,2                    | + 6,7          | + 3,2          | S.             | S.S.♥.         | _              |                    |
| 31          | 25,44                                           | 25,52          | 25,57          | + 1,4                    | + 5,6          | + 3,4          |                |                |                |                    |
| Me-<br>dinm | 25,527                                          | 25,534         | 25,537         | — 1°00                   | + 4006         | + 0"42         |                |                |                |                    |
|             |                                                 | 25,533         |                |                          | + 1"12         |                | •              |                |                | i                  |

i April 1854.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum.                             |                |               |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                  | Vindarna.      |                |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
|             | KI. 6                                                                       | K1. 2<br>e. m. | Kl. 9         | Kl. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.           | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m.   | KI. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Anmürknin.<br>gar. |
| 1           | 25,59                                                                       | 25,52          | 25,50         | + 3.0          | +120                     | + 90           | s.s.v.           | 5.V.           | 8.V.           | Mulet              |
| 2           | 25,32                                                                       | 25,43          | 25,53         | + 8,0          | +11,7                    | + 6,2          | v.s.▼.           | v.             | v.             | Klart              |
| 3           | 25,36                                                                       | 25,13          | 25,23         | + 4,0          | + 1,6                    | + 0,2          | v.               | V.N.V.         | V.N.V.         | Saü                |
| 4           | 25,41                                                                       | 25,47          | 25,35         | - 1,5          | + 6,0                    | + 4,7          | V.N.V.           | V.N.Y.         | v.n.v.         | Klart              |
| 5           | 25,16                                                                       | 25,05          | 25,21         | + 6,0          | +11,2                    | + 2,9          | v.               | v.s.v.         | V.N.V.         |                    |
| 6           | 25,40                                                                       | 25,39          | 25,12         | + 3,2          | + 9,5                    | + 4,9          | V.               | v.s.v.         | v.s.v.         | I                  |
| 7           | 25,03                                                                       | 25,10          | 25,07         | 00             | + 3,7                    | + 2,3          | v.s.v.           | n.n.v.         | v.n.v.         |                    |
| 8           | 25,31                                                                       | 25,41          | 25 <b>,34</b> | + 0,3          | + 7,5                    | + 4,0          | V.N.V.           | V.N.V.         | v.             |                    |
| 9           | 25,11                                                                       | 24,92          | 25,05         | + 4,4          | +12,0                    | + 4,2          | V.s.v.           | v.s.¥.         | N.             | Rega               |
| 10          | 25,33                                                                       | 25,44          | 25,39         | <b> 0,</b> 8   | + 4,9                    | + 1,0          | N.               | N.N.V.         | N.N.O.         | HalfrL             |
| 11          | 25,32                                                                       | 25,49          | 25,63         | + 1,0          | + 3,1                    | 0,1            | N.               | N.             | N.N.V.         | Klart              |
| 12          | 25,78                                                                       | 25,90          | 25,99         | 2,1            | + 5,0                    | 0,2            | N.N.V.           | N.             | l — ˈ          | I — I              |
| 13          | 26,01                                                                       | 25,94          | 25,81         | 0,1            | +10,0                    | + 6,0          | v.s.v.           | V.s.v.         | v.s.v.         | I — I              |
| 14          | 25,78                                                                       | 25,71          | 25,67         | + 2,0          | +13,0                    | + 8,2          | V.N.V.           | v.             | v.             | l — I              |
| 15          | 25,56                                                                       | 25,42          | 25,36         | + 3,2          | +14,0                    | + 9,0          | v.               | v.             | v.             | l — I              |
| 16          | 25,48                                                                       | 25,63          | 25,72         | + 0,8          | + 5,0                    | + 0,9          | N.N.V.           | N.             | N.N.V.         |                    |
| 17          | 25,81                                                                       | 25,77          | 25,73         | 1,1            | + 9,0                    | + 5,2          |                  | v.             | v.             | l — I              |
| 18          | 25,70                                                                       | 25,67          | 25,65         | + 4,0          | +14,8                    | +10,0          | V.N.V.           | V.N.V.         | V.N.V.         | !                  |
| 19          | 25,64                                                                       | 25,57          | 25,53         | + 7,0          | +18,0                    | + 9,0          | V.N.V.           | V.N.V.         |                |                    |
| 20          | 25,54                                                                       | 25,48          | 25,43         | + 6,2          | +17,2                    | + 6,5          |                  |                | s.o.           | l l                |
| 21          | 25,26                                                                       | 25,16          | 25,07         | + 6,0          | +17,3                    | + 7,7          |                  | v. s.v.        | v.s.v.         |                    |
| 22          | 24,94                                                                       | 25,03          | 25,10         | + 6,5          | + 5,0                    | + 1,9          |                  | N.N.O.         | N.N.O.         | Halfil             |
| 23          | 25,19                                                                       | 25 <b>,34</b>  | 25,51         | 1,0            | + 2,0                    | 3,0            | N.N.V.           | N.N.O.         | N.N.O.         | Seô                |
| 24          | 25,63                                                                       | 25,67          | 25,63         | <b>— 3,0</b>   | + 3,7                    | - 2,4          | N.N.O.           | N.             | s.             | Klart              |
| 25          | 25,46                                                                       | 25,39          | <b>25,4</b> 9 | + 1,3          | + 7,7                    | + 3,8          | v.s.v.           | v.s.v.         | N.N.V.         | Regs               |
| 26          | 25,56                                                                       | 25,57          | 25,49         | + 1,4          | + 5,2                    | - 1,5          | N.N.V.           | N.N.V.         | 8.S.O.         | Klart              |
| 27          | 25,29                                                                       | 25,21          | 25,16         | + 1,9          | + 7,1                    | + 2,4          | <b>\$.\$.</b> 0. | 8.0.           | 0.s.o.         | M alet             |
| 28          | 25,13                                                                       | 25,11          | 25,07         | + 2,0          | + 5,0                    | + 2,0          | 0.N.O.           | O.N.O.         | O.N.O.         | Seō                |
| 29          | 25,03                                                                       | 25,04          | 25,05         | + 1,2          | + 1,5                    | + 1,0          | N.O.             | N.O.           | O.N.O.         |                    |
| 30          | 25,01                                                                       | 24,99          | 24,93         | + 1,9          | + 4.2                    | + 3,1          | N,               | N.             | N.N.V.         | Rega               |
| Me-<br>dium | 25,405   25,398   25,394   + 2*19   + 8*26   + 3*63   Nederbörden =0,371 de |                |               |                |                          |                |                  |                |                |                    |

# i Maj 1854.

|     | Barometern<br>reducerad till <b>0°.</b><br>Decimaltum.               |                |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.      |                                  |                | Anmärknin- |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------|--|
|     | Kl. 6<br>f. m.                                                       | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m.           | Ki. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m.                   | Kl, 9<br>e. m. | nin-       |  |
| 1   | 24,93                                                                | 24,93          | 24,92          | + 2°4                    | + 69           | + 2°7          | v.s.v.         | s.s.v.                           | S.             | Mulet      |  |
| 2   | 24,92                                                                | 24,92          | 24,97          | + 4,2                    | +14,0          | + 8,4          | s.             | s.v.                             | s.v.           |            |  |
| 3   | 24,97                                                                | 25,15          | 25,28          | + 8,3                    | +12,0          | + 8,2          | v.s.v.         | v.                               |                | Regn       |  |
| 4   | 25,32                                                                | 25,26          | 25,20          | + 7,9                    | + 9,0          | + 6,1          |                | 0.5.0.                           | о.             |            |  |
| 5   | 25,12                                                                | 25,18          | 25,19          | + 7,3                    | +14,0          | + 6,4          | v,s.v.         | V. N.V.                          | n.n.o.         |            |  |
| 6   | 25,05                                                                | 25,04          | 25,33          | + 6,2                    | + 7,0          | + 8,0          | s.s.o.         | S.                               | v.s.v.         |            |  |
| 7   | 25,43                                                                | 25,39          | 25,39          | + 7,0                    | +10,8          | + 5,7          | v.s.v.         | 8.                               | S.S.¥.         |            |  |
| 8   | 25,40                                                                | 25,44          | 25,43          | + 6,5                    | +11,2          | + 6,1          | 8.             | S.S.O.                           | 8.             | Klart      |  |
| 9   | 25,41                                                                | 25,44          | 25,44          | + 9,9                    | +16,0          | + 9,0          | s.s.o.         | <b>s.s.o.</b>                    | <b>S.S</b> .O. |            |  |
| 10  | 25,43                                                                | 25,46          | 25,47          | +10,0                    | +18,0          | 4· 9,5         |                |                                  | 0.N.O.         |            |  |
| 11  | 25,47                                                                | 25,48          | 25,54          | +11,2                    | +20,0          | +11,2          |                |                                  |                |            |  |
| 12  | 25,58                                                                | 25,61          | 25,61          | +12,7                    | +19,0          | +11,8          |                | O.N.O.                           |                |            |  |
| 13  | 25,57                                                                | 25,53          | 25,46          | +12,2                    | +18,3          | +10,0          | v.s.v.         | s.v.                             | s.s.v.         | <u></u>    |  |
| 14  | 25,45                                                                | 25,45          | 25,45          | +13,2                    | +18,2          | +13,0          | s.s.v.         | s.v.                             | v.s.v.         |            |  |
| 15  | 25,50                                                                | 25,51          | 25,51          | +10,0                    | +17,3          | + 9,5          | v.s.v.         | V.S. V.                          | s.s.v.         |            |  |
| 16  | 25,60                                                                | 25,64          | 25,66          | + 8,0                    | +13,5          | + 7,0          | N.             | N.                               | 0.             |            |  |
| 17  | 25,67                                                                | 25,59          | 25,49          | + 8,2                    | +14,3          | + 6,4          |                | S.                               | S.             |            |  |
| 18  | 25,38                                                                | 25,33          | 25,36          | +12,0                    | +12.1          | + 8,0          | v.s.v          | v.ń.v.                           | v.n.v.         |            |  |
| 19  | 25,38                                                                | 25,43          | 25,47          | + 9,0                    | +14,2          | +10,1          | n.n.o.         | v.n.v.                           |                | — I        |  |
| 20  | 25,53                                                                | 25,52          | 25,49          | + 8,9                    | +15,1          | + 9,8          | N.N.O.         | S.                               | s.s.v.         |            |  |
| 21  | 25,51                                                                | 25,48          | 25,51          | +11,1                    | +16,2          | + 9,7          | <b>v.s.v</b> . | s.s.v.                           | S.             |            |  |
| 22  | 25,54                                                                | 25,54          | 25,57          | +11,4                    | +17,1          | +11,1          | 8.             | 5.                               | s.s.o.         |            |  |
| 23  | 25,55                                                                | 25,56          | 25,55          | +12,3                    | +17,1          | +12,7          | O.N.O.         | O.N.O.                           | n.n.o.         |            |  |
| 24  | 25,51                                                                | 25,59          | 25,62          | +12,0                    | +14,0          | + 9,0          | N.O.           | 0.N.O.                           | O.N.O.         |            |  |
| 25  | 25,62                                                                | 25,62          | 25,58          | +12,2                    | +15,0          | + 9,6          | O.N.O.         | O.N.O.                           | O.N.O.         | —          |  |
| 26  | 25,52                                                                | 25,47          | 25,44          | +11,7                    | +15,9          | +10,0          | N.O.           | o.n.o.                           |                |            |  |
| 27  | 25,38                                                                | 25,37          | 25,36          | +11,4                    | +19,0          | +13,0          | v.s.v.         | 0.N.O.                           | O.N.O.         |            |  |
| 28  | 25,37                                                                | 25,40          | 25,46          | +10,1                    | +13,1          | +10,6          | 0.s.o.         | v.s.v.                           | V.S.V.         | Rogu       |  |
| 29  | 25,46                                                                | 25 <b>,4</b> 7 | 25,52          | +10,2                    | +18,2          | +10,7          | S.S.O.         | <b>S.S.</b> O.                   | <b>5.5.</b> 0. | Klart      |  |
| 30  | 25,53                                                                | 25,52          | 25,43          | +12,6                    | +14,2          | +10,9          | N.O.           | N.O.                             | N.O.           | Regu       |  |
| 31  | 25,43                                                                | 25,50          | 25,55          | +11,3                    | +17,0          | +13,3          |                | v.                               |                |            |  |
| Me- | 25,404 25,414 25,427 +9'72 +14'76 +9'34 Nederbörden = 0,896 dec. tum |                |                |                          |                |                |                | ec. tum                          |                |            |  |
|     | 25,415                                                               |                |                |                          | +11'27         |                |                | - management - Management retire |                |            |  |

· -• • • -, • •

### **ÖFVERSIGT**

AI

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

M. 7.

Onsdagen den 13 September.

### Föredrag.

1. De flundre-artade fiskarnas kroppsbyggnad är mera skenbart än verkligt osymmetrisk \*).

— Hr A. Retzius föredrog följande af Intendenten vid Götheborgs zoologiska museum Hr A. Malm insända meddelande.

»Den fisk, som gifvit anledning till nedanstående uppsats, och hvilken jag här i förstoring afbildat, är en liten unge af Rhombus vulgaris, hvilken af mig påträffades och fångades på omkring fyra alnars vatten vid bryggan vid Klubba (Fiske-bäckskihl, öster sida), den 41 Juli 4854. Han sam i och nära sjelfva vattenytan och rörde sig med mycken liflighet, samt höll derunder kroppen i omkring en half rät vinkels lutning åt sidan!

Dess totallängd utgör 19‡; största höjden (utom fenor) 10; hufvudets längd 6 millim. Ryggfenan har 75; analfenan 59 och stjertfenan \$\frac{1}{2}\$ strålar, men den öfre och den nedre af dessa strålar äro så korta, att Kröver föranlåtits att kalla dem »rudimentära». Jag måste anse dem för verkliga strålar, alldenstund deras rötter äro nästan lika mycket utvecklade som de närmast intill dem liggande. Så är åtminstone förhållandet med den öfres rot; den nedres är spensligare än någon af de öfriga. Dessa tvenne yttersta strålar äro ½del kortare än de

<sup>&</sup>quot;) Härtill Tab. I.

närmast liggande, och dessa äro endast hälften så långa som de längsta.

Grundfärg ingen, således hvitaktig, och ej skönjbart ljusare på högra än på den venstra sidan. Den venstra sidan har åtta mörka tvärbend, hvilka uppkomma genom de på dessa band spridda pigmentfläckarna, hvilka redan sjelfva spridt sig i kroklinigt utlöpande, mörka strålar. Härigenom har det rum, som inneslöt det ursprungliga pigmentet, slutligen blifvit tomt, så att man kan likna en sådan utbredd fläck vid en Fissurella. Dessa fläckar äro de primära. Framom ögat finnes det första bandet, som utgöres af några få, oregelbundet strödda Det andra går öfver ryggfenans främre del, något bakom fenans början, öfver parietal-trakten, fortsätter öfver temporal-, tympanal-, jugal-, præopercular-, opercular-, subopercular- och interopercular-trakterna, samt upphör vid angular-trakten. Tredje bandet går öfver occipital-trakten samt fortsätter öfver främre extremiteterna, ner på buksenorna. Fjerde är beläget något framom kroppens midt. Femte, sjette, sjunde och åttonde äro belägna på bakre hälften af kroppen, det sista på stjertroten. De sju bakre utgå således på ryggfenan, de fem bakre på analfenan. På båda dessa fenor, emellan banden, står, midt på fenan, en rund, mörk fläck. Längs interspinalbenens bas, särdeles tydligt på ryggsidan, finnes en mörk linia, hvilken uppkommer genom efter hvarandra stående, mörka punkter. Såväl på hufvudet, bakom ögonen, som på kroppen — ej på interspinal-trakten — finnas oregelbundet strödda, cirkelrunda, becksvarta, sekundära pigmentfläckar. Endast få af dessa hafva börjat förgrena sig och till följe deraf blifvit blekare. På högra sidan äro banden fullkomligt lika dem på den venstra, så ock de sekundära fläckarna; men allt är der blekare, särdeles längs sidans midt, så att det är isynnerhet på rygg- och analfenorna, samt på dessas interspinalben. som banden rigtigt tydligt uppträda.

En utförligare beskrifning af denna lilla fisk anser jag mig kunna förbigå, helst jag lemnat figurer, hvilka tydligare än en beskrifning åskådliggöra Rhombus i detta utvecklingsstadium. Såsom af dessa synes, ligger ännu det högra ögat mycket snarare på högra än på den venstra sidan, och derför sam den ej såsom utbildade flundror, ej heller fanns den på bottnen.

Denna lilla fisk bör nu otvifvelaktigt lära oss, att alla Pleuronectoider, i ett ännu tidigare utvecklingsstadium, måste vara symmetriska och då, till kroppsformen äfvensom sättet att röra sig, hafva största likhet med en torsk, elller ännu mera med en Raniceps. Men allt som åldern framskrider och fisken allt mer och mer närmar sig målet för sin bestämmelse, det nemligen att blifva en varelse, som på bästa sätt skall kunna vaka öfver, att de djur, som hålla sig på och i hafsbottnen, ej skola blifva allt för talrika, omgestalta sig hufvudets ben, så att båda ögonen slutligen komma att finnas på fiskens ena, uppåtvända sida.

Kröver — i »Danmarks Fiske», inledningen, 1853, sid.

LXXXI — säger: »Flyndrefiskene blive höjst mærkelige ved

Manglen af den Symmetri, som ellers karakteriserer Bendyrene:
begge Öjnene sidde næmlig på samme Side, og denne vender
stedse op, naar Fisken svömmer, og er stærkt farvet, medens
den anden Side, som intet Öje har, viser en hvidagtig Farve.
Dessuden ere Mundens to Sider hinanden ulige, hvilket ogsaa
alleroftest er Tilfældet med Brystfinnerne. Kroppen er meget
sammentrykket, og som Fölge deraf höj. Rygfinnen strækker
sig langs hele Ryggen; Gadborfinnen indtager den underste
Rand af Kroppen, og synes næsten at fortsættes af Bugfinnerne
fortil . . . . . De opholde sig på Havets Bund.»

Allt detta kan tillämpas på dessa fiskar, sedan de blifvit mera utvecklade, men föga eller intet af ofvanstående håller streck då flundran ännu befinner sig i ett tidigare stadium.

Vi vilja nu öfvergå till benbyggnaden i allmänhet, hos de flundre-artade fiskarna, men skola särskildt hålla oss vid det parti af kranium, som undergått så betydliga förändringar, att en sådan fisks båda ögon kommit att ligga på den uppåtvända sidan. Någon dissektion af denna lilla unge har jag ej velat företaga; en sådan skulle ej heller lemnat särdeles många upplysningar, då jag ej haft tillgång på flera sådana små ungar. Jag har derför sökt att framleta mig på annat sätt, i det att jag försett mig med preparater af något äldre individuer, framför allt af samma art. Ett sådant exemplar, hvaraf jag nu har skelettet framför mig, håller 488 millim. i längd och har 79 strålar i ryggfenan samt 56 i analfenan.

Granskar man byggnaden af en flundra, så finner man visserligen, att såväl det egentliga skelettet som hudskelettet är olika på fiskens båda sidor, men denna i sig sjelf dock obetydliga olikhet torde hafva uppkommit endast genom följande orsaker: 4:0 att musklerna på den uppåtvända sidan måste vara mera utbildade än på den nedåtvända, i och för fiskens operationer på och i hafsbottnen; 2:0 af ljusets inflytelse: måhända har detta förorsakat det förra. Det är dock egentligen hufvudet, som företer den största olikheten på båda sidorna, dock är det isynnerhet dess mellersta del, då såväl dess bakre som främre partier ej hafva undergått större förändringar, an den öfriga kroppen i allmänhet. Detta synes äfven om man endast tager i betraktande hufvudets basis, jemte de ben, som stå i sammanhang med denna. Man finner då, att os occipitis basilare och vomer hafva ett ganska normalt läge, men os sphænoideum är icke allenast böjdt åt höger, utan äfven vridet så, att os sph. anterius har ett åt sidan i stället för uppåt rigtadt läge. Likväl är detta mera skenbart, ty det måste hasva detta läge, som rättar sig ester ögonens ställning till hvarandra. Såväl de öfre som de yttre nackbenen, som ossa parietalia och mastoidea äro ej särdeles olika på hufvudets båda sidor. Os interparietale är ock ungefär lika utbredt på ömse sidor om den från detsamma uppstigande nack-kammen, men framtill böjer denna sig dock något åt venster. Vi komma nu till de bakre pannbenen och finna, att det är dessa, som i hög grad fått förändra sig, för att ögonen måtte blifva förflyttade åt den venstra sidan af kroppen. Sedt uppifrån är det venstra knappt bälften så

stort som det högra: det förra pår ej längre, än till bakre kanten af orbita; det högra deremot framspringer nära öfver orbitas midt, och förenar sig der med de ben, som komma från främre delen af kranium, för att, tillsammans med nyssnämnda bakre pannbens framåtlöpande lob, bilda det benparti, som skenbart tycks vara kraniets öfra del. men som i sjelfva verket har sina motsvarigheter, äfven under det venstra eller undra ögat, fastän de der hafva en annan form och till en del ett annat läge. Nyssnämnda benparti var i alla hänseenden af behofvet påkalladt, t. ex. dels för att skydda det högra ögat, och dels för att gifva denna kant af hufvudet tillbörlig fasthet, då fisken likasom plöjer i hafsbottnen. Det venstra af dessa pannben böjer sig och framskjuter nästan till framkanten af orbita, det högra deremot, för att äfven få detta läge, måste först böja sig ett godt stycke bakåt, för att sedan, ifrån bakre kanten af orbita kunna fortsätta, jemte det förra. Är det högra ofvantill så mycket större och starkare an det venstra, så är detta särdeles robust jennsfördt med det förra, hvad den del beträffar, som ligger emollan ögonen. Ja, det tycks likasom om det venstra här skulle hafva velat vinna hvad det upptill i massa förlorat; ty det högra pannbenets fortsättning mellan ögonen utgöres endast af en tunn spån.

Låtom oss nu i korthet betrakta hufvudets främre ben: Mellankäksbenen jemte deras apofyser äro hvarandra nästan fullkomligt lika, men det högra ligger något högre, än det venstra. De i närheten af nämnde apofyser börjande supranasal-benen, hvilka äro nästan broskartade och snarare torde böra anses som hudbildningar, böja sig båda åt den mörka sidan, och rigta der sina spetsar mot de nyssanförda, mellan ögonen liggande, långa delarna af de bakre pannbenen. Os ethmoideum är betydligt rigtadt på sned, åt venster, och har läget mellan vomer och nämnde supranasal-ben. Det venstra, främre pannbenet är mycket litet, då det högra deremot utsänder en betydligare lob, som (jemte högra infraorbitalbenet?), tillsammans med den ofvannämnda framskjutande de-

len af högra bakre pannbenet, formerar den starka benkam, hvilken ligger ofvanom, eller rättare nedom det högra ögat. Att infraorbital-benet i betydlig mån fått bidraga till att åstadkomma nämnda benmassa, har jag antagit derför, att jag funnit ett sådant framom (rättare under) det venstra ögat, men deremot ej kunnat upptäcka något motsvarande under det högra, om jag ej vill se det i nämnda benmassa, hvilket torde vara rigtigt, fastän jag ej ännu lyckats frånskilja det från de öfriga benen. Att utgångshålen för luktnerverna äfven kommit att ligga dragna åt venster, torde man kunna sluta af det föregående: det högra ligger nemligen föga till höger om en linea, som drages mellan crista occipitalis och mellankäksbeness apofyser; det venstra midt för benkammen mellan ögonen. Det egentliga och udda pannbenet torde vara det triangelformiga ben, som, jemte de bakifrån kommande, långa grenarna af bakre pannbenen, formerar benkammen mellan ögonen. Maxilla superior et inserior, os palatinum, pterygoideum, transversum, jugale, tympanale, temporale, præoperculum, interoperculum, suboperculum och operculum, likasom supratemporale, suprascapulare och scapula förete inga betydligare olikheter på de båda sidorna, hvarken hvad läge eller form beträffar.

Kasta vi nu en blick på våra figurer och jemföra dem med föregående beskrifning af ett kranium af en utbildad, dock på långt när icke fullvuxen fisk, så finna vi snart, att såväl denna art som andra pleuronectoider måste vara symmetriska under deras tidigare utvecklingsstadier. Vi finna, att naturen här likasom annorstädes endast betjenar sig af några lätta modificationer af flera eller endast några vissa kroppsdelar, för att uppnå det eftersträfvade resultatet. Men fastän, såsom vi sett, dessa modificationer hos en ung flundra åro i hög grad obetydliga, så hafva de dock varit tillräckliga nog, att man ända hittills ansett flundran som ett verkligt monstrum bland de vertebrerade djuren. Då Skaparen såg sig behöfva sådana egendomligt danade djur, för att upprätthålla jemnvigten mellan bafvets innevånare, likasom för att genom ett sådant medel

åstadkomma en ännu större mångfald och omvexling bland Sina produkter, behöfde Han ej framalstra någon ny, eller någon från de öfriga fiskarna väsendtligt afvikande djurform. Det var nog att Hans »varde», med hänseende på den flundreartade fisken, häntydde på, att denna fisk skulle tillbringa sitt lif på den ena kroppssidan, och på höjden utveckla sig, för att derigenom slutligen plogjerns-lik kunna uppfylla sin bestämmelse. För att flundran måtte få denna lika egendomliga som underbara kroppskonstitution, behöfde detta »varde» endast vara nedlagdt i fröet till denna fisk; sedan blef det väl ljuset, som i väsendtligaste mån bidrog till fulländandet af den byggnad fisken slutligen erhöll. Då fisken i sitt sätt att röra sig, för att få ena sidan nedåtvänd, gaf sig en sned rigtning, drog sig det öga, som låg på den redan nu något nedåtvända sida, mot ljuset. Och i samma mån som fiskens lutning åt sidan blef allt större, i lika mån fortgick en sådan dragning, för att omsider blifva så fullständig, att ögonen helt och hållet komma att ligga på den mot ljuset vända sidan. Men för att en sådan förändring skulle kunna försiggå med de kroppsdelar, som blefvo utsatta för densamma, var det nödvändigt att den kom att inträffa under djurets spädare ålder, innan någon mera utsträckt och betydligare förbening egt rum i de delar af kranium, som isynnerhet voro föremål för en sådan omgestaltning.

Hvad tydningen af ett och annat af de i hufvudet förekommande benen beträffar, torde måhända, isynnerhet som mina materialier ej varit så särdeles talrika, en och annan felaktighet förefinnas; men dessa förändra dock ingenting i sak och böra med lätthet kunna rättas af den, som vill fortsätta mina undersökningar.

Innan jag slutar denna lilla uppsats, anser jag mig böra nämna några ord om ett par andra flundre-arter, hvilka jag erhållit här i Bohusläns skärgård, och hvilka jag nu har framför mig, isynnerhet som äfven de i ej ringa mån bekräfta hvad som ofvan blifvit yttradt.



Den ena är ett 280 millim. långt exemplar af Skrubbskäddan (*Platessa flesus* auct. nov.), men venstervändt, således de äldre författarnes *Pleur. passer vel flesoides* Ponr. För att visa hur obetydligt omfång forskarens blick kan öfverskåda, vill jag endast nämna, att den högervända (den normala) Skrubban af de äldre författarne icke allenast ansågs såsom egen art vara skiljd från den venstervända, utan just derföre, att de hade ögonen på olika sidor, fördelade man Skrubban på tvenne olika fiskslägten.

Den andra är ett 445 millim. långt exemplar af Rhombus maximus, hvars hufvud är fullkomligt lika gestaltadt som den figur utvisar, hvilken finnes i Yarrells History of British fishes, second edition, pag. 333, och hvilken figur föreställer hufvudet af en Rhombus vulgaris, med »a malformed head», som fångats i närheten af Devonport, 4835.

Båda dessa fiskar tyckas utvisa, att en flundre-artad fisk, då den genom någon tillfällighet eller missbildning får sina ögon ställda på ett från det typiska (sedan fisken är utbildad) afvikande sätt, kan blifva i stånd att simma på hvilkendera sidan som helst.

Den förstnämnda afviker ej i något annat från en vanlig Skrubba, hvad kroppsbyggnaden beträffar, än derutinnan, att ögonen m. m. kommit att ligga på den venstra sidan. Men hvad färgen vidkommer är den i hög grad olika; ty då man undantager den på högra sidan hvita nosen, är färgen å hela denna sida nästan fullkomligt så mörk som på den venstra. Man skulle väl kunna invända, då jag nu vågar säga, att denna fisk äfven någon gång följt sin inre, ursprungliga bestämmelse att röra sig med högra sidan uppåt, att färgen på den högra sidan egentligen skulle varit mörk, och att det derför ej är så underligt, att den bibehållit denna färg; men det är min öfvertygelse, att just denna färg, jemte de i huden öfverallt kringspridda benknölarna, hvilka ofvan äro nästan lika talrika på den högra som på den venstra sidan, är tillräckligt talande

bevis för, att fisken stundom äfven gått med högra sidan uppåtvänd. Vi sågo ju på den lilla afbildade Rhombus, att färgen var högst obetydligt olika på de båda kroppssidorna. I ett ännu tidigare stadium, eller då fisken åtminstone till det yttre företer en fullkomlig symmetri och således simmar med rvggen uppåt, måste alls ingen olikhet finnas i färgen, utan pigmentfläckarnas både antal, storlek och läge böra i ett sådant stadium vara i det närmaste lika på båda kroppssidorna. Orsaken hvarför de ej komma till någon utbildning på den nedåtvända sidan, är endast brist der på ljus. Eller, en flundreartad fisk blir så att säga färglös på den ena sidan, endast derför att denna vänder från ljuset. Är detta rigtigt, hvilket jag ej finner anledning att betvifla, så kan man ock antaga, att, då den ifrågavarande fisken är mörk på båda sidor, den ock stundom simmat med den sidan nedåtvänd, på hvilken ögonen sitta; ja, kanske ock stundtals med ryggen uppåt, likasom då han var ung.

För att ytterligere bekräfte detta antagende, vilja vi nu kasta en blick på den andra fisken, eller den ofvan anförda Rh. maximus.

Genom någon tillfällighet har ryggfenan framtill, jemte dess interspinalben, under fiskens spädare ålder, blifvit frånskiljd hufvudet, tills ett litet stycke bakom ögonen. Denna frånskilda del bildar nu derigenom en något fram öfver det högra ögat utskjutande vinkel. Sedan så skett, har fisken ganska väl kunnat se åt höger, och derför, jemte det att benbildningen till en del blifvit hämmad i den höger om högra ögat liggande benkammaren, har ögat kommit att sitta midt i pannan, med endast en obetydligt sned lutning åt venster. Näsborrarna sitta nästan fullkomligt lika högt på ömse sidor om den ännu mer, eller nästan fullkomligt symmetriska nosen. Fisken har väl i allmänhet simmat på den högra sidan, men också på den venstra och troligen ofta med ryggen uppåt vänd. Härför talar icke allenast fiskens färg, som på båda sidor och till alla delar är i det närmaste lika mörk, utan äfven de ben-

aktiga hudknölarna, hvilka både till antel och storlek äro mycket utbildade på den högra sidan, samt knappt märkbart afvikande från samma å den venstra. Hvad den högra sidans färgfördelning vidkommer, torde ett förhållande förtjena anföras, som der är särdeles tydligt markeradt, å den venstra deremot högst otydligt, nemligen att fyra svartbruna band sträcka sig tvärs öfver fiskens hela sida. Såväl bakom som framom dessa band är den mörka färgen ej så reguliert samlad, men det hela synes antyda, att äfven denna art af slägtet Rhombus är försedd med ett antal (kanhända samma) tvärband under sin första period.

Att ryggfenan, såsom vår figur utvisar, ifrån att endast nå fram till ögats bakkant, slutligen med fiskens tillväxt går långt framom ögat, ja, ända till öfverkäksbenens baser, sker ej derigenom, att nya, ej förutvarande fenstrålar (jemför strålantalet i rygg- och anal-fenorna hos de båda omhandlade exemplaren af Rh. vulgaris!) och dithörande interspinalben uppkomma framom det redan tillstädesvarande. Det sker genom det enkla medlet, att interspinalbenen tillväxa på längden, samt fälla sig nedåt och framåt, så att främsta strålen formerar mot sitt interspinalben vid pass en rät vinkel, i stället för att de till en början föllo i en rät linia. Det samma kan äfven sägas om analfenan.

Att kroppen från att vara helt låg, slutligen får en så betydlig höjd, är icke blott en följd af nyssnämnda bens och strålars snart nog tilltagande i längd; det härleder sig tvifvelsutan ock från ryggkotornas såväl bakre som främre benutskotts allt mer och mer tilltagande i längd, särdeles under fiskens första utvecklingsstadier.

Vi hafva nu i korthet genomgått de vigtigaste momenterna af flundrans utveckling, och stanna, af ofvan anförda skäl, vid det lika intressanta som otvifvelaktiga resultatet, att flundran i allt väsendtligt liknar en torskartad fisk, innan hon, för att vara mest passande för sin bestämmelse, af naturen nedlägges på sin ena kroppssida. Att munnens läge ej förän-

drades, utan blef det ursprungliga, härrörde nog deraf, att käkarna i denna ställning voro mera lämpliga att fatta uti sådana
djur, som vistas på eller i hafvets bottensats, t. ex. musslor
(Tellinæ, Syndesmiæ m. fl. dyl., dem jag funnit i de exemplar
jag öppnat), maskar (magen hos Platessa vulgaris har jag ofta
funnit alldeles fullproppad af Arenicola piscatorum) jemte
många andra smärre hafsdjur.»

# 2. Anteckningar rörande de trigonometriska tabellerna. — Hr Lector Lindman meddelade genom Hr Edlund följande.

»Det är allmänt bekant, att såväl de trigonometriska som andra tabellers uppgifter blott äro approximativt riktiga, hvilket äfven i allmänhet är händelsen med reglorna för deras användning. De ziffror, som genom tabellers bruk erhållas, äro i följe af båda dessa skäl behäftade med större eller mindre fel, på hvilkas möjliga belopp man måste hafva reda för att kunna veta, hvilken grad af noggrannhet som kan tillerkännas en verkställd räknings resultat. I sin Theoria motus corporum coelestium (§ 30) har Gauss fästat uppmärksamheten på denna vigtiga omständighet, och visat de grunder, på hvilka felens gränsvärden kunna beräknas \*). Om afseende endast göres på det oundvikliga tabellfelet, hvilket må betecknas med ω, och med nu brukliga sätt att korrigera \*\*) till det högsta kan vara en half enhet af sista decimalens ordning, samt

<sup>\*)</sup> Professor N. G. AF SCHULTEN uppgifver några hithörande och för hans tabeller lämpade formler på sid. 164 i sina logarithmiska och trigonometriska tabeller, tryckta i Helsingfors 1838. Anmärkningsvärdt är, att ingen annan tabell, så vidt jag vet, innehåller det minsta om den grad af precision, som tabellens bruk medgifver.

<sup>\*\*)</sup> Att, såsom nu brukas, i tabeller med t. ex. 7 decimaler utesluta den 8:de, då den understiger 5, men öka den 7:de med en enhet, då den 8:de är 5 eller deröfver, gör ofvannämnda fel oundvikligt. Om man deremot på något sätt, t. ex. genom en punkt bakom logarithmen, utmärkte, att de uteslutna decimalerna ligga emellan 0,25 och 0,75, samt, om de vore mindre än 0,25, helt

4:o en båge φ är gifven

a) exact,

så blir största möjliga felet hos  $\log \sin \varphi$ ,  $\log \cos \varphi$ ,  $\log \lg \varphi$ ,  $\log \cot \varphi = \omega$ ;

 $\beta$ ) proxime (bågens eget fel i delar af radien  $=d\phi$ ), så blir största möjliga felet hos log  $\sin \phi = m \cot \phi d\phi + \omega$ ,

$$n \qquad n \qquad n \qquad n \qquad \log \, \log \phi = \frac{2m}{\sin 2\varphi} \, d\varphi + \omega,$$

» » » » log Cot 
$$\varphi = -\frac{2m}{\sin 2\varphi} d\varphi - \omega$$
,

 $(m = de \ vanliga \ logarithmernas \ modul);$ 

logarithmen för en goniometrisk function är gifven
 exact,

β) proxime,

så blir största möjliga felet respective såsom i  $\omega$ ), om man blott i täljarne sätter  $\omega + \omega'$  i stället för  $\omega$ , då  $\omega'$  är = logarithmens eget fel.

Af 2:do ses, att felet hos en båge, bestämd genom log Sin, kan, då bågen är nära 90°, uppgå till ett ganska stort belopp äfvensom då en båge nära 0° bestämmes genom log Cos, hvilket dessutom genom en blott flyktig blick i tabellerna ådagalägges.

och hållet utelemnade dem, men ökade den 7:de med en enhet, om de vore större än 0,75 (den 7:de hetraktad såsom enhet), så skulle tydligen felet minskas till hålften. Om serskilda tecken användes, vore det möjligt att ändå mera minska tabellfelet, i fall annars något praktikabelt beteckningssätt kunde utfinnas. En punkt tyckes likaval kunna sättas bakom som emellan ziffrorna, hvilket sednare är händelsen, der karakteristikan är utsatt, äfvensom mellan 5:te och 6:te decimalen i Callett trigonometriska tabeller.

I följe häraft blir man stundom tvungen att rentaf öfvergifva methoder och formler, som annars äro både noggranna och beqväma, och vara betänkt på andra utvägar att finna den sökta bågen. T. ex. om man i en rätvinklig sferisk triangel söker hypotenusan, då man känner vinklarne, så har man

$$\cos a = \cot B \cot C$$

hvarest log Cos a kan vara nära = 10. Om man i det fallet subtraherar denna eqvation från 1 och adderar den till 1 samt dividerar resultaterna, så fås

$$\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a} = \frac{1 - \cot B \cot C}{1 + \cot B \cot C}$$

eller, i följe af kända formler,

$$\operatorname{tg}^{2} \frac{1}{2} a = -\frac{\operatorname{Cos}(B+C)}{\operatorname{Cos}(B-C)},$$

hvarigenom a kan med noggrannhet finnas. Flera dylika utvägar framställas på åtskilliga ställen \*) och bestå i allmänhet uti att genom någon transformation anskaffa en annan goniometrisk function vanligen för halfva bågen, hvarjemte den erhållna formeln bör medgifva logarithmers omedelbara användning. Detta kan likväl icke alltid ske, utan man blir vid utförandet af den transformation, som fordras, på det logarithmer må kunna användas, nödsakad att införa en hjelpvinkel. Detta fall bör noga skiljas ifrån det förra, i hvilket noggrannheten blir så stor, som tabellens beskaffenhet i allmänhet medgifver. Detta är långtifrån att vara händelsen, då hjelpvinkel begagnas. Om man nemligen, då en gifven log Sin eller log Cos är nära 10, såsom Francorur \*\*\*) och Grunder \*\*\*\*) föreslå, sätter den gifna functionen, låt vara  $\text{Cos } \varphi = \text{tg } x$ , så kan x af denna eqvation bestämmas.

Derester sinner man lätt

$$\frac{1-\cos\varphi}{1+\cos\varphi}=\frac{1-\lg x}{1+\lg x},$$

<sup>\*)</sup> T. ex. Cagnoli, Traité de Trigon. Paris 1786, pagg. 109, 250. Francoeur, Cours de Math. pures. Bruxelles 1838. Tom. II, pag. 252.

<sup>\*\*)</sup> L. c. pag. 253.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv der Math. und Physik. Tom. I, pag. 73.

som slutligen ger

Låtom oss nu undersöka, hvilken grad af precision denna method medgifver och antagom till en början log tg  $x = \log \cos \phi$ Största möjliga felet hos x i sekunder  $= \frac{\omega \sin 2x}{2m \sin 1''}, \text{ hvilket "afven, fast med motsatt tecken,}$ in uti  $45^{\circ}-x$  och hos log tg  $(45^{\circ}-x)$  medför ett möjligt fel  $=-\omega \operatorname{tg} 2x-\omega$ . Som nu x, då  $\varphi$  är nära  $=0^{\circ}$ , blott är obetydligt mindre än 45°, så är tg 2 x ganska stor och felet kan således också bli högst betydligt. Det minskas visserligen till hälften genom logarithmens, af rotutdragningen föranledda, division med 2, men man måste åter multiplicera med 2, för att få q, hvars största möjliga fel i sekunder blir =  $-\frac{\omega \lg 2x + 3\omega}{2m \sin 1}$  Sin  $\phi$ . Då resultatet i allmänhet och oaktadt log  $\cos \varphi$  antogs felfri, blir så ogynnsamt, så synes denna method icke vara tillfredsställande, ehuru den någon gång ger plausibla resultater. det undantagsfall, att den gifna logarithmen är felfri, kan man lätt finna en formel, som ger bågen med full noggrannhet. Om man nemligen har

 $\log \cos \varphi = 10 - \alpha$  ( $\alpha = \text{ett helt litet bråk}$ ),

så är

$$\cos \varphi = r \cdot 10^{-\alpha}$$
 (r = tabular-radien).

Häraf fås sedan

 $\sin \varphi = r \sqrt{1-10^{-2\alpha}}$ ,  $\log \sin \varphi = 10 + \frac{1}{2} \log (1-10^{-2\alpha})$ . I folje af en bekant formel är nu

$$10^{-2x} = 1 - \frac{k(2\alpha)}{1} + \frac{k^2(2\alpha)^2}{1.2} - \frac{k^3(2\alpha)^3}{1.2.3} + \text{etc.},$$

hvarest k = 110 = 2,3025851 ( $\log k = 0,3622157$ ). Således blir  $\log \sin \varphi = 10 + \frac{1}{2} \log (2k\alpha - 2k^2\alpha^2 + \frac{4}{3}k^3\alpha^3 - \frac{3}{3}k^4\alpha^4 + \text{etc.})$ 

=  $10 + \frac{1}{2} \log 2k\alpha + \frac{1}{2} \log (1 - k\alpha + \frac{2}{3}k^2\alpha^2 - \frac{1}{3}k^3\alpha^3 + \text{etc.})$ . Emedan  $\alpha$  är ett mycket litet bråk, så kan den sista loga-

rithmen utvecklas i serie enligt formeln

$$\log (1-x) = -\frac{1}{k} (x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \text{etc.}),$$

hvarest man gör  $\alpha = k\alpha - \frac{2}{3}k^2\alpha^2 + \frac{1}{3}k^2\alpha^3$  — etc., och medtager så höga digniteter af  $\alpha$ , som inverka på sista decimalen i tabellen. Medtages tredje digniteten, så fås

 $\log \sin \varphi = 40 + \frac{1}{2} \log 2 k \alpha - \frac{1}{2} \alpha + \frac{1}{12} k \alpha^2 \dots$  (2), hvilken formel, under förutsättning, att log  $\cos \varphi$  är felfri, ger  $\varphi$  fullkomligt exact och till och med noggrannare än den vanliga interpolationen, ännu då  $\varphi$  är = 22° och tabeller med 7 decimaler nyttjas.

Är deremot  $\log \cos \varphi$  behäftad med något fel — och detta är i allmänhet fallet —, så ger äfven denna formel ett ganska felaktigt resultat. Om nemligen  $d\alpha$  är felet hos  $\alpha$ , så blir

felet hos 
$$\varphi$$
 i sekunder  $=\frac{1-k\alpha}{2\pi \sin i''} \operatorname{tg} \varphi d\alpha$ ,

hvarest likväl termen  $k\alpha$  i täljaren utan märkbart fel kan utelemnas. I detta fall blir, då räkningen sker enligt förra methoden,

största möjliga felet hos  $\phi$  i sekunder =  $-\frac{(\omega+d\alpha) \lg 2x+3\omega}{2m \sin 1''}$  Sin  $\phi$ , hvarest termen  $3\omega$  i täljaren utan fara kan försummas. Sålunda blir största felet hos  $\phi$ 

genom (1) = 
$$\frac{(\omega + d\alpha) \lg 2x \sin \varphi}{2m \sin 1''}$$
, ( $\omega$  tages med samma tecken som  $d\alpha$ ) genom (2) =  $\frac{\lg \varphi \ d\alpha}{2\alpha \sin 1''}$ .

För att kunna något så när bedöma dessa fels relativa storlek, bör man ihågkomma, att tg $2x=\frac{\cos\varphi}{\sin^2\varphi}$ , samt med till-räcklig approximation  $\alpha=\frac{m\varphi^2}{2}$ . Då man insätter detta samt tillåter sig att göra Sin  $\varphi=\varphi$ , Cos  $\varphi=1$ , så blir  $\left(\frac{1}{k}=m\right)$ 

det förra felets absoluta valör = 
$$\frac{\omega + d\alpha}{m \sin \varphi \sin 1''}$$

» sednare » » 
$$=\frac{d\alpha}{m \sin \alpha \sin \alpha'}$$

Haraf följer, att formeln (2) alltid har företräde framför formeln (1), såsom alltid gifvande ett, åtminstone i någon mån, nog-

grannare resultat \*). Ungefärligen samma noggrannhet vinnes genom att medelst Zeczs Tafeln der Additions— und Subtractions-Logarithmen skaffa sig log Sin  $\frac{1}{2}\varphi$ , hvilket utan tvifvel är den beqvämaste utvägen.

Emellertid inträffar oftast, att de resultater, som på något af nu uppgifna sätt erhållas, äro behäftade med så stora fel, att de blifva alldeles odugliga. Då man begagnar tabeller med 7 decimaler, uppgå felen visserligen stundom till blott några få sekunder, men äfven sådana äro, betraktade såsom räknefel, alltför stora, hvarjemte de nu omnämnda methodemi icke lemna någon utväg att bedöma deras verkliga storlek, ehuru man genom förut anförda formler kan finna deras största möjliga värde. Då nu så är, och emedan någon ny metod för det fall, som nu är i fråga, svårligen tyckes kunna erhållæ återstår ingenting annat än att anlita tabeller med flera decimaler, än man förut begagnat. Att felen annars kunna blifva ganska betydliga (naturligtvis i förhållande till den noggrannhe, som med den begagnade tabellen i allmänhet kan ernås), skall följande exempel ådagalägga. Antag att man i en plan triangel har två sidor och en motstående vinkel gifna, neml.

b = 567,63, a = 200,  $A = 20^{\circ}37'50''$ 

samt söker vinkeln B, så är Sin  $B = \frac{b \sin A}{a}$ .

Man har, då tabeller med 10 decimaler begagnas,

 $\log b = 2,7540653404$  B = 89°50′18″,45 eller dess supplement  $\log \sin A = 9,5469629291$ 

2,3010282695 Största möjliga felet = 0",03.

 $\log a = 2,3010299957$ 

 $\log \sin B = 9.9999982738$ 

Göres räkningen med 7 decimaler, så fås  $\log \sin B = 9,9999982$ .

Genom

<sup>\*)</sup> Det kan visserligen anmärkas, att tabellfelet äfven nu inverkar, men tydligt är genom hithörande formel i 2:do, att denna inverkar blir omärklig.

Genom formeln (1) fås  $B = 89^{\circ} 50'$  4,"37 eller dess supplement,

» (2) » = 89 50 6, 14 » »

» Zecus Tabeller » = 89 50 6, 13 » »

De verkliga felen äro således resp. = 14,"08; 12,"31; 12,"32, hvilket alltför mycket afviker från den precision, som bruket af tabeller med 7 decimaler bör medföra.»

3. Kort öfversigt af Sveriges Delphax-arter.

— Hr Bohrman anmälde en af Studenten Hr C. Stäl författad uppsats, af följande innehåll:

»Bland de slägten, som räknas till Fulgoridernas familj, torde knappt något vara mindre noga kändt af de flesta författare än slägtet Delphax. Jag önskade derföre, att detta lilla försök till de svenska, hvilket är nästan detsamma som alla kända, arternas utredning och beskrifning på ett ställe måtte vara till någon nytta. Förut vill jag i korthet genomgå, hvad i ämnet blifvit skrifvet, serdeles med afseende på de svenska arterna. Linné kände ingen hithörande art; först FApaterus beskref några sådana och förde dem till Fulgora, innan han uppställde sitt genus Delphax. I Systema Rhyngothorum upptages häraf tio arter, hvaraf likväl fyra bortgå, såsom ej, ester nyare åsigter, hörande dit; af de återstående sex äro tre, hvilka Fallen med rätta förenar såsom en art under namnet dispar, men de öfriga tre äro goda arter, ehuru den ena, nemligen minuta, är något omtvistad. Genman för den till sin lineola, men jag biträder heldre Zettenstedts åsigt, enligt hvilken den hör till guttula, hvilket namn den får bära, till dess det blifvit utredt, hvilken art Fabricius menat. Fallen beskrifver under Delphax fem arter såsom svenska, deribland en nv och en som numera räknas till ett annat slägte; Zet-TERSTEDT tillägger en i Sverige förut ej funnen, likväl beskrifven, art. Men det är isynnerhet Boneman, som riktat vår Fauna med hitbörande arter. Uti olika afhandlingar be-

skrifver han ej mindre än tjuguåtta, af hvilka blott en antogs såsom förut känd. Af Gennan hade likväl två deraf föru: blifvit beskrifna, deribland Bohemans största och vackraste art Dantbom tillade sedan en, och jag har i förra årgången af denna Öfversigt beskrifvit tre nya arter. Således borde vår Fauna med de fyra för Sverige nya, som i denna afhandling upptagas, räkna fyrtioen arter; men redan German hade för längesedan gjort den upptäckten, att en art, D. limbata, hade en kortvingad form, som han kallat D. anceps (= palliata Bohem.), och vid de öfrigas närmare studerande finner man, att flera andra äfven hafva en sådan jemte den långvingade. Vid utarbetandet af denna afhandling har jag lyckat att hos sex arter upptäcka båda formerna, af hvilka hvar och en förut blifvit beskrifven såsom serskildt species, så att vid deras afräkning vår Fauna räknar det ändock ej obetydligt antalet af trettiofem arter.

#### DELPHAX (FABR.).

L. Frons unicarinata.

A. Caput supra intra oculos visum latitudine longius.

1. D. lineola (GERM.): fusca; thoracis carinis dilutioribus; hemelytis abdomine vix dupplo longioribus, nervis obscurioribus, linea suturali parva nigra ornatis; pedibus sordide flavotestaceis of. Long corp. 3-31, lat. 11 millim.

D. lineola Genu. Magaz. 3, p. 209, 1. - Ejusd. Faun. las.

Eur. 7. Tab. 19.

Circa Holmiam passim (Dom. Boneman et ipse). Ostrogothia ad Gusum (Dom. P. F. WAHLBERG).

2. D. truncatipennis (Bonem.): testacea; thoracis lateribus fuscis; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, dilute flavotestaceis, maculis 2 longitudinalibus fuscis ornatis (3), vel immaculatis (4); abdomine supra lateribus fuscescentes of. Long. 3, lat. 14 millim.

D. truncatipennis Bourn. Ofvers. of K. Vet. Ak. Förhandl. 1847,

p. 266, 12. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 46, 15.

- In Gottlandia et circa Holmiam passim frequens (Dom. Boss-MAN et ipse).
- 3. D. smaragdula (STAL): dilute flavovirescens; thorace medio longitadinaliter pallide flavotestaceo; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, testaceo-hyalinis; antennis pedibusque dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis Q. Long. 41, lat. 11 millim.

  D. smaragdula Stall. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853,

p. 174, 1.

Prope Holmiam raro (Dom. Boneman).

- 4. D. longifrons (Bohem.): pallide testaces; hemelytris abdomine dimidio longioribus, pallide flavotestaceis, hyalinis, vitta subsuturali fusca; pedibus dilute flavotestaceis, femoribus nigrofusco-bilineatis; tarsis apice fuscis o. Long. 4. lat. 11 millim.
  - D. longifrons Вонем. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 42, 12. Exemplum unicum prope Holmiam legit Dom. P. F. Wahlberg.
- 5. D. guttula (Germ.): præcedenti valde affinis, capite nonnihil minus producto, frontis carinis magis obsoletis distincta; pallide testacea, macula genarum, thoracis lateribus vittaque hemelytrorum subsuturali nigrofuscis; hemelytris abdomine fere dimidio longioribus \$\tilde{\Pi}\$. Long. 2\frac{3}{2}, lat. \frac{3}{2} millim.

D. guttula Germ. Magaz. 3, p. 216, 7. — D. minuta Fall. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129 (anne eadem Fabricii, quæ vix ad lineolam pertinet, ut voluit German.). — Zett. Faun. Lapp. p. 549, 3. — Ins. Lapp. p. 305, 3.

Per totam Succiam frequens.

- 6. D. pallidula (Вонем.): dilute flavotestacea; hemelytris abdomine nonnihil longioribus, testaceohyalinis, nervo longitudinali medio præsertim apice reliquis obscuriore ♂♀. Long. 2, lat. ¾ millim. D. pallidula Вонем. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 265, 9. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 48, 16. In Gottlandia passim frequens (Вонемам et ipse).
- 7. D. perspicillata (Вонем.): pallide flavescens; macula genarum eliaque parva thoracis laterali nigris; hemelytris abdominis longitudine, albidohyalinis  $O^{2}$ . Long. 1½, lat. ¾ millim.

D. perspicillata Bosen. Ofvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1845,

p. 164, 31. - K. Vet. Ak. Handl. 1845, p. 62, 32.

In Gottlandia rarius (Bohrman et ipse). Kinnekulle (Belfrace).

Hæc species caput intra oculos subquadratum habet, quare ad

divisionem sequentem rectius pertineret; sed propter magnam suam affinitatem cum præcedentibus hic locanda.

- B. Caput supra intra oculos visum latitudine brevius vel longitudine aquale.
- a. Carina frontis a medio fere furcata.
- 8. D. basilinea (Germ.): fuscescens; thorace medio longitudinaliter, antennis pedibusque pallidis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, .macula subcuneata basali, fuscia semicirculari pone medium maculaque parva suturali nigrofuscis of. Long. 31, lat. 11 millim.

D. basilinea Germ. Magaz. 4, р. 105, 9. — D. speciosa Вонкм. К. V. Ak. Handl. 1845, р. 59, 30.

Prope Hołmiam ad Tollaro exemplum unicum invenit Dom. Boneman.

9. D. striatella (FALL.): pallide testacea; capitis carinis albidis, fuscomarginatis; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus, vel tertia fere parte brevioribus, albidohyalinis, stria suturali parva fusca ornatis: abdomine nigrovario (3), vel subimmaculato (4), 3; Long. 3, lat. 14 millim.

Form. macroptera hemelytris abdomine longioribus.

D. striata Fall. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129 (vix Gen. — D. striatella Fall. Hem. Suec. 2, p. 75, 3.

Forma brachyptera hemelytris abdomine multo brevioribus.

D. hamata Вонем. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 45, 14.

In Gottlandia, Scania, Westrogothia, Uplandia et circa Holmac passim frequens.

Exemplum unicum medium inter formas ambas, hemelytris abdominis longitudine prope Upsaliam ante plures annos legi.

- b. Carina frontis basi tantum, plus minusque distincte furcata.
- 10. D. notula (Germ.): fronte labroque nigricantibus, albidocarinats; vertice flavotestaceo; thorace fusco, flavotestaceo-tricarinato; hemblytris abdomine dupplo fere longioribus, albido-hyalinis, nere subtiliter fuscopunctatis, striola suturali fusca ornatis; abdomine fusco, pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis Q. Lot. 23, lat. 1 millim.
  - D. notula Germ. (sec. exemplum a Dom. Signorer commucatum).

In Gottlandia rarissime (Dom. Boneman).

11. D. pallens (n. sp.): flavo-testacea; fronte labroque albido-tricariostis; thorace longitudinaliter albido-tricarinato; hemelytris abdomivix dupplo longioribus, albidis, hyalinis; subtus nigricans (4), definition flavo-testacea (4); pedibus flavo-albidis, unguiculis fuscis 4. Loci 21, lat. 1 millim.

In Gottlandia et Sudermannia (Boneman), circa Holmiem (1986).

raro occurrit.

- . Præcedenti subsimilia, sed dilutior, absque atria suturali hemelytrorum. Caput ante oculos nonnihil productum, apice subtruccatum; fronte et labro flavotestaceis, albido-carinatis, carinis fuscomarginatis, carina illius media basi furcata; vertice flavotestacei, utrimque impresso, medio albido. Prothorax antice productus, truccatus, basi late emarginatus, flavotestaceus, albido-tricarinatus, carinis lateralibus obliquis; mesothorax longitudinaliter tricarinatus carina media albida, lateralibus obsoletis. Hemelytra abdomise vix dupplo longiora, albida, hyalina, nervis apicem versus observioribus, interdum parce fuscopunctatis. Corpus subtus nigricaes (O), vel dilute flavotestaceum (P). Pedes pallide flavi, unguiculnigris.
- 12. D. lepida (Вонки.): nigrofusca; fronte verticeque dilutioribus, pare albidosparsis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, vel dimidic brevioribus, albidis, fuscopunctatis et maculatis; tibiis tarsisque albidoannulatis ♂♀. Long. 2—21, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidohyalinis, nervis remote fuscopunctatis, fasciis duabus, uos obliqua ante, altera transversa pone medium, fuscis Q.

D. lepida Bonem. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 39, 10.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus, albidis, nervis fuscopunctatis, macula transversa intra apicem nigrofusca  $\sigma^2 Q$ .

D. tristis Bonsm. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 60, 25.

Forma macroptera in Gottlandia et circa Holmiam rarius legit Boheman; forma brachyptera in Gottlandia, Scania et prope Holmiam passim frequens (Boheman et ipse).

13. D. limbata (Farm.): pallide flavotestacea; labro dilute fusco; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus vel vix dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis et maculatis; abdomine nigrofusco (♂), vel dilute ferrugineo (♀); pedibus ferrugineis ♂♀. Long. 2½—3, lat. 1½ millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, punctis nervorum, fascia incurva semicirculari pone medium maculaque parva suturali fuscis Q.

D. limbata Fabr. Ent. Syst. IV, p. 6, 21. — Syst. Rhyng. p. 84, 5. — Germ. Magaz. III, p. 211, 2. — Faun. Ins. Eur. 15, pl. 14, fig. a et b. — D. signifera Bohrm. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1845, p. 164, 30.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis, basi ferrugineis, apice fuscis or.

D. anceps Germ. Magaz. 4, p. 105, 10. — Faun. Ins. Eur. 15, pl. 14, fig. c et d. — D. palliata Воним. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 13. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 56, 22.

Forma macroptera in Sudermannia, Smolandia et Bahusia rarius (Boheman). Forma brachyptera in Sudermannia et Ostrogothia (Boheman et Wahlberg), circa Holmiam et in Scania passim (ipse).

- 14. D. hemiptera (Germ.): nigricans (3), vel pallide flavotestacea (2); fronte labroque nigricantibus, dilutius carinatis; prothorace basi transversim albido; hemelytris abdominis longitudine vel eo non-nihil longioribus, sordide hyalinis, nervis elevatis, granulatis; pedibus flavo-albidis, in mare obscurioribus, tarsis apice fuscis 32. Long. 21, lat. 1 millim.
  - D. hemiptera Germ. Magaz. 3, p. 217, 8. Zetterst. Faun. Lapp. 1, 549, 4. Ins. Lapp. 306, 4.

Circa Holmiam (ipse), in Smolandia (Boheman), Lapponia (Zer-Tersted).

15. D. pellucida (FARA.): nigricans; frontis carinis pedibusque sordide flavotestaceis; prothoracis limbo postico plus minus distincte sordide albido; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, pallide testaceo-hyalinis, nervis obscurioribus, obsolete fusco-punctatis et granulatis \$\sigma \Pi\$. Long. 2\frac{1}{2}, lat. 1\frac{1}{2}\$ millim.

D. pellucida Fabr. Syst. Rhyng. 84, 6. — Fall. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129, 5. — Hem. Succ. 2, 76, 4. — Zett. Faun. Lapp. 1, 548, 2. — Ins. Lapp. 305, 2. — Germ. Magaz. 3, p. 212, 3.

Per totam Sueciam passim.



16. D. dispar (FALL.): nigricans vel pallide flavotestaces; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis vel dilute testaceis, nervis parum obscurioribus, costali ultra medium albido \$\sigma \text{\$\text{\$Q}\$}\$. Long. 2\frac{1}{3}\$—3, lat. 1\frac{1}{3}\$ millim.

FALL K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 126, 3. — Hem. Suec. 2, p. 74, 2. — Zett. Ins. Lapp. 305, 1. — Faun. Lapp. 1, 548, 1. var. a. nigricans, limbo postico prothoracis anguste albido; hemelytris hyalinis, albidis.

D. marginata FABR. Syst. Rhyng. p. 84, 9.

var. b. sordide flavescens, pallida.

D. flavescens FABR. Syst. Rhyng. p. 84, 7.

Per totam Sueciam frequens.

Species hæc et duæ præcedentes vix distinctæ.

17. D. sordidula (STAL): dilute flavotestacea; fronte albidocarinata; vertice thoraceque medio longitudinaliter albidis; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus vel plus dimidio brevioribus, albido-hyainis; abdomine nigrovario (Φ), vel unicolore (Φ) Φ. Long. 3-3½ lat. 1¼ millim.

Forma macroptera, hemelytris abdomine dupplo fere longioribus nervis flavescentibus, apicem versus obscurioribus of.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine tertia fere parte brevioribus, hyalinis, nervis flavescentibus 62.

D. sordidula Stal. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 174, 2. Circa Holmiam et ad Upsaliam (Boneman et ipse).

18. D. collina (Bouen.): pallide testacea; fronte albido-carinata, carina fusco-marginatis; hemelytris abdomine dimidio fere brevioribus margine ad suturam evidenter, postice obsoletius albido; abdomine nigrofusco, sordide fulvovario (3), vel pállido, lateribus interdum fuscovario (4). 32. Long. 2-21, lat. 1 millim.

D. collina Вонем. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 51, 18. Circa Holmiam et in Uplandia (Вонеман et ipse).

19. D. hyalinipennis (n. sp.): pallide testacea; hemelytris abdomine dupple fere longicribus, hyalinis, costa ultra medium albida, dein fusca; pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis of Long. 21, lat. 1 millim.

Circa Holmiam rara (Boneman et ipse). In Ostrogothia (P. f. Wahlberg). Kinnekulle (Belfrage).

Caput flavotestaceum, intra oculos subtruncatum, vix productum; fronte labroque tricarinatis, carina illius basi subfurcata. Prothorax brevis, antice parum productus, tricarinatus, carinis lateralibus obliquis; mesothorax late triangularis, longitudinaliter tricarinatus, carinis subparalellis. Hemelytra abdomine dupplo longiora, albida, hyalina, nervis dilute flavotestaceis, costa ultra medium albida, dein fusca. Abdomen pallide testaceum, supra utrimque fuscoviltatum. Pedes dilute flavotestacei, tarsis apice fuscis.

20. D. brevipennis (Bohem.): pallide testacea; hemelytris abdomine presentim apud feminam brevioribus, dilute flavotestaceo-hyalinis, elevato-nervosis; abdomine supra utrimque fuscovittato \$\sigma \mathbb{Q}\$. Long. 2\, lat. 1 millim.

D. brevipennis Вонки. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 10. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 49, 17.

Circa, Holmiam frequens.

Variat sordide griseoflavescens, obscurior.

Præcedenti valde affinis et forte ejus forma brachyptera.

- 21. D. elegantula (Boren.): nigricans (a), vel sordide flavotestacea (a); frontis carinis albidis, fuscomarginatis; prothorace albido (a) vel concolore (a); hemelytris abdomine dimidio fere brevioribus, sordide albido-hyalinis; abdomine nigro, vitta dorsali maculisque apicalibus (ulvescentibus (a) vel fuscescente-testaceo (a); pedibus flavotestaceis, tarsis apice fuscis a). Long. 21, lat. 1 millim.
  - D. elegantula Вонем. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 63, 27 (67). In Blekingia et Smolandia (Вонем.). Circa Holmiam et in Gott-landia (ipse).
- 22. D. obscurella (Βομεμ.): nigrofusca vel fuscotestacea; fronte nigricante, testaceo-carinata; hemelytris abdominis longitudine (σ²) vel hoc brevioribus (♀), nervis validis, granulatis; pedibus fuscotestaceis σ³♀. Long. 2, lat. 1 millim.

D. obscurella Вонем. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 53, 20. Circa Holmiam et in Gottlandia non raro (Вонемам et ipse).

- 23. D. discolor (Bohrn.): nigricans; fronte pallide testaceocarinata; margine postico pro- et mesothoracis sordide albido; hemelytris abdomine parum (3) vel dimidio fere (2) brevioribus, fuscotestaceohyalinis, costa sordide albida; pedibus fuscotestaceis 32. Long. 2, lat. 1 millim.
  - D. discolor Вонки. K. Vet. Ak. Handl. 1847, 61, 26. In Gottlandia et circa Holmiam parce (Вонкили et ipse).
- 24. D. forcipata (Bonem.): nigricans; capite pedibusque fuscotestaceis; hemelytris abdomine dimidio brevioribus, basi latius, margine reliquo angustius testaceis, valide nervosis 72. Long. 2, lat. 1 millim.

D. forcipata Вонем. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 57, 23. In monte Kinnekulle (Вонемам). In Gottlandia et circa Holmiam passim rarius (Вонемам et ipse).

- 25. D. exigua (Βοπεμ.): pallide testacea; thorace dilutius carinato; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, pallide testaceohyalinis; abdomine nigro (σ̄';, vel sordide testaceo, lateribus fuscomaculato (♀); pedibus sordide flavotestaceis, tarsis apice fuscis σ̄'♀. Long. 1¾, lat. ¾ millim.
  - D. exigua Bohem. K. Vet. Ak. Handl 1847, p. 65, 29. In Gottlandia (Boheman et ipse). Kinnekulle (Boheman).

Femina bujus feminæ D. elegantulæ valde similis, aed carinis frontis magis obsoletis, non albidis mox differt.

26. D. denticauda (Bohem.): pallide flavotestacea; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, pallide flavotestaceis; abdomine nigro, anterius margineque apicali testaceo; tarsis apice fuscis on. Long. 2, lat. 1 millim.

D. denticauda Bourn. K. Vet. Ak. Handi. 1847, p. 64, 28. Circa Holmiam valde rara (Bohrman).

27. D. lugubrina (Βομεμ.): pallide testacea; hemelytris abdòmine tertal fere parte brevioribus, nigrofuscis, basi latius testaceomarginatis (Φ) vel abdomine dimidio fere brevioribus, testaceis, unicoloribus (Ψ); ano et abdomine subtus in mare nigris vel nigrovariis σΨ. Long. Φ 2½, Ψ 3, lat. 1½ millim.

D. lugubrina Bones. Ofvers. of K. Vet. Ak. Forbandl. 184.

p. 266, 11. - K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 55, 21.

- In Smolandia et Blekingia (Boheman). Circa Holmism rarius (ipse).
- 28. D. pullula (Boben.): testacea, subtus nigrovaria; hemelytris abdemine multo brevioribus, nigrofuscia, basi apiceque anguste testaceomarginatis; genitalibus nigris o. Long. 11, lat. 3 millim.

D. pullula Bonks. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 116.

In Smolandia rarissime (BOBENAN).

29. D. mesomela (Bonen.): capite hemelytrisque exceptis atra (\$\sigma^2\$), vel tota pallide flava (\$\Pi\$); hemelytris abdomine brevioribus albidos segmento penultimo abdominis in mare apice albomarginato; geniculis maris sordide flavotestaccis \$\sigma^2 P\$. Long. 2-2\frac{1}{2}, lat. 1 millim

D. mesomela Bohum. K. Vet. Ak. Handl, 1849, p. 257.

In Gottlandia et circa Holmiam rara (Bohaman et ipse). Kinnekulle (Belfrage).

30. D. bivittata (Вовем.): dilute flavotestacea; supra utrimque villa it fronte cum opposita conjuncta nigrofusca; hemelytris abdomini dimidio brevioribus, cum sutura non contiguis, vilta fusca ornatis o™. Long. 2, lat. ¾ millim.

D. bivittata Bonen. K. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 259.

In Guttlandia et circa Holmiam parce (Bonkman et ipse).

- II. Frons bicarinata.
- 31. D. albosignata (Dahle.): nigricans; vertice toto, prothorace mesothoraceque medio flavoalbidis; hemelytris abdomine dupplo longio-ribus vel vix dimidio brevioribus; abdomine segmentis basalibus supra flavomarginatis; geniculis metatarsisque posticis sordide albidis o . Long. 21, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, sor-

dide albidohyalinis, nervis suscis o .

D. fuscinervis Вонем. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 113.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus

In Blekingis (Boneman), Gottlandia (Danlbom).

Frons in hac specie non unicarinata, ut dicit Boneman, sed distincte bicarinata.

32. D. moesta (Вонкім.): nigrofusca (Э) vel fuscotestacea (Д); prothorace et mesothorace fuscotestaceis, margine postico sordide albidoi hemelytris abdomine dupplo longioribus, sordide albidohyalinis, vel

eo dimidio brevioribus, nigrofuscis, apice albidomarginatis; pedibus fuscotestaceis ♂♀. Long. 2—21, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus.

D. collaris Stat. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 175, 3.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus.

D. moesta Bonem. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 59, 24.

In Gottlandia et circa Holmiam passim (Boneman et ipse).

33. D. nasalis (Boren.): pallide flavotestacea; fronte apice maculis 2 mesothoraceque utrimque macula nigris; hemelytris abdomine non-nihil longioribus vel vix dimidio brevioribus, albidohyalinis; abdomine maris nigricante, foeminæ supra vitta utrimque obscuriore \$\sigma^2\mathbb{P}\$. Long. 3, lat. 1\frac{1}{2}\$ millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine longioribus.

D. nasalis Bones. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 41, 11.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus.

D. mulabilis Bonem. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 43, 13.

In Gottlandia, Scania et circa Holmiam sat frequens, forma macroptera tamen valde rarior (Bongman et ipse).

From in hac specie non tricarinata, h. e. medio unicarinata, ut dicit Вонемам, sed obsolete bicarinata.

34. D. Pteridis (Bohem.): nigra, nitida; antennis, prothorace pedibusque flavis; hemelytris nigris (♂) vel griceis, basi interdum dilutioribus (♀.; tarsis apice nigrofuscis ♂♀. Long. 2—3, lat. 1—1½ millim.

D. Pteridis Вонем. К. Vet. Ak. Handl. 1852, р. 115.

In Blekingia et Smolandia (BOHEMAN).

• 35. D. ranicops (Вонем.): dilute flavotestacea; oculis nigrofuscis; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, cum sutura non contiguis, valde distantibus. Long. 2, lat. 3 millim.

D. raniceps Вонки. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 52, 19.

In Gottlandia (Bohuman et ipse).

4. Om hannen af Scytodes thoracicus. — Hr Boheman föredrog nedanstående af Studenten Hr T. Thorell inlemnade uppsats:

»Bland intressantare Arachnider, som under en sommaren forlidet år företagen utländsk resa af mig blifvit funna, befinner sig ett han-exemplar af Scytodes thoracicus Latr., en spindel, som förekommer temligen allmänt i länderna kring Medelhafvet. Denna art är den typiska för det märkvärdiga, öfverallt afvikande slägtet Scytodes, hvars plats i systemet också är ganska vacklande, så att, ehuru det rättast synes böra hän-

föras till familjen Theridides Sund. och ställas mellan slägtem Ero och Pholous, det likväl af WALCKENAER kunnat sättas näm Segestria och Dysdera, med hvilka det emellertid har få andn karakterer gemensamma än ögonens antal (sex). Äfven Koo (Uebersicht des Arachnidensystems, Heft. 5, s. 77) ställer det bland Dysderides, näst efter Ariadna och sist i hela serien si Araneider. — Emellertid har ingen af de författare (LATR., SAT, WALCK., GUERIN, KOCH, LUCAS), som lemnat beskrifningar eller afbildningar af Scyt. thoracicus, kännt hanen till denna art Till och med det försök, som Lucas anställde, att genom utkläckning af en äggsäck förskaffa sig exemplar af det okänd könet, misslyckades: alla ungarne voro honor (se WALCK. Hist Nat. des Ins. Apt. IV, p. 384). - Såsom ett bidrag till kannedomen om denna för systematiken vigtiga art torde kanske derföre härnedan meddelade beskrifning öfver den, så vidt jag vet. hittills okända hanen ej anses öfverflödig, serdeles son den visar märkliga egenheter i kopulations-organets byggnad.

Scrrobes thoracicus testaceus, nigro-maculatus, pedibus testaceis, nigroannulatis.

Sc. thoracicus LATR., WALCE. Cet.

» tigrinus Koch. Die Arachniden V, p. 87. Tab. 167, fig. 398. Descr. on ad. - Longitudo 4 millim. - Cephalothorax magnus (2) millim.), crassus, valde fornicatus, præsertim postice: latus, obostus, lateribus æqualiter rotundatus, prope palporum insertiones auton abrupte angustatus; pars cephalica igitur parva, lateribus rectis, anguls anterioribus subtuberculiformibus, nec ullis impressionibus a thorace distincta. In dorso cephalo-thoracis adsunt pili nigri, brevissimi, crassi truncati, vel postius granuli, in series dispositi. Sternum magnum planum, ovale, sparse susco-pilosum. Oculi sex, prominuli, aream si parvam occupantes, in tria paria dispositi: primum par prope medium marginem anticum partis cephalicæ situm est, reliqua duo suo quidque latere paullo pone hoc; quo fit, ut sex oculi triangulum fere æquilaterem forment, basi tamen lateribus paullo longiore, binisque oculis in singulis angulis. Mandibulæ prominentes, debiles, angustæ, subcylindricæ, in dorso parum convexæ; unque vix ullo. Maxillæ elongatz. apicem versus paullo angustatæ, in labrum subtriangulare valde inclnatæ et convergentes. Palpi thoracis fere longitudine, vix attenuali; pars femoralis crassitudine femoris anterioris, et hac crassitudine triple longior; pars patellaris parva, brevis, sub-pyramidalis; pars tibialis crassitudine duplo longior, cylindrica; pars tarsalis basi globosa, it processum satis longum, acuminatum, fusco-pilosum producta: buk parti subtus affixus est bulbus globosus vel sub-pyriformis, processi

atis longo, versus apicem paullo dilatato ibique abrupte angustato et n setam longissimam (1 mill. longiorem) exeunte. Pedes longi, gracies, proportione 1, 4, 2, 3 (primi paris long. 12 millim., tertii 7 mill.), granulis parvis, nigris, numerosis, in series collocatis, pilis autem vel aculeis nullis, tarsis exceptis, qui subtus nigro-pilosi sunt. Unquiculi 140, pectinati. - Abdomen thorace minus, globosum, mammillis brevissimis, vix prominulis.

Cephalo-thorax testaceus, summo margine et linea media tenui abrupta nigro-fusca; præterea maculis compluribus sub-curvis vel sinuatis, et plus minusve oblique dispositis, fuscis. Sternum læte testaceum, macula media angusta aliisque ad pedum insertiones sub-lunatis, confluentibus et lineam marginalem, undulatam formantibus, fuscis. Oculi glauci, in maculis nigris partis cephalicæ positi. Mandibulæ testaceæ, macula dorsali nigra et summis apicibus leviter infuscatis. Palpi testacei, seta fusea. Pedes colore reliqui corporis, sed paullo dilutiore, coxæ præsertim et femorum partes inferiores: trochanterum angulis, trinis binisve femorum annulis, singulo patellarum, trinis tibiarum et binis obsoletissimis metatarsorum, unguiculisque nigro-fuscis. Abdomen testaceum, nigro-maculatum; in meo autem exemplo (in spiritu vini asservato) color ita mutatus est, ut macularum dispositionem describere non possim. Nisi autem memoria me fallit, cum figura a Kochio data exacte congruit pictura abdominis.

Mense Julii 1853 in muro domus errantem hunc marem Florentiæ cepi.»

# 5. Iakttagelser och anmärkningar öfver de nordiska Humlorna. — Hr WAHLBERG meddelade följande uppsats:

»Oaktadt Humlorna, hvilka företrädesvis synas tillhöra de kallare zonerna, liksom Xylocoperna de varma, genom storlek, färgteckning, arbetsamhet och konstdrift från lång tid tillbaka ådragit sig Entomologernes uppmärksamhet och till stor del redan af äldre författare blifvit beskrifna till lefnadssätt och arter, återstår dock ännu mycket att vid dem utreda, ei blott ester Reaumuns, Linnes, Müllers, Kirbys, Fabricii, Illigers, Pan-ZERS, HUBERS med fleres förtjenstfulla arbeten, utan äfven efter den granskning och bearbetning de i sednare tider undergått genom Le Peletier de Sit Fargeau samt Fredr. Smith (i katalogen öfver British Museum 1851), och de nordiska arterna isynnerhet genom Zetterstedts \*), Daelboms \*\*), Drewsens och

<sup>\*)</sup> Insecta lapponica (Hymenoptera 1832), Lipsiæ 1840.

<sup>\*\*)</sup> Bombi Scandinaviæ monographice tractati et iconibus illustrati, Londini Gothorum 1832.

Schlödts') samt W. Nylanders'') bemödanden, genom hvikt desamma erhållit ej ringa tillväxt och mången vigtig rättels eller upplysning. Då jag så väl i Sveriges öfriga delar, som under resor i Lappmarkerna och Vest-Finnmarken, kommit tillfälle att ofta i naturen iakttaga äfven de annorstädes sällsyntare arterna, har jag, som ett ytterligare bidrag till utre dande af detta ämne och med hufvudsaklig hänsyn till d nyssnämnde nordiske författarnes skrifter, ansett mig hår korthet böra meddela den erfarenhet jag tror mig hafva vannit, eller finner mig kunna bekräfta.

Det är väl bekant, att Kirby, som 1 sin »Monographi Apum Anglium först beskref ett större antal af Humlorna, kunnat undvika att framställa flera species endast tillfölje i färgskillnaden, utan tillräcklig jemförelse af de serskilda kö nen i talrika exemplar och under deras sammanlefnad i bor Detta har äsven i sednare skrifter stundom inträffat. Gena sorgfälliga undersökningar i naturen hafva dock numera ej l bland dylika former blifvit till sina verkliga arter återfördi och erfarenhet vunnen om den betydliga färgförändring, som ofti till och med inom samma kön, eger rum. Mera återstår likvi ännu, äfven i denna riktning, att utröna. Vid närmare gransk ning af dessa förändringar tyckes det, som de flesta, kanhänd alla arter, så väl af de egentliga Humlorna (Bombus), som i Parasit-Humlorna (Psithyrus), oberäknadt andra afvikelser od den urblekning som småningom hos hvarje individ inträder skulle förete en ljusare och en mörkare hufvudform, med elle utan mellanformer, hvilken omständighet, hittills förbisedd, tord förklara vissa tvifvelaktiga species, och isynnerhet dem, hvara blott ett kön blifvit funnet. De arter, hos hvilka jag med till

mediæ (de båda sednare i nämnda Förhandlingar för år 1852).

<sup>\*)</sup> Bomborum Psithyrorumque enumeratio critica, Havniæ 1838.

<sup>\*\*)</sup> Adnotationes in expositionem monographicam Apum borealium Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar Helsingfors 1848), samt Supplementum adnotationum in expositionem Apum borealium, och Revisio synoptica Apum borealium, comparatis speciebus Europa

förlitlighet iakttagit ett sådant förhållande äro: Bombus lapponicus Fabr., nivalis Zett., Dahlb., Pratorum Illig., terrestris Fabr., Hortorum Illig., Hypnorum Fabr. och Muscorum Fabr., samt Psithyrus campestris Lepel. de S:t Farg. och svaveolens n. sp.; B. soroënsis Fabr. företer detsamma enligt Drewsens och Schiödtes framställning. Om flera andra har jag anledning till en dylik förmodan, fastän jag saknat tillfälle att genom undersökning af boen vinna bestämd upplysning. Så torde t. ex.

Bombus subterraneus Fabr. (Apis Lin) vara den mörkaste formen af B. Hortorum Illig., hvartill öfvergångar icke saknas (A. Acervorum Lin., eller B. subterraneus var. b. Dahlb.), och hvilket det långsträckta hufvudet hos båda äfven synes antyda.

B. Latreillellus Illig. (A. Latreillella Kirby, A. Tunstallana & Kirby enligt Nylander), hvaraf endast hanen med visshet synes vara känd, är möjligen den mörka B. fragrans Illig. (Apis Pallas, Kirby), en förmodan, som den för båda gemensamma rosenlukten tyckes understödja.

Vidare är ej osannolikt, att B. Agrorum Fabr. (Apis Kirby, Bomb. arcticus Zett., Dahlb.), utmärkt genom helt svart basis abdominis, kan vara en mörkare form och B. Beckwithellus (Apis Kirby, A. Sowerbyana Kirby, B. Agrorum Dahlb.. Nylland.), igenkänlig genom sin vid basen blekhåriga abdomen med en svafvelgul hårtofs på hvardera sidan, kan utgöra den ljusare formen af samma art, med B. Curtisellus Dahlb. som mellanform, åtminstone är deras skillnad analog med den, som förefinnes mellan den mörka och den ljusa B. Hypnorum Fabr. Enligt Nylander hör B. Mniorum Fabr. äfven hit, och är då den mörkaste varieteten.

Skulle slutligen, såsom Drewsen och Schiödte, samt Ny-Lander, antaga, Psithyrus vestalis (Apis Kirby, B. æstivalis Dahlb.) och Ps. Saltuum (Apis Panz., Bomb. Dahlb., A. Barbutella Kirby) utgöra varieteter af en art, är Ps. vestalis den mörkare och Ps. Saltuum den ljusare formen med blekgula hår på hufvudet och scutellen samt bredare hvit abdominalspets. Deras förekommande i olika Hummelarters bon, enlig Smitus uppgift, väcker dock någon tvekan om arternas förenande.

Vid de till färgförändringen närmare utredda Bombi od Psithyri torde följande böra anmärkas:

Bombus lapponicus FABR. Den ljusa formen är den i auctorerne under ifrågavarande namn beskrifna, den mörka att är Danlboms B. alpinus a., och har vanligen med denna at blifvit förvexlad. Den skiljes likväl lätt derifrån genom minde storlek, kortare och tätare hårighet, som på abdomen är fulvescent nästan intill basen, samt genom stark lukt af rosenoly Stundom är den svagt gulaktig framtill på thorax och hann äfven på hufvudet, men honan och neutern äro merendels hel svarta utom den röda abdomen. Den förekommer nästan liki allmän, som den ljusa, och är den vanligaste svarta Humla på fjellen. - B. alpinus FABR. (Apis Lin.), som endest blivit funnen mörk, är mycket större, luktar ej rosenartadt α' beklädes af en lång, blek, fulvescent-gulaktig hårighet, som p abdomen uppstiger till andra segmentets spets, men på des bas och hela första segmentet ersättes af svarta hår. Hann har samma korta, rundade statur, som hos B. lapponicus.

B. nivalis Zett., Dahlb. Den ljusa formen är äfven har den vanliga (stora honan), samt innefattar dessutom B. baltatus Dahlb. (mindre honan) och B. tricolor Zett., Dahlb. (neutern) Den mörka, hvaraf honan redan längesedan af Bohban anträffades i boet tillsammans med den ljusa, och hvaraf jaglikaledes flera gånger funnit både Poch pok, är helt svart utom de två eller tre sista abdominalsegmenterna, som än fulvescenta, likväl något ljusare än hos lapponicus, samt hanens hufvud och framkanten af thorax med några gula här. Står till hårighetens längd och täthet, äfvensom till abdominalspetsens röda färg, mellan lapponicus och alpinus, samt luktar ej af rosor. Hanen skiljes lätt från de närmaste arterna genom sin långsträckta kroppsform och långa antenner, hvarigenom den påminner om B. consobrinus Dahlb., hvilken den likväl i öfrigt

föga liknar. Från B. lapponicus och alpinus igenkännes den bäst genom sin endast i spetsen gulröda abdomen.

- B. Pratorum Illig. (Apis Lin.). Den mörka är den vanliga och B. Ephippium Zett., Dahle. dess stora hona. Den ljusa formens hane är A. Burellana Kiney och B. lullianus Nylander (enligt hans egen uppgift), honan B. subinterruptus Illig., Dahle. Dylik neuter finnes äfven.
- B. Soroënsis Fabr., Drews. et Schlödte, som i norden hufvudsakligen tyckes tillhöra Danmark och södra Sverige, eller bokregionen, är till sina både ljusa och mörka varieteter af Drewsen och Schlödte noga utredd. Den mörka är den af Fabricius beskrifna, och B. neuter Fabr. den mörka neutern. A. Cullumana Kirby, som enligt Smith tillhör denna art, är dess ljusaste hane. A. Donovanella Kirby, äfven enligt Smith, varietet af honans ljusare form.
- B. terrestris Fabr. (Apis Lin.). Den mörkare är den allmänna, hvaraf ännu svartare honor förekomma, hvilka antingen blott hafva svagt gult bälte på framkanten af thorax samt några gula hår vid basen af abdomen, som stundom är helt svart med undantag af spetsen, eller ock ega svart thorax och gult basalbälte på abdomen (B. Cryptarum Fabr.). Den ljusa ir B. sporadicus Nyland., samt hanen B. Lucorum Fabr. Apis Lin., Kirby) och A. Cæspitum Panz. Hit hör äfven B. virginalis Illig. (Apis Kirby). som en mellanform. B. Lucorum Smith Q är den vanliga B. terrestris och hans terrestris 2 den sydeuropeiska formen med ljusgul abdominalspets\*).
- Obs. B. Jonellus Illig. (Apis Kirby) är enligt Smith &, inligt Nylander & af B. Scrimshiranus Illig. (Apis Kirby.)
- B. Hortorum ILLIG. (Apis LIK.) af mig tagen i parning. Den ljusa är den vanliga och B. autumnalis Zett., Dahles. nöjligen en urblekt neuter. B. autumnalis Fabr. är, enligt

<sup>\*)</sup> Farda. Smiths, från den allmänt antagna, afvikande bestämning af B. terrestris (hufvudformen) och B. subterraneus m. fl. grundar sig troligen på exemplaren i Likhus samling, som, när de strida mot hans diagnoser eller förhållandet i Sverige, der han beskref sina arter, väl ej böra tillerkännas för stort afseende.

NYLANDER på grund af Farancii samling, B. Hortorum or. De mörka Hortorum har endast några gröngula hår på framkante af thorax, eller blott på humeri och på scutellen, samt haner äfven på hufvudet. Abdominalspetsen är hvit.

- B. Hypnorum Fabr. (Apis Lin.) och A. Ericetorum Pan är den ljusa med basis abdominis rufescent. Den mörkare å apricus Fabr. eller A. meridiana Panz.) har abdomen vid basen, hos både  $\sigma$  och  $\bar{x}$ , helt svart.
- B. Muscorum Fabr. (Apis Lin., Kirby), till kroppsforme något aflångare än B. Agrorum och Beckwithellus, är de ljusa med jemnare färgad hårighet, så ock B. senilis Sim Den urblekta neutern är B. senilis Fabr. samt B. pygmau Fabr. enligt Nylander med stod af Fabrich samling. Den mokare formen, med högre rufescens, samt smala, mer eller middre tydliga, svartbruna fascier på abdomen, är B. Muscorum Smith och troligen äfven Kirbys A. floralis A. forsterell och A. Francillonella & samt B. arcticus Nylander, hvilke sistnämnde är en annan art än Zettersteds och Dahlbous, a skiljaktighet sannolikt föranledd genom färgläggningen af figren i Dahlbous arbete, der hela abdomen, åtminstone i somlig exemplar, blifvit mörkt rufescent i stället för till främre dele svart, såsom beskrifningen riktigt utvisar.

Det kan tyckas, som äfven B. Rajellus ILLIG. (Apis Kander), hvartill B. Derhamellus ILLIG. (Apis Kirdy) hörer, skuu förete en mörkare form (Rajellus) och en ljusare (Derhamellus), men hittills äro endast mörka honor samt ljusare hans och neutrer anmärkta; det enda fall der hona och neuter e öfverensstämma i färg, utan den sednare liknar hanen.

Psithyrus. Parasit-Humlorna framställdes först som ege slägte af Lepeletter de S:t Fargeau, ehuru Kirry redan antyddem som en serskild grupp De utgöra, oaktadt sin likhet färg med flera verkliga Bombi, ett ganska naturligt genska de Dessa insekters lefnadssätt i egentliga Humlors bon, deras saknad af neutrer, liksom af corbikler och af den vid basen albakmetatarserna sittande lilla horizontela taggen för vaxets aflossande,

lossande, alla obehöfliga för dem som icke arbeta, deras långsträckta kroppsform, korta och rundade hufvud med käkar utan
tänder, den starkt inkrökta, nästan hårlösa, glänsande abdominalspetsen, de öfverallt hårbeklädda på utsidan convexa benen,
deras låga och långsamma flygt med sitt egna grofva ljud och
deras tröga rörelser, utmärka dem allt bestämdt från de lifliga
och i sitt arbete outtröttliga Bombi. Äfven hos Psithyrus
ega, som redan nämndt är, ofvan anförda färgförhållanden rum.
Så företer

Ps. campestris Lep. de S:T Farg. (Apis Parz., Kirby, Bombus Fabr.) en ljusare och en mörkare form, den förra den vanliga och A. Leeana Kirby (37), samt B. Rossiellus Illig. (Apis Kirby) den ljusaste hanen, den senare Ps. Francisanus Drews. et Schiödte (Apis Kirby).

Ps. svaveolens N. Sp. förvexlad med andra arter, vanligen med den mycket olika Ps. campestris, eger likaledes en mörkare form, den allmänna, eller Bomb. campestris Daulb. fig. 23 Q, och en ljusare hane, Ps. campestris var. Y Drews. et Schlödte, möjligen äfven Ps. quadricolor subvar. 2 Lepel. de S:t Farg. Nylander hänför likväl S:t Fargeau's art till Ps. Barbutellus, d. v. s. Saltuum.

Af Ps. rupestris Lep. de S:t Farg. (Apis Fare., Kirby) har jag ej träffat någon ljusare form, men Lepeletier de S:t Fargeau anför en sådan från södra Frankrike, af hvilken honan har thoracis framkant, scutellen baktill, samt andra och tredje abdominalsegmenterna på sidorna gulhåriga (Ps. Vasco). Att den vanliga hanen är Dahlboms B. Rajellus of hafva redan Drewsen och Schlödte anmärkt. Apis albinella Kirby är äfven dennes hane enligt Smith, likasom Ps. Frutetorum Lep. de S:t Farg. enligt Nylander.

Detta allt med afseende på Humlornas färgförändringar. I öfrigt bör ej förbises det biträde man för åtskiljande af annars närstående species kan erhålla af hufvudets form och af den rosenlika lukt, som några arter under lefvande tillståndet

vid beröring sprida. I allmänhet är hufvudet kort med rundaktig omkrets, men, särdeles honorna och neutrerna af B. Hortorum, Tunstallanus (enligt Kirrs beskrifning), subterraneu och consobrinus hafva det nedåt betydligt förlängdt, äfven huß. fragrans med stera visar det någon utdragning. Alla Psithyrernas hufvud är deremot väl rundadt. — Hvad rosenlutten beträffar, så är den redan i det föregående omnämnd. Der märkes, så vidt jag kunnat iakttaga, hos Bombus lapponicus fragrans, Latreillellus, samt hos Psithyrus svaveolens. Andra arter sprida väl en svagare, snart öfvergående lukt, met af mer eller mindre vidrig beskaffenhet.

Bland de af Dahlbom anförda arterna är jag oviss om Bautumnalis Fabr. Enligt Nylander är exemplaret i Fabrica samling hanen of Hortorum, eller Fabricii B. ruderatus. Daninoms kan väl vara en urblekt neuter af samma art. Kun åter hänför B. autumnalis FABR. som var. B till Apis Barbutele (B. Saltuum Dahlb.), till hvilken Dahlbons B. autumnalis, för sa litenhet och sin plats bland de egentliga Humlorna, ej läter kunna höra. - Bland Drewsens och Schlödtes species känne jag ej B. Tunstallanus (Apis Kirby), ej heller B. equestro FABR. B. Tunstallanus skall, enligt desse författare. afvenson efter Kinny, mycket likna B. Hortorum, äfven till hufvudets skapnad, men skilja sig genom hälften betydligare storlek, aflångare form och brungulare färg hos honan och neutern, svat basis abdominis samt kortare och tätare hårighet. Smith lörenar den med Latreillellus. Äfven Nylander anför derom, all hanen, enligt Kirbys samling, är B. Latreillellus och att denos hane skulle vara typexemplaret, hvilket strider mot Kirrers beskrifning, der endast honan omtalas. Om honan bör skil från Hortorum, kan jag ej afgöra; möjligen tillböra de so hane och hona ansedda exemplaren olika arter. — B. eque stris, som förekommer i Danmark, påminner mycket om fragrans både genom beskrifningen och figuren hos Dast-SEN och Schlödte; Seite förenar dem också, likasom Daelest förut gjort.

Enligt denna granskning utgöra de nordiska humlorna följande arter, för hvilka jag ansett mig böra tillägga bifogade synonymi. De med frågetecken utmärkta torde som species vara tvisvelaktiga.

#### BOMBUS.

LEPELETIER DE S:T FARGEAU, DREWSEN et Schödte, NYLANDER, FREDR. SMITH. - Bombus p. p. FABR., LATR., ZETT., DAHLB. - Bremus p. p. JURINE, PANZ. - Apis LIN., KIRBY.

tapidarius Fabr. — Apis lapidaria Lin. — Bombus Arbustorum FABR. (6). - Bremus Truncorum PARZ. (6).

Rajellus Illig., Dahlb. (2). Apis Rajella Kirby (2). — A. ruderaria MUELL. - Bomb. Derhamellus Illig., Dahlb. (O) 2). - A. Derkamella KIRBY (07).

alpinus Fabr. - Apis alpina Lin.

lapponicus Fabb. — Bomb. alpinus a. Dahlb. (den morka).

nivalis Zett., Danle. (stor 2). - Bomb. baltentus Danle. (mindre 2). - Bomb. tricolor ZETT., DABLE. (8).

Pratorum Illig. — Apis Pratorum Lin. — Bomb. Burellanus Illig. (A. Burellana Kirby) och Bomb. Iullianus Nyland. (ljus on). - Bomb. Ephippium Zett., Daelb. (stor P). — Bomb. subinterruptus Illie., Daelb. (A. subinterrupta Kirby) (ljus P).

SOFOENSIS FABR., DREWS. et Schlödte. - Bomb. subtervaneus Suite. - Apis Cullumana Kirby (ljus of) och A. Donovanella Kirby (ver. 2), båda enligt Suites skriftlige anteckning i katalogen öfver British Museum. - Bomb. neuter FABR. (mörk Q).

terrestris FABR. — Apis terrestris Lin. — Bomb. virginalis ILLIG. (A. virginalis Kirby) och Bomb. sporadicus Nyland. (båda den ljusa). -Bomb. Lucorum FABR. (A. Lucorum LIN.) och Apis Cospitum PANZ. (båda den ljusa σ). — Bomb. Cryptarum Faba. (mörk Q). Scrimshiranus Illic. — Apis Scrimshirana Kiaby. — Bomb. Jonellus

ILLIG. (A. Jonella Kirby) (of enl. Smith, & enl. Nyland.)

Hortorum Illig. - Apis Hortorum Lin. - Apis paludosa Muell. - Bomb. ruderatus FABR. - Bomb. autumnalis FABR.? (5), ZETT.? ooh DABLE.? (urblekt Ø).

- ? Tunstallanus Drews, et Schiodte. Apis Tunstallana Kirby.
- ? subterraneus FABR., DABLE. Apis subterranea Lin. Apis Harrisella Kirby. — Var. b. Dahlb. = A. Acervorum Lin.
- Sylverum Illig. Apis Sylvarum Lin. Bomb. veteranus Fara. enl. DREWS. et Schlödte.
- ? Latreillellus Illig. Apis Latreillella Kirby. Apis Tunstallana KIRBY O enl. NYLAND., Q enl. SMITH.
- fragrans lilig. Apis fragrans Pallas, Kirby. Bomb. Pratorum Fabr. ? equestris FABR. I Danmark.

Consobrinus DAHLS.

Hypnorum Fabr. - Apis Hypnorum Lin. - Apis Ericetorum Panz. (ljus var.). - Bomb. apricus FABR. (A. meridiana PANZ.) (den morka). cingulatus WARLS. N. Sp.

hyperboreus Schönn.

? Mniorum FABR.

Agrorum Fabr. — Apis Agrorum Kirby. — Bremus Agrorum Parl. —
Bomb. arcticus Zety., Darlb.

? Beckwithellus. — Apis Beckwithella Kirby (5 - A. Sowerbyand Kirby (5). — A. Curtisella Kirby (6 enl. Smith, \$\forall \text{enl. Nyland.} — Bomb. Agrorum Dahlb., Nyland. — Bomb. Curtisellus Dahlb.

Muscorum Fabr. (den ljusa), Shith (den mörkare). — Apis Muscorum Lin., Kirby (den ljusa). — Bomb. senilis Fabr. (urblekt neuter. Shith (den ljusa). — Bomb. pygmæus Fabr. (liten ♥). — Apis flora's Kirby? (mörkare ठे०). — Apis Francillonella Kirby? och Apis Fosterella Kirby? (mörkare neuter). — Bomb. arcticus Nyland. (mörkare ♀♥).

#### PSITHYRUS.

LEPEL. DE S:T FARG., DREWS. et SCHJÖDTE, NYLAND. — Apathus NEVE. SMITH. — Bombus p. p. FABR., DAHLE. — Bremus p. p. JURINE, PAR. — Apis LIN., KIRBY.

- rupestris Lep. de S:t Farg. Apis rupestris Fabr., Kirby. Bomb. rupestris Fabr., Dahlb. Q. Apathus rupestris Smith. Bomb Rajclim of Dahlb. Apis albinella Kirby enl. Smith (of). Apis Fruidorum Panz. (of). Psith. Fruidorum Lep. de S:t Farg. (of) enl. Nylander.
- compestris Lep. de S:t Farg. Apis campestris Parz., Kirby. Bomb. campestris Fabr., Dahlb. (beskriftningen). Apathus campestris Suith. Apis Leeana Kirby (od). Bomb. Rossiellus Illig., Dahlb. (A. Rossiella Kirby) (ljusare od). Psith. Francisanus Drews. od Schiodek (A. Francisana Kirby, Bomb. Francisanus Illig.) (det mörka formen).
- s va veolens Wahlb. N. Sp. Bomb. campestris Dahlb. fig. 23, (ej beskrifningen) (den mörkare). Psith. campestris var.  $\gamma$  Daews et Schlödte (ljus  $\sigma$ ). Psith. quadricolor subvar. 2 Lep. de S:T Fabc. (ljus  $\sigma$ ).
- Westalis. Apis vestalis Kirby. Bomb. vestalis Illig. Bremu æstivalis Parz. Bomb. æstivalis Dablb. Bomb. Nemorum Farent. Apathus Nemorum Smith.
- ? Saltuum. Apis Saltuum Panz. Bomb. Saltuum Illis., Dadle. —
  Apis Barbutella Kirby. Apathus Barbutellus Shite. Psith. que
  dricolor Lep. de S:t Farg. vor. enl. Nylander (07).

Då bland dessa här upptagna Bombus- och Psithyrusarter, tvenne hittills obeskrifna anföras, en af hvartdera slägtet, nemligen Bombus cingulatus och Psithyrus svaveolens, torde desamma i korthet böra karakteriseras.

Bombus cingulatus: oblongus breviter hirsutus ater, capite rotundato, thorace supra rufo, in medio fascia transversa interalari lata nigra, abdominis apice albo, alia totis infuscatis. Q long. 6 lin

B. cingulatus Wants. Förhandl. vid de Skand. Naturforskarnes sjette mote i Stockholm 1851.

Hab. in floribus, salicum, præsertim in confiniis fluvii Kalix-elf. Ad Yttermorajerv, Paroeciæ Neder-Kalix d. 15 Junii et in insulis ejusdem fluminis ad Öfver-Kalix, Bottniæ borealis d. 17 Juni 1847, ipse, in Lapponia meridionali Dom. Zetterstedt.

Denna art, hvaraf jag endast känner honan, hvilken jag på våren kort efter dess uppvaknande ur vintersomnen fångat, står i färgteckning mellan B. hyperboreus och Hypnorum, men liknar mest den senare, från hvilken den skiljes genom mindre storlek, smalare statur, samt ett bredt svart tvärbälte öfver thorax mellan vingarne, som helt och hållet äro infuscerade. Hufvudet är kort och rundadt, som hos sistnämnde art, en tydlig skillnad från den, enligt Kirrers beskrifning till färgen snarlika, men vida större, B. Tunstallanus. Scutellen är rufescent och basis abdominis helt svart, eller med några få rufescenta hår. Hos oss ej sedd nedåt landet, ej heller i fjellen, synes den hufvudsakligen tillhöra nejderna vid Bottniska viken, särdeles kring Kalix elf. Bland utländska arter liknar den Bombus collinus Smirh, af hvilken endast hanen är funnen i England, skiljd genom kortare kroppsform, bakre hälften af thorax samt hela scutellen svarthäriga och basen af abdomen bredt rödbrunt-hårig.

Psithyrus svaveolens: oblongus hirsutus ater, thorace antice sordide flavo, segmentis abdominis 3—6 (3), vel 3—5 (2) fulvescentibus, alis apice infuscatis. 32 long. 5—6 lin.

Psith, svaveolens WARLE. Förhandl, vid de Skand. Naturforskarnes sjette möte i Stockb. 1851.

Bomb. campestris Danle. Bomb. Scand. figura 23, ej beskrifn., som tillhör Ps. campestris Aucros.

Psith. campestris var. y. Drews. et Schlödte (ljus o).

Psith. quadricolor subvar. 2. Lep. DE S:T FARG.? (ljus o').

Hab. in floribus Carduorum ad Gusum, Ostrogothiæ, in Westrogothia, Smolandia et circa Holmiam, haud raro, præsertim versus autumnum. In Justedalen et in alpe Dovre Norvegiæ, Buheman. In copula captus.

Den är till färgteckningen snarlik Bombus Pratorum och synes vanligen hafva blifvit förvexlad med Psith. campestris, ehuru den otvifvelaktigt mer närmar sig till Ps. vestalis, hvars statur den eger. Är något kortare än de öfriga arterna, luktar starkt af rosenolja och är helt svart utom på framkanten af thorax samt de 3—4 sista abdominal-segmenterna. Från Ps. vestalis skiljes den lättast genom färgen på abdominaländans hårighet, från Ps. campestris genom något bredare och på ryggen mindre convex form, ej så långt inkrökt analspets, hvilken är hårigare och fulvescent liksom de närmaste segmenterna, eller hos den ljusare formen, hvaraf jag endast träffat hanen och äfven denne sällsynt, i sjelfva spetsen fulvescent med en hvit fascia deröfver. Hos den vanliga formen af Ps. campestris sitter den gröngula analhårigheten nästan som två tofsar en på hvardera sidan om den bara och blanka spetsen.

Det är ett redan kändt förhållande, att djurarter, som lefva tillsamman, eller under liknande omständigheter, ej sällan

ega en viss öfverensstämmelse i färg, om de ock tillhöra helt olika klasser. Detta synes äfven vara händelsen inom humlornas båda slägten. Enligt FREDR. Smith träffas nemligen Psith. rupestris i boen hos Bombus lapidarius, Ps. vestalis hos B. terrestris och Ps. Saltuum hos B. Pratorum. De två förstnämnda likna i färgteckning nästan fullkomligt de Bombus-arter hos hvilka de lefva, och den sistnämnde afviker blott genom färgen på abdominaländans hårighet. Ville man, med alseende på Psithyrernes förekommande hos i färgen snarlika Bombi, våga en gissning med hänsyn till de öfriga arterna, skulle Ps. svaveolens vara att söka hos B. Pratorum och Ps. campestris hos B. fragrans. Denna likhet i utseende, som humlorna och deras parasiter förete, eger i öfrigt ej blott rum med Psithyrerna, utan äfven med dipterslägtet Volucella, hvars arter likaledes utvecklas i hummelbon, och af hvilka V. bombylans till färgen påminner om Bomb. lapidarius, V. plumata om B. Hortorum och V. hamorrhoidalis om B. Pratorum. LEPELETIER DE S:T FARGEAU tyckes ej utan skäl antaga, att parasiterne erhållit denna sin drägt för att obehindradt vinna inträde i Humlornas samhällen och kunna passera som medlemmar deraf.

Icke få af våra Humlor tillhöra mer eller mindre uteslutande de nordliga landskapen och isynnerhet Lappland, och dessa tyckas hafva temligen bestämda gränser för sin utbredning mot eller på fjellen. När man söder ifrån besöker dessa trakter, blifva först Bombus Agrorum Fabb. (B. arcticus Dable.) och B. Scrimshiranus allmänna, hvilka förut blott sparsamt anträffas, t. ex. i norra Vermlands bergsbygd. Derefter mötes B. cingulatus i trakterna kring Bottniska viken, isynnerhet vid Kalix-elf. De följande arterna tillhöra alla hufvudsakligen egentliga fjellbygder, särdeles Lappland, der B. lapponicus finnes så väl i dalarne nedom fjellen, som på fjellsidorna och på de närmast ofvan skogsgränsen liggande fälten. B. consobrinus lefver mest i bäckdalar på fjellsluttningarne inom björkregionen; B. nivalis vid denna regions öfra gräns och på de till-

stötande platåerna; *B. alpinus* ') på högt ofvan trädgränsen befintliga fjellslätter, samt *B. hyperboreus* i snögränsens grannskap, dock endast bland stora fjellmassor. *B. lapponicus* är i Lappland den allmännaste och vidsträcktast utbredda arten, och har således ganska lämpligt erhållit sitt namn.

Anmärkningsvärdt är äfven att Humlornas arter ej blott i hårighet, utan ock i storlek, tilltaga ju högre upp mot norden, eller på fjellen, de lefva. Så äro B. Agrorum och Scrimshiranus ej särdeles stora eller långhåriga, ej heller lapponicus, som redan träffas i fjelldalarne. B. consobrinus är deremot större än det nedra landets största arter (B. terrestris och Hortorum), men föga långhårigare. B. nivalis är ännu större, åtminstone bredare, och har en temlig lång hårighet, men öfverträffas i dessa hänseenden af alpinus, och hyperboreus är ändtligen den vida största och starkast hårbeklädda arten.

Som ett bevis på de egentliga Humlornas arbetsamhet kan slutligen anföras, att de ej blott visa sig i rörelse på blommorna vid regnig och kylig väderlek, då andra insekter hålla sig i stillhet, utan äfven i den högre norden, såsom i Finnmarken och Lappland, under de ljusa sommarnätterna, då likval de öfriga insekterna hvila, oafbrutet fortfara i sitt arbete».

- 6. Bidrag till kännedomen om de nordiska Diptera. Hr Wahlberg meddelade derefter följande beskrifningar öfver för norden nya Diptera.
- 1. Beris Morrisii: nitida pallide pubescens, capite cum antennis nigro, thorace scutelloque viridi- vel cyaneo-æneis, abdomine fusco-cupreo, pedibus flavo-testaceis, coxis basi articulisque tarsorum, 1 summo apice, 2—5 totis, infuscatis, metatarsis posticis cetero tarso longioribus, alis subhyalinis basi cum nervis pallidis, stigmate fusco, halteribus totis flavo-testaceis. 72. Long. 31—31 lin.

Mas: oculis contiguis, tibiis posticis apice infuscatis, metatarsis posticis fusco-testaceis mediocriter incrassatis oblongo-linearibus.

Femina: oculis interstitio angusto distinctis, metatarsis posticis simplicibus.

<sup>\*)</sup> Neutern tagen af Boneman ej långt nedom snögränsen på Gross Glockner i Kärnthen, arten förut endest funnen i Lappland.



- B. Morrisii Dale Ent. 175., 75 (1842). Walter Ins. Brit. Dipt. 1. p. 12. ♂♀.
  - B. pallipes Louw Ent. Zeit. 7 Jahrg. p. 284 (1846) Q. Hab. in Westrogothia, Вонеман (7).
- B. fuscipedi proxima at major, pedum alarumque colore et interstitio interoculari feminæ angusto facile distincta. Epistoma maris triangulum parvum, nitidissimum parum pilosum format, quam in B. fuscipede et 6-dentata multo minus. Oculi fere ad basin antennarum conniventes. Metatarsus posticus plus minus infuscatus. Feminæ interstitium, secundum Loew, quintæ capitis parti latitudine æquale. Oculi utriusque sexus breviter et parce pilosi. Antennæ capitis longitudine. Genitalia fusco-testacea et femora denique cum tibiis flavo-testacea. Scutelli radii, in nostris speciminibus masculis, sex, certo situ viridi-ænei.
- 2. Beris geniculata: nitida pallide pubescens, capite antennisque nigris, articulo tertio basi intus et subtus subgibbo rufo, thorace
  scutelloque viridi- vel cyaneo-æneis, radiis concoloribus, abdomine fusco-cupreo, pedibus nigro-fuscis, femoribus tibiisque basi
  latius apice auguste flavo-albidis, metatarsis posticis cetero tarso
  paullo longioribus, alis stigmate fusco. 7º2. Long. 3—31 lin.

Mas: oculis contiguis, alis infuscatis, secundum WALKER. Tarsi

postici sine dubio incressati.

Femina: oculis interstitio latiori distinctis, metatarsis posticis simplicibus, alis subinfuscatis basi cum nervis pallidioribus, halteribus flavo-albidis, clava puncto parvo atro.

B. geniculata Haliday. Curtis Brit. Ent. 337 (1830). WALKER

Ins. Brit. Dipt. 1. p. 12. 64.

Hab. ad Quickjock, Lapponiæ Lulensis d. 22 Julii 1843. Feminam tantum unicam inveni. Mas mihi ignotus.

- B. fuscipedi quoque proxima, magnitudine inter illam et B. Morrisii media. A Domino Loew, licet dubitanter, ad B. fuscipedem refertur, differt vero antennis paullo longioribus, articulo tertio basi oblique subincrassato, rufescente, pedibus saturatius fuscis geniculis late flavo-albidis, interstitio feminæ interoculari paullo angustiori, vix tertiam capitis partem latitudine æquante, et denique halterum clava puncto atro in mare quoque verosimiliter præsente, quamvis de illo et de crassitudine metatarsi postici omnino silet Walker, alas tantum saturate infuscatas describens, quod color alarum in femina comprobare videtur. De cetero hæc species antennas habet capitis longitudine, oculos, feminæ saltem, brevius et tenuiter hirtos, scutellum sexradiatum et anum pallide testaceum.
- 3. Pachygaster pallipennis Marqu. Zett. Mas feminæ in omnibus similis, oculis tantum conniventibus et genitalibus exceptis. Antennæ quoque fulvæ. In Oelandia, Boheman.
- Pachygaster orbitalis N. Sp.: niger subnitidus, orbitis infra antennas late argenteis, antennis rufis superne et apice cum seta fuscis, femorum apice tibiis tarsisque flavo-albidis, alis totis vitreis,

nervis et macula stigmaticali pallidis, halteribus albis. Q. Long. 1—11 lin.

Hab. in ligno Populi cæso ad Gusum Ostrogothiæ. Femina plures per annos a solstitio æstivali ad medium mensis Angusti haud raro observata, ex. gr. d. 1 Julii ad 10 Aug. 1840; mas ignotus.

A P. atro et tarsali antennarum colore, alis totis vitreis, halteribus albis etc., a pallipenni antennarum, pedum halterumque colore, a minutissimo nervo subcostali ut in atro directo et diviso, et ab omnibus orbitis argenteis, facile differt.

5. Sargus rufipes N. Sp.: aureo-viridis, oculis non lineatis, antennis nigris, abdomine cupreo in femina postice violaceo, halteribus pedibusque rufo-testaceis, alis in utroque sexu totis æqualiter fere infuscatis, stigmate parum obscuriore. ♂♀ long. 3⅓—4 lin.

Hab. in foliis fruticum ad Quickjock, Lapponiæ Lulensis d. 13 Julii 1843.

Simillimus S. flavipedi at paullo major, pedibus in utroque sexu totis rufo-testaceis et alis æqueliter fere infuscatis, maris tamen saturatioribus, nec pedibus maris femoribus tibiarumque apice nigris, feminæ flavo-testaceis et alis feminæ basin versus subhyalinis.

6. Dasypogon flavimanus: ater nitidus, mystace intus nigro extus albido, thorace obsolete cinereo-maculato, abdomine maculis utrinque 4 lateralibus albidis, tarsis obscure ferrugineis anticis maris flavo-testaceis valde attenuatis, alis extus parum infuscatis. ♂♀. Long. 5 lin.

D. flavimanus Meic. Dipt. 2. p. 271. 8. Lorw Eur. Raubfl., in Linn. Entomol. B. 2. p. 521. 8.

Hab. ad prædium Eriksberg, Par. Uskela in Provincia Aboensi, Finlandiæ, J. E. Bonsporge.

Mas a MEIGER et exactius adhuc a Loew descriptus, femina huc usque ignota, illa enim quam adoptavit MEIGER, ad aliam speciem sine dubio pertinet. Vera, a Dom. Borsporf capta, in omnibus mari similis præter genitalia, interstitium interoculare paullo latius et tarsos quoque anticos obscure rufos, haud attenualos.

7. Anthrax capucina: fusca antice flavo-, postice nigro-hirta, scutello, lateribus abdominis, and pedibusque rufescentibus, abdomine maculis 4 punctiformibus niveis in segmentis 3 et 4 semicirculariter dispositis, alis basi fasciisque 2 irregulariter incisis nigro-fuscis ad costam colore dilutius fusco conjunctis marginemque interiorem attingentibus, fascia subbasali sordide hyalina, sinu medio magno marginis interioris, minore utrinque adjecto et apice latius vitreis. Q. Long. 4 lin.

A. capucina Fabr. Ent. Syst. IV. 229. 12 et Syst. Antl. 123. 23.

— Meig. Dipt. 2. p. 173.

A. caloptera Pallas sec. Meig.

Hab. in Finlandis, W. NYLANDER.

Inter nostrates magnitudine et colore A. fenestratæ proxima, sed differt alarum pictura et maculis abdominis niveis, quarum 2 exteriores in segmento tertio, 2 mediæ in quarto positæ. A. fenestrata in singulo horum segmentorum fascia interrupta ejusdem coloris ornatur.

8. Thereva ursina N. Sp.: nigricans opaca supra dense nigro-, subtus griseo-hirsuta, segmentis abdominis apice anguste et fere æqualiter flavo-albidis, tibiis obscure rufescentibus, alis saturate infuscatis (3), vel cinerascens opaca brevius et remotius hirsuta supra grisea pilis nigris intermixtis subtus albida, vertice flavo-griseo callis 2 parvis nigris nitidis parum elevatis in lineam transversam dispositis, thorace cinereo-albido-bivittato, segmentis abdominis basi anguste subnitidis nigris, spice fascia albida opaca ad latera latiori antice medio retusa, 2 ultimis totis nigris nitidis, tibiis rufis, alis hyalinis fusco-nervosis (2).

Hab. ad Åkersström prope Trollhättan Westrogothiæ, Вонемам (σ'), ad Quickjock Lapponiæ Lulensis 1843, Вонемам (\$\Pi\$) et ad fluvium Tornensem inter cataractas Kattilakoski et Korpikoski d.

25 Jun. 1847, ipse (♂♀).

The plebejos et lugubri affinis, non nihil tamen major. Mas corpore alisque obscurior, hirsutior, vertice, antennarum basi et epistomate ad oculos nigro-hirsutis, barba grisescente, pilis nigris intermixtis, lineis thoracis vix observandis. Femina callis verticis parvis in lineam transversam positis, nec callo magno obcordato. Tarsi antici in utroque sexu nigri, vix summa basi rufescentes.

Obs. Th. vetula Zett. Holmiæ 1854 capta.

9. Psilocephala eximia Zerr. (Thereva eximia Meic.). Mas nondum descriptus in foliis Coryli ad Ekenäs in insula Wermdo mox ante solstitium æstivale inventus. A femina differt oculis approximatis, interstitio tamen angusto distinctis, barba paullo longiori alba nec nigra, abdomine minus attenuato, fasciis argenteis, vix interruptis, in segmentis 2, 3, 5 et 6, nec maculis lateralibus ejusdem coloris, ventre certo situ argenteo-micante et ano obtusiore, subhiante, segmento ultimo supra retuso, lamellas 2 breves, nigras in excisura continente, subtus genitalibus ferrugineis.

#### PTIOLINA STAEG.

Ut species novæ ab antea descriptis facilius distinguantur characteres omnium indigenarum hic recognitos afferre lubet.

Ptiolina obscura: hirsuta nigra (A) aut pubescens fusco-grisea (P), subopaca, epistomate et basi antennarum pilis raris brevibus munitis, articulo tertio ovali, palpis non dilatatis pilosis, thorace obsolete fusco-3-lineato (P), abdomine nitidiusculo, pedibus fusco-testaceis, alis dilute fuscescentibus stigmate saturatiori, halterum clava fusca vel sordide albida. AP. Long. 1]—13 lin. Pt. obscura Zett. — Leptis Fall. — Atherix Meig.

Hab. in Scania, Blekingia, Gottlandia, Bahusia et ad Holmiam, Bongman.

Mas in omnibus femina obscurior, magis opacus. Femina antennis basi interdum subferrugineis. In specimine feminæ Gottlandico furca petiolata adest pro nervis 2 superioribus ex area discoidali egredientibus.

Ptiolina nigra: hirsuta nigra (3) aut pubescens fusco-grisea (2) subopaca, epistomate parum piloso, antennarum articulis 1 et 2 longe et dense pilosis, tertio ovali, palpis dilatatis pilosis, thorace lineis 3 fuscis obsoletis, maris confluentibus, abdomine subnitido, pedibus nigricantibus (3) vel fusco-testaceis (2), alis fuscescentibus stigmate saturatiori, halteribus fuscis 32. Long. vix 11 lin.

Pt. nigra Stæg., Zett. Dipt. Scand. o, non Q.

Hab. in Dalecarlia, Boneman.

Pt. obscura paullo minor, mas obscurior, hirsutior. Antennarum articulis basalibus distincte pilosis optime dignoscitur.

10. Ptiolina nigrina N. Sp.: nigro-cinerascens opaca, epistomate et articulis antennarum 1 et 2 longe et dense pilosis, tertio late ovali seta crassiori, palpis apice dilatatis, tenuiter pilosis, thorace parcius piloso in medio dorsi lineis 2 approximatis maculisque utrinque 3, quarum 2 in lineam lateralem dispositis holosericeo-atris, abdomine fasciis segmentorum apicalibus latis ejusdem coloris, pedibus nigris, alis subhyalinis nervis crassis manifeste infuscatis, stigmate sat distincto halteribusque fuscis. A. Long. 13—13 lin.

Leptis nigrina WAHLB. in ZETT Dipt. Scand., T. I. p. 228 sub

Pt. pigra. Pt. nigra Zerr. l. c. Q. et var. b. o.

Hab. in Dalecarlia alpina, Boheman, in Jemtlandia, Zetterstedt et ad Nacka prope Holmiam versus finem mensis Maji, ipse.

Hirsutie epistomatis antennarumque, forma et seta articuli tertii, palpis dilatatis, thoracis abdominisque pictura, pedibus nigris, alis subhyalinis, nervis crassis abunde distincta. Mas femina paullo obscurior et pilosior.

11. Ptiolina nitida N. Sp.: epistomate antennisque subnudis, articulo tertio ovato majore, seta crassiuscula vix articuli longitudine, palpis apice dilatatis pilosis, thoracis ambitu fusco-cinerascente, pedibus nigro-fuscis, stigmate halteribusque fuscis. ♂♀. Long. 1,—1, lin.

Mas: parcius pilosus niger supra subnitidus, thoracis disco et abdomine atro-holosericeis, alis dilute fuscescentibus.

Femina: tenuiter pubescens fusco-nitida, vertice pruina detrita nitidissimo, thoracis disco nigro indumento tenuissimo cinerascente obducto vix lineato, alis subhyalinis.

Hab. in alpe Dowre Norvegiæ, Boheman. In planitie alpis Walli prope Quickjock, 2000 pedes supra mare sita, d. 14 Jul. ad 3 Aug. 1843. In copula capta, ipse.

Epistomate antennisque nudis, articuli tertii forma, palpis dilatatis et verticis thoracisque nitore in femina facile a ceteris dignoscitur.

Obs. Linea frontalis transversa, cinereo-albida, ad basin antennarum in feminis omnium specierum adest plus minus distincta.

#### SPANIA MRIG., MACQU., WALKER.

Corpus parvum, angustum, postice non nihil attenuatum, pubescens (5) vel glabriusculum (2). Caput hemisphæricum, thorace fere latius. Oculi maris cohærentes, dimidio superiore et inferiore discolores, feminæ vertice epistomateque convexis late separati. Ocelli distincti. Proboscis subexserts. Palpi longi, sublineares. Antennæ porrectæ, capite fere longiores, articulis tantum 2 evolutis, basali minuto, apicali longo, in mare basi supra gibbo, subtus recto, in setam validam sensim attenuato, in femina sublineari, basi tantum parum incressato, maris longiori. Alarum area discoidalis tres nervulos emittens, superioribus basi contiguis, inferiore remoto, abbreviato. Area angularis clausa. Halteres longissimi, clavati. Ptiolinæ proxima, antennarum forma, nervulo abbreviato, nec non verticis et epistomatis convexitate in femina satis diversa.

12. Spania nigra: nigra tenuiter nigro-pilosa (a) vel fusca glabriuscula (a) subnitida subtus cinerea, abdomine, halteribus pedibusque piceis, alis (maris præsertim) infuscatis. A. Long. 1 lin. Sp. nigra Meig. Dipt. 6. p. 335. Tab. 66. fig. 12—14. A. — Macqu. Dipt. 1. p. 430. pl. 10. fig. 14. 15. A. — WALKER Ins. Brit. 1. p. 72. A.

Hab. in floribus Salicis pentandræ ad Gusum Ostrogothiæ d. 21 Maji 1842 7, Bohrman et ad Quickjock, Lapponiæ Lulensis, d. 18 Julii 1843 2, Bohrman.

Parva. Mas nigrior, pilosior. Femina vertice lato et epistomate lucidis, dilute fuscis, nudis, alis sordide hyslinis.

7. Om Parus borealis De Selys Longchamp (Poecila borealis Ch. Bonap.), och den s. k. brämfällningen hos vissa foglar. — Hr T. Hammargren i Carlstad hade insändt följande meddelande.

»Redan ett par år har jag observerat, att Par. borealis förekommer här vid Venern, liksom han äfven blifvit funnen i Skåne, just ej sällsynt. Likväl har jag ej förr än nu haft tillfälle till en noggrannare undersökning af denna Parus-art eller kanhända varietet af P. palustris.

De exemplar jag skjutit och examinerat hafva till de minsta detaljer öfverensstämt med den beskrifning, som Professor Liliborg lemnat i Naumannia, Il bandet, 2 häftet — Descript. A. habitu hiemali, e Scania. Då nu Prof. L. uppgifver, att hans beskrifning är fullkomligt öfverensstämmande med DE Selvs's

i Bullet. des Sciences de l'Academie de Bruxelles, Tom. X, N:0 7, hvilken sednare beskrifning jag dock ej har att tillgå, så följer deraf, att de Selvs's, Prof. Liljeborgs och de här anträffade exemplaren alla varit identiska; att denna form af Parus-slägtet är utbredd öfver Island, Norge, Sverige och norra Ryssland. Den beskrifning, som Degland i Ornithologie Européenne gifver, öfverensstämmer visserligen äfven i allmänhet med Prof. L:s, — men härvid förekommer en olikhet i sjelfva diagnosen. Prof. L. säger: »Pedes iisdem P. palustris similes» d. v. s. att fötterna äro blygrå, som på P. palustris; så äro ock fötterna på dem jag haft tillfälle examinera; men Degland säger åter: »gorge et pieds noirs», och på ett annat: »bec et pieds noirs»; Telles etaient les depouilles que j'ai eues sous les yeux»; men han nämner ej hvarifrån de exemplaren förskrifvit sig, hvilka han begagnade vid beskrifningen.

Prof. Lilieborg fäster sig vidare vid den svarta färgen på hufvudet, hvilken saknar glans (absque nitore). Uti samma häfte af Naumannia, hvaruti Prof. L. infört sin beskrifning, finnes äfven en annan på samma fogel, af Grefve Wodsicki i Krakau, som äfven öfverensstämmer med de andra, men äfven här finnes en olikhet med Prof. L:s beskrifning, — Grefve Wodsicki säger neml. »der Scheitel glänzend schwarz», således just motsatsen af Prof. L:s »absque nitore.»

Det synes således, som skulle Prof. Lilibborgs P. borealis ej vara fullt identisk med Deglands och Wodsickis, eller ock äro alla de nämnda formerna endast »Spielarten» af vår vanliga P. palustris, måhända ett Brehmiskt subspecies.

Hvad jag för öfrigt anmärkt är, att då nämnde fogel erhållit sin vinterdrägt mot hösten, utgöres det hvita på öfre delen af bröstet upp mot halsen af de helt hvita fjäderkanterna
af de för öfrigt svarta fjädrarna, hvilka sednare äro dolda under de förra. Dessa kanter affalla vid parningstiden, och det
svarta på strupen vidgar sig då nedåt bröstet. En sådan
vinterfjäder, tagen från undre delen af halsen, och laggd under
mikroskopet, är särdeles vacker; den liknar då en strutsfjäder;

yttersta delen är silfverglänsande hvit, och hvarje fan tillspetsar sig starkt mot ändan; den svarta färgen börjas tvärt, och är skarpt afskiljd från den silfverglänsande, men här är fanct långt tätare.

Hvad Prof. Doct. HERRMANN SCHLEGEL i Leyden yttrar angående vårdrägtens utbildning hos vissa foglar, uti ett sändebref till de församlade naturforskarne i Altenburg är 1852, måste bestämdt grunda sig på ett misstag. Han antager nemligen, att vissa fjädrar mot parningstiden åter börja få lif och växa, utskjuta nya fan, färga sig med lifligare färger (»verfärben sich»), och att det färgförande pigmentet tränger ut till fjädrarnes spets, och på detta vis de ljusare kanterna, eller brämen på t. ex. bröstfjädrarne hos en del foglar försvinna, men ej genom fjäderkanternas afrifning eller fällning, hvilket han anser såsom en villfarelse. - Likväl, om man vårtiden skjuter Hämplingar, med vissa kortare mellantider, och med mikroskopets tillhjelp noga betraktar deras bröstfjädrar, så skall man finna, att den blodröda färgen visserligen blir lifligare mot parningstiden, men att tillika de gråa fjäderkanterna, som förut betäckte den röda färgen, afrifvas (»reiben und stossen sich ab»), men detta ej på en gång, ty man kan tydligt se, att på samma fjäder några fan äro afrifna jemt till den röda färgen, eller nära derintill, under det att andra fan ännu äro qvar, så att kanterna i början äro ojemna, men blifva slutligen fullkomligt jemna, när alla de ljusare fanen affallit. Hvarföre sker nu denna afrifning så jemt? De tyska Ornithológerna (hvaribland Friherre v. Homeyen), som medgifva denna brännfällning. kalla den »Abreiben», »Abstossen» o. s. v. och tyckas endast fästa sig vid den mekaniska delen af företeelsen. De tala visserligen om »att lusten, ljuset och mekaniska nötningar slita och bleka fjädrarna (»die Federn nutzen sich ab und entfärben»). men hvarfor detta sker så regelbundet (d. v. s. att, sedan afnötningen af de ljusare fjäderkanterna skett, fjädern likväl eger en afrundad och välbildad form) detta förbigås i allmänhet med tystnad. Utan att tilltro mig att kunna tillräckligt förklara detta förhållande, vill jag likväl hemställa till Hrr Ornithologers afgörande, om icke följande är någorlunda öfverensstämmande med verkliga förhållandet. Vid parningstiden uppväckes hos fjädern liksom en ny vitalitet. Dock ej i den mening, som Schlegel antager, att de gamla fjädrarna tillväxa med nya fan, hvilket väl ej gerna är möjligt, alldenstund blodkärlen inuti fjäderspolen redan äro förtorkade. Men det färgförande pigmentet med fett afsöndras nu i större mängd, och likasom genomdränker fjädern, ända till den gräns, der de ljusare fjäderbrämen vidtaga. Den bjert färgade delen af fjädern blifver härigenom mjukare och smidigare, under det att fjäderbrämen blifva allt torrare och sprödare, samt slutligen genom mekanisk nötning frånslitas, just jemt till den färgade delen, der fjäderns sprödhet upphörer.»

8. Om Torpa saltkälla \*). — Såsom ett ytterligare bidrag till beskrifningen öfver denna källa \*\*) meddelade Hr Erdmann ur bref från Hr E. V. Olbers följande.

»Vattnets temperatur befanns den 20 April d. å. vid +13°,5 luftvärme i skuggan vara +5°,5 Cels.

Källans djup från vattenytan till botten var 6 fot 5 tum och bestod bottnen af en seg gråblå lera, som äfven fanns, vid gräfning i marken rundtomkring källan, omedelbart under den öfra mera humusblandade betäckningen.

En omständighet, som jag förut icke observerat, men som jag utaf egaren af Torpa, Hr Fahlbeck, hörde vara vanlig, inträffade ett par gånger under det jag uppehöll mig vid källan, nemligen en stark gasutveckling ur vattnet, som kom detta under en eller par minuters tid att likna en starkt sjudande gryta, hvarefter vattnet åter blef fullkomligt stilla. Gasutvecklingen är, som nämndt är, periodisk, men utan bestämda mellantider, så att den ibland inträffar ett par gånger i tim-

<sup>\*)</sup> Härtill Tab. II.

<sup>\*\*)</sup> Se denna årgångs Marshäfte, sid. 81.

men, ibland först efter flera timmars förlopp. Vid de besök jag sedermera under loppet af sommaren gjort på Torpa, har jag funnit denna gasutveckling starkare än under våren, så att den nästan oafbrutet fortfor, ehuru emellanåt starkare och svagare, så att då, under några minuters tid, endast några få gasblåsor visade sig här och der på ytan, ökades detta under en kortare stund (icke öfver en half minut) så att hela vattnets yta var i en häftig svallning. Med en enkel apparat, bestående af en större glastratt, förenad med ett böjdt längre, glasrör, uppfångade jag gasen i några flaskor, i brist på en geshållare. Undersökningen är visserligen genom brist på dertill tjenliga apparater och ovana vid gasarters behandling icke fullständig, men jag vill dock omnämna, att gasen var färgoch luktlös, hvarken antändes eller befordrar förbränning, utan tvärtom slocknade en deri införd antänd fnöskbit genast. remsa lackmuspapper införd i gasen rodnade svagt, men återtog i luften snart sin blåa färg. Ett infördt kärl med klart kalkvatten blef snart mjölklikt på ytan, men ett infördt stycke kaustikt kali absorberade icke märkbart något af gasen. Med anledning häraf skulle jag tro, att den gas, som utvecklas ur källan består helt enkelt af atmosferisk luft, blandad med något kolsyregas. Jag har glömt nämna, att ätticksyrad blyoxid icke förändrades samt att lefvande insekter, införda i gasen, icke deraf märkbart afficierades. Kunde jag anskaffa en gashållare, så ville jag gerna företaga en närmare undersökning af denna gas, men jag förmodar, med anledning af hvad jag omnämnt, att några ovanligare gasarter icke äro till finnandes.

Den vattenqvantitet källan gifver på bestämd tid kan jag icke uppgifva, i anseende till svårigheten att bestämma densamma, då källan icke har något egentligt aflopp. Vattenståndet i elfven är nu (i slutet af Maj) ovanligt lågt, så att källans yta befanns vara 2 fot 5 tum bögre än elfvattnets och elfgrunden torr på ett afstånd af v. p. 45 alnar, men afloppet från källan var så ringa, att marken utanför densamma endast

var på ett ringa afstånd våt och sumpig, men närmare elfven torr, hvaraf kan slutas, då grunden består af lera, som föga eller iutet genomsläpper vattnet, att dettas qvantitet är obetydlig. Hr Farlanck berättade äfven, att då källan under sistlidne sommar begagnades till badning, icke mera än 7 à 8 badkar dermed kunde fyllas om dagen.

Ofvanför källan höjer sig marken först temligen brant och sedan mera långsluttande till en höjd af 64% fot, hvarefter en besynnerlig sänkning i marken vidtager (se C å den bifogade kartan), som intager en rymd af circa 14 tunnland, har temligen tvärbranta kanter, i nära horizontel plan liggande botten och ett djup af 281 fot, hvarföre dess botten är endast 334 fot högre än källans. Denna sänkning är, som nämndt är, omgifven af branta kanter på alla sidor, utom åt södra sidan, der den har en öppning, som sänker sig till och förenar sig med den dalgång, som bildas af Fors å, hvilken har nära samma nivå, som elfven, och i en stark böjning kröker sig så, att den kommer nära öster om källan och sålunda till en del afskär alla tillflöden från kringliggande höjder. Så väl i botten af den nämnde sänkningen, som äfven å dess kanter, vid den branta sluttningen åt elfven och alla andra af naturen gjorda genomskärninger af marken, har jag undersökt dennas beskaffenhet så mycket som med spade kan göras, men endast funnit lera, mer och mindre blandad med sand på olika ställen, men utan någon lagervexling, och har leran öfverallt samma gråblå färg, som på källans botten anmärktes.

Sedan Hr FAHLBECK på Torpa efter mycket besvär erhållit ett jordborr från Vermland, företogo vi oss en dag, att undersöka de djupare belägne jordlagren. Borret var dock icke
af någon god beskaffenhet och leran så seg, närmast att likna
vid en blandning af vax och terpentin, att vi på en hel eftermiddag med tre mans oafbrutna arbete icke hunno djupare
än 42 fot. Stället, som valdes för borrningen var på ett afstånd af circa 4 alnar innanför källan och vid 4 fots höjning

af marken öfver elfvens vattenyta. Lerans beskaffenhet var intill det uppnådda stället alldeles densamma, som närmast under ytan och sådan som jag funnit den i alla de djupare dalgångarne å Torpa egor, nemligen af ljust gråblå färg, torkad nära hvit, af högst seg konsistens och fet för känseln, samt till några få procent af sin volum blandad med en fin hvit qvarzsand.

Af den på botten af borrhålet funna leran hemtog jag ett prof och anställde å vatten, som med densamma blifvit digereradt, en qvalitativ undersökning, hvilken utvisade, att alldeles desamma ämnen, som blifvit funna i källans vatten, till icke obetydlig qvantitet finnes i leran och att äfven en jodhalt ur en så ringa mängd, som ungefär 4 skålpund lera, tydligen kunde förevisas. Ett par dagar derefter besökte jag åter det gjorda borrhålet och fann då detsamma nära fyldt med vatten (omkring en fot högre än vattenytan i källan) oaktadt en då rådande ovanligt stark och långvarig torka, och detta vatten var äfven af samma beskaffenhet, ehuru af något ringare salthalt än källans.

Med anledning af hvad nu blifvit anfördt, kan väl såsom sannolikt antagas, att den mägtiga vid Torpa befintliga lerbädden blifvit aflagrad ur hafsvatten och dervid impregnerad med i detta vatten befintliga salter, samt att hafsväxter blifvit inbäddade i slammet, hvilka numera så blifvit förvandlade, att de icke kunna skiljas från leran, ehuru de deruti qvarlemnat sin halt af jod. Dessa salter, som under tidernas längd blifvit urlakade ur den del af lerbanken, som är närmast ytan, finnes ännu qvar på ett större djup, och lösas der oupphörligt af det vatten, som så småningom banar sig väg genom leran, hvilket, uppfångadt af någon mindre sandådra, gifver upphof och näring åt källan. Att sandådran är obetydlig, kan man sluta till deraf, att den ej påträffades vid borrningen, som verkställdes så nära källan och till ett djup af 4 fot större än källans, dels äfven deraf, att vattenqvantiteten i källan är så ringa.

För att förtydliga källans läge och trakten deromkring, tar jag mig friheten sända en charta öfver Torpa ägor, hvarå äfven finnes en genomskärning af den bredvid källan varande lerbanken, äfvensom en dylik af en sand- och gruskulle med ett deruti befintligt snäcklager. Detta snäcklager har ingen gemenskap med källan, då det är beläget på nära å mils afstånd (således utom den areal, som på chartan är upptagen) och skiljdt derifrån genom betydliga bergshöjder, men det har sin egen märkvärdighet, då det är beläget på en höjd af minst 200 fot öfver elfvens vattenyta och består af endast hafssnäckor, till en del väl bibehållna. Jag skall framdeles deraf öfversända prof.»

Om upptäckten af ännu en annan saltkälla i närheten af Götha elf, meddelade densamme ur en sednare skrifvelse från Hr E. V. Olbers på Tösslanda.

Denna källa, hvilken jag förliden vår hade tillfredsställelsen att finna, är belägen i Bohus län, Torpe härad och Hjertums socken, således på vestra sidan om Götha elf, och på ett afstånd af v. p. å mil från Torpa saltkälla. Den upprinner midt på ett upplöjdt gärde å egendomen Torp, tillhörig en Kapten Nycander, och utgör nu endast en liten vattenpöl, men tyckes hafva starkare vattentillgång, emedan under innevarande sommars ihållande torka, och oaktadt den är nära uppfylld med gyttja, en jemnt flytande vattenrännil var derifrån afledd, hvilket vid Torpa källa icke förmärkes. Äfven i denna förnimmes, ehuru i ringare grad, en gasutveckling. Vattnets temperatur var den 10 Juli vid +19° luftvärme +10° Cels. Dess egentliga vigt har jag funnit vexla mellan 1,0073 och 1,0088.

Enligt af mig verkställd analys å vatten af sistnämnde egentl. vigt, har jag funnit dess beståndsdelar, beräknade på ett tusen delar vatten, yara följande:

| Jodnatrium     | 0,4373 |
|----------------|--------|
| Chlornatrium   | 8,3350 |
| Chlormagnesium | 0,4487 |
| · Transport    | 9,2210 |



|            |    | Transport | 9,2210.  |
|------------|----|-----------|----------|
| Bikarbonat | af | talkjord  | 0,7780   |
| d:o        | aſ | kalkjord  | · 0,3063 |
| Kiselsyra  |    |           | 0,0339   |

Summa 10,3392 fasta beståndsdelar på 1000 delar vatten, eller på 16 uns vatten 79,41 gran fasta beståndsdelar.

Dessutom fanns endast spår af jernoxid, kali och fosforsyra. Kolsyrehalten i detta vatten tyckes vara betydligt större än i det vid Torpa, emedan lackmustinctur häraf rodnar och en genom kalkvatten frambragt fällning genom en ny tillsatt portion källvatten åter löses.

På samma gång torde jag få nämna, att jag genom Doctor Boustedt på Lilla Edet fått höra, att en källa med salt vatten lärer finnas i Ahle härad på ett afstånd af ett par mil härifrån, samt att en trovärdig person, med hvilken jag för några dagar sedan var i sällskap, berättade att i trakten af Kinnekulle skulle finnas flera källor, hvilkas vatten smakade salt. När saken blir närmare vidrörd, komma måhända dylika källor att icke blifva sällsynta.»

## Inlemnade afhandlingar.

Af Hr Magister Anderson: Om Galapagos-öarnas vegetation.
Remitterades till Hrr Wikström, Fares och Arsschoue.

Af framl. Hr Johanson: Fem Journaler öfver de under fregatten Eugenies jordomsegling observerade fysikaliska fenomen.

Remitterades till Hr Åneström.

Hr Rådman Beurlings afhandling: Primitiæ Floræ portobellensis, som varit remitterad till Hrr Wikström och Wahlberg, återlemnades med tillstyrkande af dess införande i Akademiens Handlingar.

#### SKÄNKER.

# Till Velenskaps-Akademiens Bibliothek. At H. M. MONUNGEN.

Supplementi Floræ Danicæ fasc. I. Cum Tabb. fol.

#### Af H. M. Konungen of Preussen.

Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, von Lapsius. Lief. 42-50. Atlasfolio.

#### Af kejserliga Franska Regeringen.

Voyage an Pole Sud et dans l'Océanie, de M. Dunont-D'Unville. —
Hydrographie. T. II. — Zoologie. T. III, IV, V. — Botanique.
T. II. Paris 1851—54. 8:0. — Atlas d'hist. natur. Zoologie.
Livr. 27 et 28. — Botanique. Livr. 13. fol.

Campagne de Circumnavigation de la Frégate Artemise, DE M. LAPLACE.
T. V et VI. Paris 1853, 54, 8:0.

#### Af Nordamerikanska Fórenta Staternas Regering.

Exploration of the Valley of the Amazon. By W. L. Herndon et Lardner Gibbon. P. I. Wash. 1853. 8:0 (m. t.)

Report of an expedition down the Zuni and Colorado Rivers, By L. Siterranes. Wash. 1853. 8:0 (m. t. o. k.)

#### Af Royal Society i London.

Proceedings. Vol. VII. N:o 5. (June 1854). 8:o.

#### Af Royal Society & Edinburgh.

Transactions. Vol. XX. P. IV. Edinb. 1853. 4:o. Proceedings. Vol. III. N:o 43. 1852—53. 8:o.

#### Af Moyal Irish Academy i Duhlin.

Proceedings. Vol. V. Dublin 1853. 8:0.

#### Af Geological Society i London.

Quarterly Journal. N:o 38. (X: 2). 1854. 8:o.

#### Af Société Géologique i Paris.

Bulletin de la Société. T. X. f. 34-40. 1852-53. 8:0.

# Af Société du Museum d'hist. nat. i Strasburg.

Mémoires de la société. T. IV. Livr. 2 et 3. 1853. 4:0.

#### Af Société Vaudoise des sciences natur. i Lausanne.

Bulletin. T. III. N:o 26, 31, 32. 1852-53. 8:o.

#### Af Société Hollandaise des sciences i Haarlem.

Natourkund. Verhandelingen. Deel. X. 1854. 4:0.

#### Af kaiserl. Akademie der Wissenschaften i Wien,

Denkschriften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Band. VI., Wien 1854. 4:0.

Sitzungsberichte. Mathem. naturw. Cl. 1850: 1, 2. B. XI. H. 3-5. B. XII. H. 1. — Philos. histor. Classe. B. XI. H. 3-5. XII: 1. 8:0,

Tafeln zur dem Vortrage: der polygraphische Apparat. Von A. Aug. (Zum B. IX. H. 5 der math. nw. Cl. 1852). 8:0.

Fontes rerum austriacarum. Abth. 2. B. 2. Wien 1850. 8:0.

Af k. k. Geologische Reichsanstalt i Wien. Jahrbuch 1853. N:r 4. 4:o.

#### Af Kongl. Observatorium i München.

Annaleu der kön. Sternwarte. Von Lamont. B. VI. 1853. 8:0.

Magnetische Ortsbestimmungen in versch. Puncten des k. R. Bayern.

Von Lamont. Th. I. München 1854. 8:0.

#### Af Kajs. Leop.-Harelin. Akademie der Naturforscher i Breslau.

Abhandlungen. B. XVI. Abth. 1. Breslau 1854. 4:o. Preisfrage. Von Anatol v. Demidoff. 4:o.

#### Af Naturforschende Geselischaft i Halle.

Abhandlungen. B. II. H. 1. 1854. 4:o.

#### Af Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur i Breslau.

Denkschrift zur Feier ihres 50-jähringen Bestehens. Breslau 1853. 4:0 (m. t.)

#### Af Physikalische Gesellschaft i Berlin.

Die Fortschritte der Physik in d. J. 1850 u. 1851. Jg. 6 u. 7.
Abth. 1. Berlin 1854. 8:0.

#### Af Physikalisch-Medicinische Gesellschaft i Würzburg.

Verhandlungen. B. IV. H. 3. 1854. 8:o.

#### Af Observatorium i Washington.

Mauny's Sailing Directions. 6:th edition. Jan. 1854. Philadelphia 1854. 4:o.

- - Storm et Rain chart of the North Atlantic. Wash. 1853.

#### Af Författarne.

Diricellet, Legeune, Gedächtnissrede auf Jacobi. Berlin 1852. 4:o. (Aus den Abhandl. d. Ak.)

Dumont, André, Carte géologique de la Belgique et des contrées voisines. Atlas fol.

DE LA RIVE, A., Traité d'Électricité théorique et appliquée. T. I. Paris 1854. 8:0.

FERRARI, SILVIO, Calcalo decidozzinale. Torino 1854. 4:0.

GRUNERT, J. A., Theorie der Sonnenfinsternisse. Wien 1854. 4:0 (Aus den Denkschr. d. Akad.).

- Guron, Voyage d'Alger aux Ziban en 1847. Alger 1852. 8:0. Avec Atlas. Tvärfolio.
- Ilmoni et Törnrott, Analecta clinica iconibus illustrata. T. l. Fasc. 2. Helsingf. 1854. 4:o.
- Lereboullet, A., Mémoire sur les Crustacés. Strasb. 1853. 4:0 (Extr. des Mém. de la Soc.).
- MURCHISON, SIR ROD. IMPEY, Siluria. The history of the oldest known rocks containing organic remains. Lond. 1854. 8:0.
- PAINE, MARTYN, The Institutes of Medicine. New-York 1853. 8:0.
- Medical and Physiological Commentaries. Vol. I—III. New-York 1840—1844.
- Materia medica and Therapeutics, New-York 1848. 8:0.
- A discourse on the soul et instinct. New-York 1849. 8:0.
- — Memoir of Robert Troup Paine. By his parents. New-York 1852. 4:0.
- Scherer, Ts., Der Paramorphismus. Braunschw. 1854. 8:0. Jemte sex smäskrifter, aftryck ur större arbeten.
- Schele Da Vere, Outlines of comparative philology. New-York 1853. 8:0. VILLE, GEORGES, Recherches expérimentales sur la Végétation. Paris 1853. 4:0.
- Några akademiska föreläsningar öfver Räknekonsten. Lund 1853. 4:0.

#### Af Utgifvarne.

- Archiv der Mathem. u. Physik, von Gausert. XXII: 2-4. XXIII: 1. Greifsw. 1854. 8:0.
- Archiv f. wissensch. Kunde von Russland. Von A. ERMAN. XIII: 1-3. Berlin 1853-54. 8:0.
- Astronomical Journal. N:o 68-72. Cambridge 1854. 4:o.
- Flora. Von Fuernrohr. Jg. XI. B. 1. N:o 4—20. Regensb. 1854. 8:o. Botaniska Notiser. Utg. af Theodenius. 1854. N:o 5, 6. 8:o.
- Die Landtafel des Markgrafthurnes Mähren. 1:e Lief. Brunn 1854. Fol.
- Verhandelingen vitgeg. door de Commissie belast met het vervaardigen
- eener geologische Beschrijving en Kaart van Nederland. Deel I. Haarlem 1853. 4:0 (m. t.)
- Berättelse öfver Förhandlingarne vid det sjette allmänna Svenska Landtbruksmötet i Lidköping år 1853. Afgifven af Fr. v. Schärle. H. 1, 3. Carlstad 1854. 8:0.

#### Af Hr Hausmann i Göttingen.

Gelehrte Anzeigen. 1853. B. 1-3. Göttingen 1853. 8:o. Nachrichten von der Georg-Augusts Universität. v. J. 1853. 8:o.

#### Af Kongl. Civil-Departementet.

Heins, Om den kunstige Frambringelse af Foreller, Örreder og Laz m. m. 5:te Udg. Kolding 1853. 8:o.

# Till Rikels Naturhistoriska Museum.

# Zoologiska afdelningen.

#### Af Hr Doctor Regnell.

En Gulo barbarus, en Felis Onça, en Dasypus sp., ett skelett af en Cebus, elfva st. foglar från Brasilien.

#### Af Hr Professor F. Sundevall.

En Grus cinerea.

#### Af Hr O. F. Henström.

En Larus fuscus.

#### Af Hr Professor Huss.

En Estreida senegala, en E. Troglodytes, en Amandana punctulata, frân Afrika.

#### Af Hr Doctor Walmstedt.

Elfva sp. foglar från Chili.

#### Af Hr Apotekaren Hjalmarson.

Ett skelett af Falco harpyia, en Testudo sp., från Honduras.

#### Af Hr C. U. Dietrich.

En Hypudæus glareolus från Sickla, en Anas rutila från Stockholms skärgård.

#### Af Hr Notarien Arfvidson.

En samling sällsyntare fogelägg (sextiosju) och fogelbon (fem) från Sverge.

#### Af Hr Doctor Goës.

Två kalkstuffer med koraller och en Trilobit från Tåkern.

#### Af Hr Kapten Werngren.

Tjuguåtta glas med i sprit förvarade fiskar, amfibier, crustaceer och mollusker, från Canton, Manilla och Oceanen.

#### Af Hr Jágmástare A. Jahnson.

En Gallinula crex, unge.

#### Af Hr Conservator W. Meves.

En Sylvia tithys, hanne, fångad vid Stockholm.

# Botaniska afdelningen.

#### Af Hr Rådman Beurling.

Fyrtiofem arter från nejderna af Strömstad, serdeles från Kosteröarna, deribland Ligustrum vulgare, Thalictrum minus, Glaucium luteum, Archangelica littoralis, Haloscias scoticum, Sorbus Aria, Rubus suberectus, Tilia grandifolia, Lathyrus maritimus, Euphrasia gracilis, E. nemorosa var. curta, Nymphæa alba β minor, Triticum junceum, T. strictum, Zostera angustifolia m. m. fl.

#### Af Hr Prosten L. L. Læstadius.

Talrika former af Betula alba, alpestris och nana samt många former af flera bland de nordligare arterna af Salix.

#### Af Hr Bibliotekarien Wiede i Linköping.

Talrika exemplar af Fluminia araundinacea och Nuphar pumilum från Östergötland.

#### Af Studenten Fredrik Björnström.

Femton växtsrter från södra Sverge, förnämligast från Skåne, t. ex. Helipterum arenarium, Circium acaule-oleraceum, Filago minima, Nasturtium officinale, Lotus siliquosus, Lysimachia Nemorum, Rumex sanguineus m. fl.

#### Af Studenterna Åkerman.

Tjugusju arter, de flesta från södra Sverge, t. ex. Inula britannica, Bellis perennis, Lactuca scariola, Taxus baccata, Viscum album, Cephalanthera ensifolia, Epipactis palustris, E. latifolia, Gymnadenia odoratissima o. s. v.

#### Af Hr Magister Areschoug i Lund.

Talrika exemplar af Alsine tenuifolia var. viscosa.

#### Af Studenten Göthe i Stockholm.

Femton arter från Stockholmstrakten, t. ex. Carex norvegica, evoluta, irrigua, chordorrhiza, Eriophorum gracile m. fl.

# Mineralogiska afdelningen.

#### Af Hr Professor A. Retzius.

Tretton stuffer mineralier från förenta staterna i norra Amerika.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 11. N:o 7.

#### Af Hr Apothekaren Hjalmarson i Porterico.

Femtiotre stuffer mineralier och bergarter, de flesta från Honduras.

#### Af Hr Bergsfegden Arosin.

Sexton stuffer Svafvelmolybden från Bispberg.

#### Af Hr Landtbrukaren Ljung.

Åtskilliga fragmenter af qvartz-kristaller funna i jorden på Åkra egor i Elfsborgs län.

#### **ÖFVERSIGT**

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

N. S.

Onsdagen den 11 October.

# Föredrag.

1. Nya Hemiptera. — Följande af Studenten Carl. Stäl författade uppsats meddelades af Hr Bohrman.

»Vid ordnandet och bestämmandet af Riksmusei exotiska Hemiptersamling, hvarmed jag en längre tid varit sysselsatt, hafva ett antal förut obeskrifna arter blifvit påträffade, och anhåller jag, att i Kongl. Akademiens Öfversigt få införa beskrifningar öfver en del af dessa, under hopp att till ett annat år, allt efter som bestämmandet fortgår, få framlemna fortsättning.

#### SOLENOSTREDIUM (SPIK.).

S. chinense: supra rufotestaceum, dense obscurius punctatum, subtus cum pedibus sordide flavotestaceum; antennis nigris, art. basali flavotestaceo; capite basi thoraceque lateribus anguste nigromarginatis, hoc maculis 3 transversim, unaque utrimque ad angulum humeralem, scutello maculis basalibus 6, mediisque 4 transversim positis, nigrofuscis; tibiis extus fuscocastaneis. Long. 16, lat. 11 millim. — Patria: China.

### CALLIDEA (LAP.).

- C. lanius: obscure rufotestaces, violacescens, pubescens; antennis nigris, basi miniatis; thorace ante medium transversim valde depresso, maculis 3 rubris, lateribus aureomicante; scutello maculis 7 linesque media rubris; subtus ochracea, maculis lateralibus transversis violacescentibus; femoribus miniatis, apice cum tihiis cæruleoviridibus. Long. 22, lat. 9 millim. — Java.
- C. jactator: cæruleo-viridis, capite obscuriore, lobo medio nigro; thorace ante medium transversim impresso, ibique nigrofasciato;

maculisque 2 magnis basalibus nigris ornato; scutello maculis 5 nigris; abdomine subtus aureo-viridi, limbo chalybescente; femoribus flavotestaceis, tibiis nigrocæruleis, tarsis nigropiceis; antenais nigris, basi sordide flavotestaceis. Long. 10, lat. 5 millim.—Patria ignots.

#### SPHÆROCORIS (BURM.).

S. niloticus: dilute sordide flavus; capitis margine lineisque 2 longitudinalibus mediis nigris; antennarum art. 3—5 fuscis; thorace maculis 4, scutello maculis 10 nigro cinctis, fundo dilute fuscis, quarum 4 basi triangulariter, 4 pone medium in serie transversa et 2 apice positis. Long. 8, lat. 7 millim. — Nubia superior.

#### ANCYROSOMA (Am. et SERV.)

1. A. simile: statura fere A. albolineati et ei simile, sed differt capite magis paralello, lobis apice rotundatis; thoracis angulis humeralibus minus productis, subrotundatis; carinis scutelli minus elevatis, posterius evanescentibus, hoc etiam apice latius rotundato. Long. 6, lat. 41 millim. — Dauria.

#### ASPIDESTROPHUS (N. Gen.).

#### (e Fam. Podopidarum.)

Corpus late ovale, subpubescens. Caput subquadratum, utrimque ante oculos spinosum, lobis lateralibus intermedio vix longioribus. Rostrum coxas anticas attingens. Antennæ capite cum thorace longitudine æquales. Thorax transversim impressus, antice parum sinustus, postice subtruncatus, lateribus leviter rotundatis, crenatis. Scatellum abdominis longitudine, sed hujus dimidia latitudine, basin versus utrimque leviter sinuatum, apice late rotundatum. Pedes mediocres, tarsorum art. basali et apicali longitudine æqualibus, intermedio minimo.

 A. morio: nigropiceus, rugulosopunctatus, sordide ochraceopubescens et sericeus; femorum annulo fere apicali tarsisque sordide flavotestaceis. Long. 7½, lat. 4½ millim. — Java.

#### PLATYNOPUS (Am. et Serv.).

P. rubroguttatus: niger; thoracis margine antico, maculis 3 annuloque spinæ, scutelli maculis 2 basalibus apiceque, corii macula apicali, maculis utrimque 5 pectoris, maculis marginalibus et basali apinaque abdominis rubris. Long. 10, lat. 6 millim. — Montevideo.

#### ACATALECTUS (DALL.).

A. nitidicollis: supra ænescente-niger, nitens, remote fortiter punctatus, subtus nigropiceus; antennis pedibusque piceis, tarsis sordide flavotestaceis; capite rugosopunctato, apice late rotundato; thorace ante medium plaga impunctata, nitida; hemelytris fuscocastaneis, membrana sordide albida, fuscomaculata. Long. 11, lat. 61 milfim. — Java.

#### MECIDEA (DALL.).

- M. pallida. tota flavotestacea, dense punctata; capitis lobis lateralibus apice non distantibus, oculis fuscis; thorace medio longitudinaliter subcarinato, utrimque parce obsolete fuscopunctato.
   Long. 13, lat. 4 millim. Nubia superior.
- M. longula: dilute grisescente-flavescens, dense dilute fuscopunctato; capite lobis apice distantibus, intus longitudinaliter perce fuscopunctatis; thorace ante medium subdepresso, longitudinaliter quadrifariam perce dilute fuscopunctato; pectore remote fuscopunctato. Long. 9, lat. 23 millim. Ins. St. Barthelemy.

#### PENTATOMA (PAL. BEAUV.).

1. P. arabica: albida, rugulosa, nigropunctata; antennis, capitis marginibus lateralibus vittaque media, apicem versus angustata et lineam mediam longitudinalem albidam includente, nigris; thorace vittis 4, basin versus latioribus, nigropunctatis, posterius subevanescentibus; scutello hemelytrisque inæqualiter nigropunctatis, illius litura trivia apiceque impunctatis; abdomine margine supra nigromaculata, subtus punctis nigris serie quintupplo positis; pedibus fuscoferrugineis, tarsis obscurioribus. Long. 14, lat. 9 millim. — Arabia petræs.

#### STRACHIA (HAHN).

- S. ponderosa: rufotestacea; antennis, capite, maculis 2 anticis
  thoracis, maculis pectoris, maculis marginalibus et intramarginalibus abdominis, his serie positis, pedibusque nigris; maculis 2
  basalibus thoracis, basi, maculis 2 subapicalibus apiceque acutelli, hemelytrisque fuscopiceis; membrana sordide albida, apice
  fuscomaculato. Long. 16, lat. 10 millim. Brasilia.
- S. generosa: supra flava, subtus dilute minista; antennis nigris, art. basali capiteque apice ministis, hoc posterius, thoracis margine, angulis humeralibus maculisque 2 magnis basalibus, basi fasciaque scutelli, fascia lata hemelytrorum, membrana, maculis pectoris et abdominis, femorum apice, tibiis tarsisque nigris. Long. 15, lat. 9 millim. — Brasilia.
- S. circumducta: supre cum antennis pedibusque nigra, subtus rufa; marginibus thoracis, basali excepto, margineque costali hemelytrorum rufis; scutelli apice obscure rufo. Long. 14, lat. 8 millim. — Brasilia.

#### UROSTYLIS (WESTW.).

U. flavoannulata: viridi-flavescens, supra parce nigrofusco-punetata; antennis corpore nonnihil longioribus, art. 1 et 2 rufotestaceis, 3, 4 et 5 nigris, his 2 basi flavis; tarsis apice fuscis. Long. 10, lat. 5 millim. — Dauria.

#### TESSERATOMA (LEP. et SERV.).

T. Afzelii: T. javanæ et papillosæ valde affinis, sed distincta antennis nonnihil gracilioribus, thoracis lateribus vix vel parum



dilatatis, angulis humeralibus minus late rotundatis, scutellique paice, nigro; sordide flavotestaces, antennis, art. basali excepte nigris. Long. 25, lat. 14 millim. — Sierra Leona.

T. papillosa: Burn., Handb. der Ent. II, 1, p. 350, 2 (excl. syn.)

#### PYCANUM (Am. et Serv.).

- P. ponderosum: ochraceum, rugosopunctatum; antennis subsetulsis, nigris, art. ultimo apice imo fulvescente; marginibus capitis et thoracis, basali hujus excepto, tenuissime nigris; thorace transverso, subrectangulo; scutelli apice dilutiore; pectore metallice viridi- et dilute castaneo-vario; abdomine subtus dilute castaneo, utrimque late metallice viridi, margine supra nigromaculato; pedibus castaneis. Long. 33, lat. 18 millim. Assam.
- P. pretiosum: sordide sanguineum, rugulosopunctatum; antenus
  pedibusque nigricantibus, illarum apice imo fulvo; capite, park
  antica maculisque 2 basalibus thoracis, interdum etiam margine
  scutellari clavi, apiceque corii nitide viridibus; scutelli apice letescente; pectore viridi-vario; abdomine utrimque viridisparsa,
  margine nigro luteoque vario. Long. 26, lat. 14 millim. —
  Pulo Penang.

Species hæ duæ P. amethystino certe affines, distinctæ tamen. All eo utraque differt antennarum art. ultimo longiore. P. ponderous thoracem rectangulum, antice utrimque dilatatum etiam habet, staturamque majorem. P. pretiosum statura angustiore, thorace marginibulateralibus non late rotundatis, sed ante medium angulum obtusum formantibus differt, quare thorax antice late subtruncatus.

#### CYCLOPELTA (Am. et Serv.).

C. tartarea: nigropicea, coriacea, punctata, subtransversim rugos; scutello basi magula minuta sanguinea; membrana sordide ochrecea; subtus granulosa, nigra, nonnihil cupreonitens. Long. 15, lat. 9 millim. — Himalaya.

#### NEMATOPUS (LATR.).

1. N. malayus: antennis ferrugineis, art. ultimo basi testaceo; capila thoraceque obscure cupreo-viridibus; hemelytris ferrugineis, capreoviridipunctatis; pedibus anterioribus tarsisque posticis flavotestaceis, femoribus posticis granosis, intus spinosis, spina meda magna, obscure chalybeo-viridibus, tibiis posticis nigropiceis apice testaceis. Long. 19, lat. 5 millim. — Pulo Penang.

#### PARYPHES (BURM.).

- P. magnificus: metallice viridis, subtus aureomicans; capite rufotestaceo; maculis 2 thoracis bemelytrisque atris, his flavocincis; scutello flavotestaceo. Long. 20, lat. 6 millim. Brasilia.
- P. sumtuosus: antennis pedibusque nigris; thorace scutelloque virescente chalybeis, margine antico, angulisque illius humeralibus, capiteque miniatis, hoc nigrovario; hemelytris obscure viridibus,

membrana olivaces; subtus dilute miniatus, nigrofasciatus. Long. 17, lat. 6 millim. — Patria: Guayaqvil.

 P. pretiosus: præcedenti affinis, differt thorace omnino ministo cincto, scutello nigro, margine costali hemelytrorum flavotestaceo. Long. 14, lat. 3½ millim. — Mexico.

#### DIACTOR (PERTY).

D. discolor: supra rufotestaceus, punctatus; antennarum art. 3
ultimis fuscis, 2 basi, 3 basi et apice, 4 apice flavotestaceis;
subtus cum pedibus flavotestaceus, tibiis posticis valde dilatatis,
rufotestaceis, basi, apice maculaque subtransversa irregulari, tarsisque posticis flavotestaceis. Long. 17, lat. 41 millim. — Taiti.

#### ALYDUS (FABR.).

 A. pulcher: flavotestaceus, supra nonnihil obscurior; antennarum art. 2 basalibus (reliqui desunt), femorum posticorum apice, tibiisque posticis medio valde curvatis, nigris; femoribus posticis intus nigrogranulosis. Long. 17, lat. 31 millim. — Honduras.

#### ANASA (H. Sch.).

 A. maculiventris: nigra; antennarum art. ultimo dilute flavescente; maculis marginalibus et disci abdominis sordide fiavis; basi femorum dilute cinnabarina. Long. 15, lat. 6 millim. — Remedios Columbia.

#### LYGÆUS (FABR.).

L rubricosus: ruber; çapite nigro, macula utrimque rubra; thoracis fascia antica, vittis 2 mediis, cum illa confluentibus, angulisque humeralibus, scutello, hemelytrorum sutura clavi maculaque corii, maculis pectoris, maculis intramarginalibus et disci abdominis, antennis pedibusque nigris. Long. 9, lat. 4 millim. — Lusitania.

#### OXYCARÆNUS (FIEBER).

 O. maculatus: niger, valde punctatus; corii macula basali membranæque margine basali albidis; tibiis posticis late albidoannulatis. Long. 6, lat. 2 millim. — Caput bonæ spei.

#### GEOCORIS (FALL.).

- G. flavipes: capite, marginibus lateralibus thoracis hemelytrisque rufoflavescentibus; thorace, scutello, abdomine antennisque, art. ultimo dilute flavotestaceo excepto, nigris; hemelytris limbo fuscopunctato; pedibus dilute flavotestaceis. Long. 4, lat. 2 millim.

  — Java.
- G. signicollis: flavotestaceus; capite basi fusco; antennarum art. 1
  toto, 2 et 3 basi, thoracis maculis 2 magnis fere semicircularibus
  incurvis, scutelloque, apice excepto, nigris; hemelytris dilute flavotestaceis, membrana albidohyalina; abdomine subtas fuscotesta-

- ceo, vitta utrimque nigricante; femoribus fuscotestaceis, tibiis flavotestaceis. Long. 31, lat. 11 millim. Syrkut Nubiæ.
- G. Mauritti: præcedenti subsimilis, niger punctatus; antennarum art. ultimo thoraceque utrimque flavotestaceis; hemelytris dilute flavotestaceis, membrana albidohyalina; femoribus fuscocestaneis, tibiis flavotestaceis. Long. 3, lat. 11 millim. — Isle de France.
- 4. G. tristis: niger, impresso-punctatus; oculis rufoferrugineis; antennis apicem versus fuscotestaceis; hemelytris griseoflavescentibus, membrana albido, pedibus dilute flavotestaceis. Long. 3, lat. 1 1 millim. California.
- 5. G. pallens: sordide flavoalbidus; antennis fuscis; capitis macula late quadrats, thorace anterius scutelloque, marginibus lateralibus exceptis, nigris; corio apice ad membranam albidam striola brunnescente; subtus utrimque vitta nigrofusca; pedibus flavoalbidis. Long. 33, lat. 11 millim. California.

#### DERMATINUS (STAL).

#### (Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 260.)

D. lugens: capite, antennarum art. basali, abdomine femoribusque nigropiceis; antennarum art. 3 ultimis, tibiis tarsisque fuscolestaceis; thorace, scutello hemelytrisque fuscotestaceis vel sordide ochraceis, dense fuscopunctatis. Long. 6—7, lat. 2½—3½ millim— Caput bonæ spei.

#### PHYSOPELTA (Am. et Senv.).

- P. rubricosa: rufescens; antennis, membrana, mergine basali segmentorum abdominis nigris; pedibus nigropiceis. Long. 16, lat 7 millim. China.
- 2. P. homorrhoidalis: rufa; antennis, art. ultimo dilute flavotestace excepto, scutello, membrana anguste albidomarginata, maculis: utrimque pectoris, abdomine, ano excepto, pedibusque nigris Long. 16, lat. 6 millim. Manilla.

#### DYSDERUS (Am. et Serv.).

- 1. D binaculatus: dilute sordide flavotestaceus; antennis nigricantibus; thorace apice albidomarginato; corio macula nigricante; pectore lutescente-maculato; abdomine segmentis basi anguste nigris. Long. 13—15, lat. 5—6 millim.
- 2. D. albidiventris: flavus; capite femoribusque rufotestaceis; tibis tarsisque fuscis; thorace anterius testaceo, albidomarginato, posterius cum scutello nigro; macula corii membranaque nigrofuscis, hac anguste albidomarginata; subtus albida, nitida, pectore utrimque maculis tribus flavotestaceis. Long. 11, lat. 4 millim. Mexico.

#### CAPSUS (FABR.).

 C. circummaculatus: niger; capite subtus, rostri basi, thoracis pectorisque marginibus lateralibus, illius etiam antico et lines lon-

- gitudinali apicali, abdominis maculis marginalibus et disco fulvis. Long. 6, lat. 22 millim. — Chili.
- C. Schjödtei: niger, nitidus; scutelli apice, fascia lata fere basali hemelytrorum, macula basali abdominis, coxis femoribusque basi dilute flavis. Long. 3, lat. 1 millim. — Sicilia.

#### BRACHYRHYNCHUS (LAP.).

B. chilensis: fuscoferrugineus, confertim granulosus; thorace anterius callis 4 longitudinalibus, granulosis, instructo; membrana dilute fusca; antennarum art. ultimo apice imo tarsisque testaceis. Long. 81, lat. 31 millim. — Chili.

#### ACANTHIA (FABR.).

A. foeda: A. lectulariæ valde affinis; differt corpore nonnihil minus
piloso, thorace angustiore, lateribus minus dilatatis, angulis anticis minus productis; hemelytris parum subtilius punctatis, apice
late rotundatis. Long. 5, lat. 2 millim. — Remedios in Nova
Granada.

#### SPINIGER (Bunn.).

- S. huteoguttatus: ater; thorace tuberculis quatuor transversim positis
  flavotestaceis, basi utrimque scutelloque apice valide spinosis; hemelytris basi apiceque macula lutea. Long. 32, lat. 7 millim.

   Brasilia.
- S. ochripennis: hemelytris, antennis tibiis tarsisque flavotestaceis; thorace fusco, longe 4-spinoso; pectore, abdomine pedibusque fuscotestaceis. Long. 30, lat. 6 millim. — Brasilia.
- S. femoralis: niger; antennarum art. 2 basalibus, hemelytris, tibiis tarsisque sordide testaceis; thorace anterius medio bispinoso, utrimque tuberculato, basi utrimque spinoso. Long. 18, lat. 4 millim. Buenos Ayres.

#### ECTRICHODIA (Lep. et Serv.).

- E. semirufa: obscure violacea; capite, thorace anterius, rostro pedibusque anticis miniatis; antennis hemelytrisque atris. Long. 13, lat. 4 millim. Pulo Penang.
- E. bicoloripes: nigrochalybea; antennis, pedibus posterioribus hemelytrisque nigricantibus; thorace posterius pedibusque anticis miniatis. Long. 12, lat. 4 millim. India orientalis?

#### HAMMATOCERUS (BURM.).

 H. luctuosus: niger; macula magna media hemelytrorum sordide albida. Long. 21, lat. 5 millim. — Mexico.

#### CETHERA (Am. et SERV.).

 C. annulipes: sordide flavoalbida, ragosopunetata; capite basi, thorace, marginibus lateralibus exceptis, scutello, clavo fere toto, maculis corii et parte basali membranæ nigrofuscis; femoribus fuscovariis, tibiis fusco-triannulatis. Long. 9, lat. 3 millim. — Remedios Columbiæ.

#### PLÆOGASTER (Am. et Serv.)

 P. modestus: testaceus, pedibus posterioribus dilute flavotestaceis; abdomine nigricante, basi utrimque flavoalbido. Long. 20, lat. 7 millim. — Pulo Penang.

#### HARPACTOR (FABR.).

1. H. albosparsus: capite, antennis thoraceque antice nigris, hoc ante medium bispinoso, spinis bisetiferis, postice albido, fascia curvata intramarginali fusca; antennarum art. 2 et 3 basi albidis; hemelytris rufis, cum membrana nigra albosparsis; pedibus flavotestaceis, obscurius maculatis, parce setosis, tibiis anticis et posticis apicem versus nigris; abdomine et pectore fuscis, alboverrucosis. Long. 10, lat. 21 millim. — Minas Geraes.

#### PHONOLIBES (N. Gen.).

Caput cylindricum, ante oculos conicoproductum, basi constrictum, collo brevissimo. Antennæ capite ter longiores, crassiusculis, art. 1 et 3 longitudine æqualibus, reliquis crassioribus, 2 his tertia parte breviore, 4 hoc dupplo longiore. Thorax subtransversus, convexiusculus, antice transversim, medio longitudinaliter leviter impressus, basi late emarginatus. Scutellum late triangulare, longitudinaliter carinatum, carina basi furcata. Hemelytra corii cellula intramarginali reticulato-nervosa. Pedes mediocres, tarsis brevibus, art. basali brevissimo, ultimo longissimo.

P. venustus: miniatus; antennis, thoracis margine antico maculisque 2 approximatis mediis, pectore, maculis utrimque abdominis anoque, pedibusque nigris; hemelytris obscure violaceis. Long. 12, lat. 4 millim. — Sierra Leona.

#### SACCODERES (Spin.).

S. excavatus: sordide flavotestaceus; antennis, capite postice, femoribus posticis apice, tibiis posticis ultra medium nigris; thorace valde vesiculoso, antice posticeque compresso, medio utrimque producto, medio valde excavato, sordide albido, parce fuscosericeo; spiraculis albomaculatis. Long. 12, lat. 4 millim. — Brasilis.

#### CIMBUS (HABN.).

 C.? terreus: obscure fuscotestaceus, punctatus, fere totus pilosus; membrana magna, nigra. Long. 14, lat. 5 millim. Nova Hollandia.

#### HALOBATES (Escu.).

 H. lituratus: H. picto similis; sordide flavotestaceus; thorace margine antico, lineis 4 fere basalibus abbreviatis, mediis utrimque oblique transversis, curvatis, media longitudinali, laterali utrimque subrecta, nigrofuscis; femoribus anticis utrimque longitudinaliter, tibiis tarsisque totis nigricantibus. Long. 5, lat. 23 millim. — China.

### MONONYX (LAP.).

- 1. M. amplicollis: oblongo-ovatus, ochraceus, confertim granulosus; capite apice trituberculato; thorace lateribus valde dilatatis, basi utrimque levius, medio magis sinuato; scutello convexo, longitudinaliter biimpresso; membrana dilute flavotestacea; subtus cum pedibus nigropiceus, abdominis margine ochraceomaculato; femoribus anticis intus late flavotestaceis. Long. 13, lat. 9 millim.— Antiochia Columbiae.
- M. bipunctatus: late ovatus, flavotestaceus, granulosus; hemelytris
  medio macula parva oblonga nigra; subtus fuscus, abdomine margine flavotestaceo-maculato, vittaque similiter colorata, interdum
  obsoleta, utrimque instructo; pedibus fuscoannulatis. Long. 9,
  lat. 6½ millim. Brasilia.
- 3. M. obscurus: late ovatus, subtiliter granulosus; capite thorace scutelloque fuscis, thoracis marginibus, præsertim basali, interdum dilutioribus, fuscomaculátis; hemelytris fuscotestaceis, fuscoirroratis; subtus nigropiceus, abdominis margine et disco sordide flavovariis; femoribus dilute piceis, posterioribus testaceoannulatis, tibiis dilutioribus. Long. 10, lat. 61 millim. Mexico.
- 4. M. alaticollis: late ovatus, totus granulatus; capite flavotestaceo, basi utrimque nigrofusco; thorace scutelloque nigricantibus, illo lateribus valde rotundato-dilatatis, dilute flavotestaceis, hoc longitudinaliter trielevato; hemelytris fuscotestaceis, nervis elevatis; pedibus testaceis, femoribus ultra medium picescentibus; abdomine fuscopiceo. Long. 61, lat. 5 millim. Nova Hollandia.

#### GALGULUS (LATR.).

 G. pulcher: supra densissime subtiliter granulosus, fusco et albido undulato-variegatus; thorace convexo, inæquali, transversim subimpresso, utrimque exciso et basi angulariter dilatato; scutello trituberculato; margine exteriore clavi obsolete rufescente; subtus nigricans, albidovarius; pedibus albidis, fuscoannulatis. Long. 7, lat. 5 millim. — Mexico.

#### NAUCORIS (GEOFFR.).

 N. obscuripennis: ovalis, ruguloso-punctatus; capite, thorace pedibusque flavotestaceis, illis inæqualiter acervatim fuscoirroratis; scutello nigro; hemelytris nigropiceis, macula oblonga marginali basali flavotestacea; abdomine subtus fuscopiceo, margine flavomaculato. Long. 8, lat. 5 millim. — Manilla.

#### BORBOROTREPHFS (N. Gen.).

Corpus magnum, ellipticum. Caput intra oculos latitudine dupplo longius, conico productum. Antennæ art. 1 subgloboso, 2 et 3 illo

parum brevioribus, intus dilatatis, extus remulum longum, curvatum singulo emittentibus, ultimo his ter longiore, crassiusculo, apicem versus sensim scuminato. Rostrum capite nonnihil longius, subdepressum, art. 1 et 2 longiusculis, ultimo his dimidio breviore. Thorax convexiusculus, antice leviter sinuatus, lateribus obliquis, subrectis. Scutellum triangulare, æquilaterum. Membrana subindistincta. reticulatonervosa, margine longitudinaliter nervosa. Pedes longiusculi, graciles, femoribus vix incrassatis, præsertim posterioribus subcompressis; tarsis omnibus dimeris, biunguiculatis, anticis brevibus, intermedis his dupplo, posticis tripplo longioribus, unguiculis, præsertim anticis minutis. Appaso, generi mihi inviso, affinis, ut videtur.

 B. Hedenborgi: fuscotestaceus, parce flavosericeus; thorace medio transversim impresso, impressione marginem lateralem non attingente; scutello rugoso, obscuriore; pedibus fuscoferrugineis, unicoloribus. Long. 51, lat. 23 millim. — Aegyptus.

#### ZAITHA (Am. et Serv.).

Z. cupreomicans. sordide flavotestacea, nonnihil cupreomicans, presentim hemelytris; thorace marginibus dilutioribus, fuscospersis pone medium transversim lineariter impresso, anterius bifoveolato: scutello medio rugoso, macula quadrata fusca; margine hemelytrorum abdominisque dilutiore, cum pedibus fuscosperso, his etiam fuscoannulatis. Long. 30—35, lat. 15—16 millim. — Mexico.

### BELOSTOMA (LATE.).

- 1. B. collosicum: capite nigropiceo, fronte utrimque luteo maculata: vertice longitudinaliter subcarinato; thorace rugoso, utrimque non-nihil dilatato et leviter rotundato, anterius fuscopiceo, marginibus ochraceis, fuscoirroratis; scutello nigropiceo, anterius transversim impresso; hemelytris fuscotestaceis, clavi et corii marginibus exterioribus dilutius variegatis; subtus nigricans; femoribus anticis validis, terreis, tibiis tarsisque anticis nigropiceis, extus dilutioribus; pedibus posterioribus nigrofuscis, ochraceoannulatis, tarsis nigricantibus. Long. 78, lat. 32 millim. Honduras.
- B. harpax: sordide flavotestaceum; thorace anterius nigro, posterius fusco-maculato et irrorato, marginibus lateralibus dilutioribus; clavo, corii parte interiore et margine antico fuscoirroratis: pectore anterius utrimque macula, posterius vitta, medio maculas pluribus nigrofuscis; pedibus fuscoirroratis; unguiculis basi dilute picescentibus, apice nigris. Long. 57, lat. 22 millim. America borealis.
- 3. B. niloticum: dilute sordide flavotestaceum; capite thoraceque præsertim anterius, hujus marginibus lateralibus vittisque 2 angustis disci exceptis, fuscoirroratis; scutello basi utrimque maculaque magna quadrata media confertim nigrofuscoirroratis; hemelytris præsertim marginibus clavi et corii, hujus etiam nervis, fuscobrunneoirroratis; femoribus anticis fuscoirroratis; pedibus posterioribus intus acervatim, extus remote fuscoirroratis; unguicu-

lis apice nigris. Long. 61, lat. 23 millim. — Sennaar, in flumine Bahr el Abiad.

4. B. patruele: præcedenti valde simile et affine, differt thorace anterius minus convexo, lateribus magis obliquis et ut videtur postice latiore, hemelytris obscurioribus, parcissime vel solum marginibus exterioribus clavi et corii fuscoirroratis, tibiis posterioribus et præsertim tarsis posticis extus magis dilatatis et rotundatis. Long. 65, lat. 24 millim. — Ins. Rhodus.

## TELMATOTREPHES (N. Gen.).

Genus Nepæ affine. Thorax transversus, subrectangulus, antice profunde emarginatus, basi subtruncatus. Scutellum late triangulare. Hemelytra clavo a corio non distincto, pone medium latissima, dein apicem versus sensim rotundata; membrana nulla vel minima. Aidothecæ appendices abdomine plus dimidio breviores.

T. sculpticollis: terreus; thorace longitudinaliter quadricostato, costis
exterioribus apice cum alia obliqua cohærentibus; scutello medio
longitudinaliter bicarinato, apice gibbo; abdomine supra ferrugineo?
Long. 30, lat. 15 millim. — Antiochia Columbiæ.

### NEPA (Lin.).

N. tristis: nigricans; abdomine supra obscure sanguineo; femoribus posterioribus apicem versus griseoannulatis. Long. 30, lat. 9 millim. — Nova Hollandia.

N. rubræ affinis, sed differt thorace et scutello distinctius granulatis, femoribus anticis brevioribus, ut et colore obscuriore, subtus nigro.

#### RANATRA (FABR.).

R. annulipes: flavotestacea; hemelytris fuscescente testaceis; pedibus obsolete fuscoannulatis; spiraculis nigrofuscis. Long. 30, lat. 33 millim. — Brasilia.

#### NOTONECTA (Lin.).

 N. sinica: sordide flavoalbida; fronte apicem versus lutescente; thorace posterius interdum nigropellucido; scutello macula basali sat magna nigra; abdomine supra nigricante; hemelytris subhyalinis, flavoalbidis; abdomine interdum et pectore subtus nigrovariis. Long. 10, lat. 4 millim. — China.

## PATYPLEURA (Am. et SERV.).

1. P. Afzelii: testacea; fronte transversim fuscolineata, vertice macula ocellos circumdante, linea utrimque transversa, lineaque inter oculum et frontem, nigris; thorace utrimque angulariter dilatato, vitta media, macula oblonga utrimque disci, impressionibusque nigris; scutello maculis 4 basalibus, mediis 2 majoribus, vitta obliqua utrimque, vittaque media, nigrofuscis; hemelytris basi flavotestaceis, opacis, subsericeis, ante medium maculis fuscescentibus, dein

hyalinis, cellulis maculis dilute fuscis, nervis transversis fuscocinctis, nervis longitudinalibus apicem versus maculis fuscis; alis dimidio basali fusco, dein albidohyalinis. Long. corp. 22, exp. al. 64 millim. — Sierra Leona.

### DUNDUBIA (Am. et Seav).

D. fasciceps: sordide flava; capite fascia apicali intraoculari nigricante; hemelytris abdomine plus dimidio longioribus, albohyalinis, nervis flavescentibus; subtus cum pedibus flavoalbida; operculis abdomine dimidio brevioribus, cum sutura inter se tegentibus, subparalellis, apice rotundatis. Long. corp. 26 millim. — China.

## FIDICINA (Am. et SERV.).

- F. sericans: dilute olivacea, dense sericea; scutello abdomineque supra nigrosericeis, capite thoraceque flavo et nigrosericeis; subtus flavosericea; hemelytris abdomine dupplo longioribus, costa fuscobrunnea, nervis lutescentibus, pone medium nigris; pedibus flavotestaceis. Long. corp. 28 millim. — Brasilia.
- F. vinula: capite thoraceque dilute olivaceis; scutello obscure rufotestaceo, vitta utrimque obliqua nigra, margine flava, dense flavoalbidopiloso; hemelytris abdomine dupplo longioribus, costa ultra medium virescente, dein nigroolivaceo, nervis basi dilute, deia obscure olivaceis; subtus cum pedibus dilute flavotestacea. Long. corp. 27 millim. — Brasilia.

## CICADA (Lin.).

- C. fuscovenosa: flavotestacea; capite nigrofusco; thorace medio vitta
  inæquali nigra, utrimque nigroirrorato; scutello nigrofusco, vittis
  2 angustis dilutioribus, margine flavosericeo; hemelytris abdomine
  dupplo longioribus, costa dilute flavotestacea, nervis, longitudinalibus 2 et 3 medio, 4 et 5 totis flavescentibus exceptis, fuscis et
  fuscocinctis; subtus cum pedibus dilute flavotestacea; abdominis
  dorso nigrofusco. Long. corp. 18 millim. Brasilia.
- C. Drewseni: capite flavo, vertice fascia lata nigra; thorace dilute olivaceo; scutello obscure testaceo, maculis 4 oblongis basalibus, lateralibus majoribus, nigris; hemelytris abdomine dupplo longioribus, costa ultra medium viridi, nervis nigrofuscis; subtus cum pedibus flavescens. Long. corp. 18 millim. Minas Geraes.

  Variat tota obscurior.
- 3. C. macrophthalma: flavovirescens; fronte producta, transversim nigrolineata, vertice posterius nigricante, oculis valde prominulis; thorace lineis 2 longitudinalibus anticis, aliaque transversa posteriore intramarginali, nigris; scutello macula oblonga utrimque, vittis 2 angustis pone medium furcatis, lineisque inter has 4 longitudinalibus, 2 et 2 apice confluentibus, nigris; hemelytris abdomine plus dupplo longioribus, costa viridiflavescente; nervis pone medium fuscis, apicem versus margine macula fuscescente ornatis. Long. corp. 20 millim. Brasilia.

- 4. C. cinctomaculata: flavotestacea; fronte antice utrimque, vertice ad oculos et medio nigrofuscis; thorace vitta utrimque lineaque antica intramarginalibus, vittaque media bifurca nigris; scutello maculis 4 anticis oblongis dilute rufotestaceis, nigrocinctis, litura media foveolisque 2 nigrofuscis; hemelytris abdomine plus dupplo longioribus, nervis longitudinalibus virescentibus, medio abrupte nigris, apicem versus fuscis, transversis omnibus fuscis vel fuscomaculatis; alis nervis transversis apicalibus fuscomaculatis. Long. corp. 26, lat. 16 millim. Venezuela.
- 5. C. perpulchra: flavovirescens; fronte transversim fuscolineata; scutello maculis 2 basalibus oblongotriangularibus nigrofuscis; hemelytris abdomine plus dupplo longioribus, costa flavovirescente, nervis flavotestaceis, transversis fuscomaculatis, longitudinalibus apicem versus et apice maculis dilute fuscescentibus. Long. corp. 27 millim. Brasilia.
- 6. C. Sahlbergi: flavotestacea; fronte vitta utrimque fusca, vertice nigromaculato; thorace impressionibus nigrovittatis; scutello maculis 2 oblongo-triangularibus vittaque utrimque nigris; hemelytris abdomine dupplo longioribus, apice macula fusca ornatis, costa nervisque flavotestaceis, his pone medium fuscis, nervo transverso primo fuscocincto; femoribus anticis subtus, tibiis anticis totis, intermediis apice nigrofuscis. Long. sorp. 18 millim. Brasilia.
- C. Steveni: nigricans; vertice antice ad oculos macula flavescente; thorace flavovario; scutello marginihus lateralibus, vittis 2 mediis, apiceque flavis; segmentis abdominis anguste flavomarginatis; hemelytris abdomine dimidio longioribus, alisque nervis transversis 3 primis fuscomaculatis. Long. corp. 23 millim. — Russia meridionalis.
- C. misella: testaces; fronte medio, vertice posterius nigris; scutello maculis 4 basalibus, 2 mediis confluentibus, nigris; hemelytris abdomine dupplo longioribus, nervis fuscis, costa flavescente, medio curvata; abdomine pedibusque dilute flavotestaceis. Long. corp. 9 millim. Minas Geraes.
- 9. C. pulcherrina. virescens; capite nigro; thorace utrimque macula magna flavotestacea, vittis 2 obliquis fuscis includente; scutello vittis 2 fuscis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, nervis fuscis, costa flavotestacea; subtus cum pedibus anticis flavotestacea, pedibus posterioribus flavovirescentibus. Long. corp. 9 millim.

   Brasilia.
- C. casta: dilate rufoflavescens; hemelytris abdomine dimidio longioribus, costa rufotestacea, nervis testaceis; abdomine subtus segmentis apice anguste sanguineomarginatis. Long. corp. 16 millim.

  — Brasilia.
- 11. C. severa: supra nigra; thoracis scutellique marginibus lateralibus, hujus etiam maculis 2 oblongis flavis; subtus flava; pectore medio, macula media segmentorum ventris, nigris; pedibus anterioribus tibiisque posticis nigris, femoribus anticis flavovittatis, intermediis

- apice flavis, tibiis intermediis basi flavoannulatis, posticis flavis. Long. corp. 16 millim. Patria ignota.
- 12. C. gastrica: nigra: thorace obscure ferrugineo, nigromarginato; scutello marginibus lateralibus, maculisque 2 oblongis flavis; hemelytris abdomine dimidio longioribus, nervis dilute flavotestaceis; abdomine subtus sanguineo, supra segmentis sanguineomarginatis. Long. corp. 13 millim. Patria ignota.

## HUECHYS (Am. et SERV.).

H. fumigata: capite, thorace scutelloque nigris, horum marginibus lateralibus, vitta media thoracis maculaque scutelli, flavis; hemelytris fuscovinaceis, costa nervisque dilute flavotestaceis, alis dilute vinaceo-hyalinis; abdomine femoribusque testaceis, illo dorso nigricante; tibiis tarsisque nigropiceis. Long. corp. 12, exp. al. 28 millim. — India orientalis.

## HOTINUS (Am. et Serv.).

1. H. ponderosus: H. clavato affinis; rostro capitis corporis dimidia longitudine, cylindrico, nigropiceo, apice elevato, testaceo; thorace scutelloque flavotestaceis, hoc maculis 4 basalibus et 2 pone medium, nigris; hemelytris sordide albidis, parce albofarinosis, fasca media albomaculata maculisque 2 ad marginem anticum ante medium, unaque ad marginem suturalem, nigris, maculis monnulis disci apiceque fuscis, hoc albidomaculato, alis sorde albidis, subhyalinis, apice dilute fuscis; abdomine flavotestaceo, segmentis testaceomarginatis; pedibus rostroque nigris, femoribus posticis ultra medium flavotestaceis. Long. corp. 38, exp. al. 88 millim.—ladia orientalis.

#### ENCHOPHORA (Spin.).

1. B. Bohemanii: flavotestacea; capitis cornu vertice cum prothorace longiore, recurvo, apicem versus compresso, et utrimque dilato, exciso, apice nigro; hemelytris dilute carneis, apice sordide adduct dilutioribus, fasciis 2 obliquis intus subevanescentibus, nonnibil obscurioribus, ornatis; alis abdomineque supra sanguineis, illis apice dilute fuscis. Long. corp. 20, exp. al. 51 millim. — Brasilia.

## APHANA (Bunn.).

- 1. A. nigroirrorata: vertice scutelloque nigrofuscis; hoc utrimque maculis nonnullis parvis sordide albidis, thorace hemelytrisque dilute testaceis, fuscopunctatis et irroratis, his etiam nigromaculatis; alis luteis, disco maculis 4 vel 5 minutis albohyalinis, posterius nigromaculatis, apice nigris, alboviolaceo-irroratis; abdomine supra sanguineo; pedibus nigricantibus, sordide albidoannulatis. Long. corp. 17, exp. al. 45 millim. China.
- 2. A. lanifera: capite flavotestaceo, margine basali frontis lateribusque labri nigrofuscis; thorace, hemelytris pedibusque rufoferrugineis, his nonnihil dilutioribus; bemelytris margine dilute fuscis, nigro-

maculatis; alis fuscis; abdomine apice lanato. Long. 12, lat. 5 millim. — Nova Hollandia.

3. A. sanguinipes: capite sordide flavotestaceo; thorace scutelloque obscure rufotestaceis; hemelytris nigrofuscis, fasciis 2 indistinctis maculisque nonnullis posticis flavofarinosis; subtus cum pedibus sanguinea. Long. 3, lat. 4 millim. — India orientalis.

## LYSTRA (FABR.).

 L. exsiccata: dilute sordide flavotestacea; vertice linea longitudinali media, lineisque 2 anticis thoracis nigrofuscis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, sordide hyalinis, basi fasciaque angusta indistincta ante medium fuscis, nervis parce fuscosparsis; pedibus fuscoirroratis. Long. 12, lat. 6 millim. — Brasilia.

### PSEUDOPHANA (BURM.)

P. suturalis: dilute lutescens; capite parum producto, vertice longitudine latitudine æquali, fronte media longitudinaliter tricarinata,
carinis lateralibus basi nigris; hemelytris abdomine vix dupplo
longioribus, vitreis, sutura ante medium fuscescente, stigmate dilute flavotestaceo; tarsis apice infuscatis. Long. 9, lat. 3 millim.

— Brasilia.

#### DELPHAX (FABR.).

- a. Antennis capitis latitudine dupple longioribus.
- 1. D. obscuripennis: fronte elongata, medio unicarinata, genisque fuscis, flavofasciatis; thorace 3-carinato, sordide flavescente, scutello nigricante, 5-carinato; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, fuscis, apice albidis, nervis granulatis; subtus fusco albidoque varia; femoribus fuscis, tibiis tarsisque dilute flavotestaceis, anterioribus fuscoannulatis. Long. 8, lat. 3 millim. Brasilia.
- 2. D. placida: dilute flavotestacea, fronte unicarinata genisque fuscis, sordide flavofasciatis; thorace 3-carinato, scutello 5-carinato; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, sordide albidohyalinis, apice dilute fuscomaculatis, nervis flavotestaceis, disco parce brunnescente-lineatis; femoribus antennarumque art. ultimo fuscotestaceis, tibiis anterioribus fuscoannulatis. Long. 9, lat. 3 milim. Brasilia.
- 3. D. annulipes: griseoflavescens; fronte unicarinata, medio utrimque fuscomaculata, serie quadruppla punctorum fuscorum ornata, antennarum art. ultimo apice fuscescente; prothorace 3-carinato, scutello 5-carinato; hemelytris abdomine parum longioribus, nervis nonnihil obscurioribus, parce abrupte fuscolineatis; tibiis tarsisque fuscoannulatis. Long. 5, lat. 2 millim. Ins. Guam vel Guahop.
  - b. Antennis capitis longitudine æqualibus vel brevioribus.
- D. Bohemani: griseoflavescens; fronte verticeque angusto marginibus valde elevatis, dilatatis; thorace brevissimo, apice valde emargi-

nato; scutello tricarinato (?); hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, sordide' flavogriseis, fascia media fusca ornatis, nervis dense fuscogranulosis. Long. 5, lat. 13 millim. — Isle de France.

- 5. D. caliginea: fusca; fronte marginibus elevatis; thorace brevissimo, postice valde emarginato; scutello obsolete tricarinato; hemelytris abdomine dupplo longioribus, fuscosubhyalinis, macula pone medium costali sordide albida; alis fuscescentibus; pedibus dilute flavotestaceis, tibiis anticis infuscatis. (Antennæ desunt). Long. 5-1, lat. 11 millim. Ins. Taiti.
- 6. D. concinna: fronte unicarinata, basi dilute fuscescente, labro utrinque macula fusca; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, hyalinis, fascia obliqua ante medium vittaque apicali semilunat fuscescentibus, nervis fuscopunctatis; pedibus flavoalbidis, nigropunctatis. Long. 4, lat. 1 millim. Mexico.
- D. pulchra: flavescens; fronte unicarinata; thorace scutelloque fascescentibus, subtricarinatis; hemelytris abdominis fere longitudine, flavescente-hyalinis, disco macula magna, triangulari, fusca; tarsi apice imo fuscis. Long. 21, lat. 1 millim. Ins. Honolulu.
- 8. D. granulinervis: fuscotestaces; fronte unicarinata, carina a medio basin versus furcata; thorace scutelloque tricarinatis; hemelytris abdomine dimidio brevioribus, grisescentibus, nervis distincte fuscogranulatis; tibiis anticis apice fuscescentibus. Long. 1½, lat 1 millim. Ins. Guam.
- 9. D. lugens: dilute fuscotestaces, abdomine obscuriore; fronte unicarinata; scutello obsolete, thorace distincte tricarinatis; hemelytris abdomine plus dimidio brevioribus, sordide hyalinis, limbo apicali sordide albido, nervis granulatis. Long. 23, lat. 11 millim. Jazz.
- 10. D. seminigra: capite, thorace pedibusque flavoalbidis; fronte uncarinata; thorace et scutello obsolete tricarinatis; hemelytris abdomineque nigris, illis coriaceis, abdomine parum brevioribus, nervis elevatis. Long. 11, lat. 3 millim. Rio Janeiro.

## ISSUS (FABR.).

- l. testudinarius: obscure ferrugineus; fronte medio longitudinaliter, basi transversim carinata; hemelytris coriaceis, nervis longitudinalibus elevatis; subtus flavotestaceus; pedibus flavotestaceis, femoribus anticis totis, posticis apice fuscescentibus; abdomine medio fusco. Long. 8, lat. 6 millim. — Pulo Penang.
- 2. I. malayus: I. longipenni affinis et statura similis; fronte basin versus angustiore, medio tantum unicarinata, vertice angustiore, quadrato, hemelytrisque nonnihil angustioribus magisque paralellis præsertim differt; fronte medio maculis 2 fuscescentibus; scutello tricarinato, inter carinas et utrimque nigrofusco; hemelytris subferrugineis, margine costali dilutiore. Long. 9, lat. 3½ millim.— Malacca.

I. cinclifrons: sordide flavescens; fronte tricarinata, carinis lateralibus basin versus confluentibus, media medio abbreviata, margine toto nigro, maculis vel callis minutis flavidis dense sparso; hemelytris dilute sordide virescente-subhyalinis, maculis pluribus minutis viridibus circa suturam ornatis; alis fuscis. Long. 8. lat. 3 millim. - Brasilia.

## HYSTEROPTERUM. (Am. & SERV.)

- 1. H. arctum: valde compressum; fronte elongata, medio unicarinata, carinis marginalibus sat elevatis, basin versus maculis 2 nigris, pone medium linea longitudinali punctisque fuscis, his serie positis; thorace abdomineque dilute virescentibus; hemelytris ad suturam pone medium gibbosis, reticulatonervosis, sordide flavohyalinis, nervis dilute flavovirescentibus. Long. 6, lat. 21 millim. — Minas Geraes.
- H. vitripenne: dilute flavotestaceum; hemelytris extus late rotun-2. datis, dilute vinaceohyalinis, nervis reticulatis, flavotestaceis. Long. 5, lat. 2 millim. - California.

#### RICANIA. (GERM.)

- R. malaya: nigricans; maculis hemelytrorum, media minore, costali mox pone medium aliaque mox pone hanc limboque apicali albidohyalinis. Long 6, exp. al. 22 millim. - Malacca.
- R. Mellerborgi: testacea; hemelytris fuscis, plaga magna transversa maculisque marginis albidohyalinis. Long. 5, exp. al. 16 millim. - Java.
- R. seria: testacea; hemelytris fuscis, basi, macula suturali ante medium maculisque 3 fere confluentibus prope suturam pone medium, dilutioribus; macula costali media albidohyalina, nervis viridibus instructa. Long. 5, exp. al. 14 millim. - Anjonana.

#### FLATA. FABR.

F. albata: albida; hemelytris apice fasciis 2 fussoscentibus, pone medium fasciolis 3 abbreviatis, obliquis, nigris; geniculis, tibiis tarsisque anterioribus nigrofuscis. Long. corp. 10, exp. al. 33 millim. — Malacca.

#### POECILOPTERA. (LATR.)

- P. fimbriolata: flava; capite triangulariter producto, vertice obscure sanguineo; thorace scutelloque fulvovittatis, illo etiam vitta media obscure sanguines; hemelytris truncatis, limbo toto ob-'scure sanguineo, cellulis fundo dilutioribus; alis albidis. Long. 7, exp. al. 20 Millim. — Malacca.
- P. Cereris: flavoviridis; capite triangulariter producto, thorace 2. scutelloque flavotestaceis, his viridi-carinatis; hemelytris truncatis, angulo suturali apicali acute producto, nervis sordide flave-

Ç

scentibus, marginibus apicali et sutureli-apicali maculis minuts fuscis ornatis; ereolis nonnullis fundo dilutioribus; clavo granulato; pedibus flavoalbidis. Long. 9, exp. al. 22 millim. — China.

- P. limbellata: capite, thorace, scutello pedibusque albidoflavis, ille inter oculos late rotundato; hemelytris albido virescentibus, nervis flavis, margine costali flavoalbido, apicali luteo. Long. 6, exp. al. 16 millim. Chili.
- P. vidua: flavotestacea; hemelytris plaga magna oblonga, nigricante, apice fuscis. Long. 5, exp. alar. 14 millim. India orientalis.

#### PHI.EBOPTERUM.

Caput quadrato-productum; vertice convexo, subquadrato; fronte subcirculari, concavo; marginibus acutis, genis antrorsum obtuse angulariter productis. Thorax transversus, brevis, subarcuatus. Scutelum magnum, triangulare. Hemelytra abdomine dupplo longiora, apiet sensim rotundata, dein parallela, latitudine dupplo longiora, apiet truncata, nervis longitudinalibus, furcatis, inter se nervis transversi irregulariter conjunctis. Tibiæ anteriores subcompressæ.

1. P. promorsum: dilute flavotestaceum; hemelytris dilute albidvirescentibus, nervis sordide flavescentibus, limbo antico et spicali maculis minutis fuscobrunneis dense ornato; clavo dess granulato, corio bic illic granulis sparso. Long. 7, expl. al. 18
millim. — Sierra Leona.

#### TROPIDUCHUS.

Vertex brevis, transversus, arcustus, marginibus elevatis. From latitudine dupplo longior, basin versus sensim angustior, medio longitudinaliter unicerinata. Thorax brevis, arcustus, marginibus elevatus, longitudinaliter carinatus. Scutellum magnum, rhomboidale, longitudinaliter tricarinatum. Hemelytra latitudine plus dupplo longiora subparallela, nervis longitudinalibus, apicem versus furcatis, limbo costali et apicali transversim nervoso.

T. sobrinus: testaceus; hemelytris dilute olivaceohyelinis, fască
obsoleta basali maculaque oblonga obliqua apicem versus margnali dilute fuscescentibus. Long. 6, exp. al. 19 millim. –
Sierra Leona.

## ELASMOSCELIS. (Spin.)

 E. tagalica: nigricans; capite albido, carinis nigromaculatis, fronte disco nigricante; hemelytris disco marginibusque præsertim costali albidohyalino-maculatis; pedibus nigrofuscis, albidomaculatis et annulatis. Long. 7½, lat. 4½ millim. — Manilla.

Differt ab E. cimicoide statura majore, hemelytris apice latius truncatis, angulis apicalibus minus rotundatis.

E.? fuscofasciata: flavotestacea; hemelytris albidis, subhyelinis, fasciis 3, quarum 2 posterioribus opposite ebliquis, ad suturan

confluentibus, limboque apicali fuscis; pedibus fuscis, tarsis flavotestaceis. Long. 8, lat. 5 millim. — India orientalis.

Carinæ capitis in hac specie vix elevatæ, sed vix hanc ob reta ad genus aliud referenda.

### TETTIGOMETRA (LATR.)

1. T. funesta: capite antice rotundato; fronte flavotestacea, basi fuscotestacea, fascia media nigrofusca; vertice thoraceque flavotestaceis, fuscopunctatis et irroratis; hemelytris fuscis, parce brevissime subsericeis, macula ante medium transversa flavescente, fascia obliqua angulata pone medium apiceque denudatis, subnitidis, subdiaphanis; pedibus nigrofuscis, parce subtiliter flavoirroratis. Long. 5, lat. 21 millim. — Sierra Leona.

### UMBONIA. (Burm.)

U. funesta: statura U. reclinata, nonnihil major; fuscocastanea, nitida, excavatopunctata; hemelytris fuscescentibus, margine basin versus obscurioribus; pedibus testaceis, tibiis macula media nigricante, tarsis nigropiceis. Long. 14, lat. 8 millim. — America centralis.

## ULOPA. (FALL.)

U. sordida. dilute fuscotestacea, dense punctata; capite ante oculos semicirculari, utrimque impresso; therace medio longitudinaliter, antice utrimque bis impresso; subtus nigrovaria; femeribus nigropiceis, tibiis tarsisque fuscotestaceis. Long. 5, lat. 2 millim.

— Caput bonæ spei.

## CERCOPIS. (FABR.)

- C. suntuosa. lutea; thoracis maculis 2 anticis confluentibus, 2 majoribus mediis hemelytrorum macula basali fasciisque 2 latis undulatis, apiceque nigris. Long. 15, lat. 6½ millim. Patria ignota.
- C. pictitis: obscure viridichalybes; scutello basi utrimque apiceque dilute cinnabarino-maculato; hemelytris sordide albidis, margine basali fasciisque 2 dilute cinnabarinis, maculis, una minore ante fasciam primam, altera inter fasciam primam et secundam, apiceque nigrofuscis; femoribus rufis, tibiis nigricantibus. Long. 15, lat. 6 millim. India orientalis.

## MONECPHORA. (Am. & Serv.)

- M. vinula: dilute lutea; thorace posterius obscuriore, marginibus lateralibus nigris; hemelytris basi luteis, fascia pone basin nigrofusca, dein a medio sordide albido-subhyalinis, fascia apicali curvata nigrofusca. Long. 11, lat. 5 millim. — Brasilia.
- M. semilutea: capite, thorace, soutello, basi hemelytrorum, pectore femoribusque luteis; scutelli apice, hemelytris. basi excepta, ab-



domine, tibiis tarsisque nigris. Long. 11, lat. 4 millim. - Ninas Geraes Brasiliæ.

- 3. M. semiflava: flava; hemelytris pone medium nigrofuscis, ibique macula marginali et minore suturali lutescentibus; capite sublus, pectore, abdomine pedibusque rufis, tarsis fuscis. Long. 11, lat. 6 millim. Brasilia.
- 4. M. flavopicta: capite, thorace scutelloque nigro æneis, illo maculis 2 anteocularibus luteis ornato; hemelytris nigrofuscis, clau fere toto, fasciisque 2 corii flavis; subtus cum pedibus rui, tarsis infuscatis. Long. 10, lat. 5 millim. Brasilis.
- 5. M. ruforivulata: obscure chalybea; hemelytris nigris, vittis, un obliqua clavi, 2 inæqualibus corii, apice confluentibus, rubris; segmentis abdominis apice anguste rubris; tibiis fusco-rufescentibus. Long. 15, lat. 8 millim. Brasilia.
- M. fimbriolata: rubra; hemelytrorum marginibus vittaque medinigris; pectore abdomineque nigrovariis; tarsis apice nigrofustis.
   Long. 12, lat. 6 millim. Minas Geraes.

### PTYELUS. (S:T FARG.)

- 1. P. frenulatus: dilute flavotestaceus; fronte pectoreque fuscis, vilta utrimque, in frontis apice cum opposita confluente, flava; vertice thoraceque longitudinaliter fuscolineatis; hemelytrorum bas, litura magna extrorsum angulata striolaque apicali obliqua, fescis. Long. 8, lat. 4 millim. Java.
- 2. P. lemniscatus: flavus; vertice thoraceque transversim fusco-trilineatis; hemelytris fuscis, vittis, una basali, a basi clavi orta di marginem costalem currente, altera pone illam obliqua, macula triangulari suturali apiceque fuscis; apicem versus ad sutural lineis 2 parvis fuscis. Long. 7, lat. 3½ millim. Java.
- 3. P. phaleratus: præcedenti subsimilis; capite flavescente, verict transversim fuscobilineato; thorace anterius flavo, fuscomarginale, posterius fuscotestaceo; scutello fusco, medio longitudinaliter favo; hemelytris fuscis, vitta basali, aliaque parva obliqua cua illa subconfluente, flavis, macula triangulari costali subapicali abidohyalina; pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis Long. 51, lat. 21 millim.
- 4. P. bipunctipennis: dilute flavotestaceus, subsericeus; fronte transversim fuscolineata; hemelytris apicem versus ad suturam calle nigro; tarsis apice fuscis. Long. 3.5, Q.7, let. 3-4 millia.— Java.
- 5. P. caffer: obscure ferrugineus, subtus niger; fronte pectoreque utrimque vitta flava, in apice illius cum opposita confluente; hemelytris ad marginem costalem flavotestaceum vitta nigrofusca ornatis; pedibus anterioribus fuscis, posticis sordide flavotestaceu. Long. 6, lat. 2½ millim. Caput bonæ spei.

P. viridicans. dilute flavoviridis, punctatus; vertice, thoraceque antice dilute rufotestaceis; hemelytris punctatis, subhvalinis; pedibus dilute flavotestaceis, tibiarum posticarum spinis apice nigris. Long. 5, lat. 2 millim. — Java.

## LEPYRONIA. (Am. & SERV.)

- L. concinna: castanea; fronte nigricante, basi sordide flavotestacea, fuscolineata; hemelytris fascia ante medium angusta nervisque apicalibus dilute flavotestaceis, maculis, una basali, altera
  media majore, unaque suturali nigrofuscis; pedibus fuscoferrugineis. Long. 63, lat. 3 millim. Brasilia.
- L. moerens: fuscotestacea; fronte dilute flavotestacea, basi transversim fuscolineata; hemelytris nigrofuscis, fascia ante medium obliqua, ad suturam clavi abbreviata maculaque oblonga marginali subapicali dilute flavotestaçeis. Long. 5½, lat. 3½ millim:
   — Nova Hollandia.

## CHALEPUS \*). (WALKER.)

C. pugionatus: obscure rufoferrugineus, parce sericeus; cornu capitis triquetro, carinis fuscis; fronte scutellique apice flavotestaceis, illo medio longitudinaliter nigrofusco; hemelytris fasciis 2 indistinctis nigris, fasciam flavotestaceam, suturam versus obscuriorem, includentibus. Long. 10, lat. 3 miliim. — Nova Hollandia.

## PETALOCEPHALA. (STAL).

(Öfvers. af K. Vet. Ak. Handl. 1853, p. 266).

- a. Caput latitudine brevius.
- P. Afzelii: dilute flavotestacea; capite subtiliter rugulosopunctato, subparalello, apice late rotundato, longitudinaliter subtrielevato, basi nigro-tripunctato, fronte subconvexiuscula; thorace fusco ferrugineo-punctato, ante medium punctis 8 majoribus (4, 4,) unaque utrimque ad angulum humeralem, nigris; subtus utrimque vitta obsoleta, fuscescente. Long. 11, lat. 3 millim.
- P. Wahlbergt. dilute flavovirescens, dense punctata; capite lateribus subobliquis, late rotundatis, basi longitudinaliter quadri-elevato, fronte medio planiuscula; thorace convexiusculo, basi sinuato; hemelytris præsertim clavo, dense punctatis. Long. 11, lat. 4 millim. Caffraria.
  - b. Caput latitudine longitudine æquale.
- P. Bohemani: dilute flavescens, rugosopunctāta; capite subparalello, apice late rotundato; thorace basi leviter sinuato; hemelytris dense punctatis, costa basin versus flava. Long. 12, lat. 3 millim. — Java.

<sup>\*)</sup> Hoc nomine genus etiam Coleopterorum designatum; sed quum genus a Ptyelo, Aphrophora etc. non distinctum mihi videatur, nomen mutare nolui.

P. Paykulli: flavoalbida; capite apice rotundato lateribus subobliquis, late rotundatis; thorace transversim subtiliter rugose, bas late sinuato. Long. 8, lat. 2 millim. — Senegal, sec. Mu. Paykullii.

Gen. Petalocephala a me prius ad Aphrophorides relatum, rectius ad Scarides pertinet.

### GYPONA. (Grau.)

- a. Capite anterius vix dilatato.
- G. sordida: dilute flavotestacea; capite nigro-, therace brunneopunctato; scutello fuscomaculato, basi nigromaculato; hemelytris fuscotestaceis, suturam versus nigricantibus, nervis elevatis, areolis callis irregularibus, obscurioribus; pedibus fuscomaculatis. Long. 11, lat. 4 millim. — Minas Geraes.
- G. adspersa: dilute flavotestacea, supra acervatim dense nigrofuscopunctata; genis macula nigrofusca; fronte transversim fuscolineata; hemelytris nervis ferrugineis, areolis lituris ferrugineis, marginalibus nigricantibus, dense instructis; pedibus parce fuscomaculatis. Long. 11, lat. 4 millim. — Brasilia.
- G. interspersa: flavoalbida; fronte transversim dilute fuscolineata; vertice scutello et præsertim thorace fuscopunctatis; hemelytis nervis utrimque fuscescente-punctatis, arcolis longitudinalite fuscomaculatis; femoribus anticis fuscomaculatis. Long. 10, lat. 3½ millim. Brasilia.
- 4. G. venosa: dilute flavotestacea, subnitida; capite basi maculis 2, thorace antice maculis pluribus minutis, nigris; scutello bas utrimque fuscomaculato, medio lineis 2 transversis nigricantibus; hemelytris nervis 4 transversis mediis nigricantibus, fascis subapicali inæquali fusca, apice infumatis. Long. 8, lat. 3 millim.— Minas Geraes.
- G. prœusta: flavescens; hemelytris maculis 2 suturalibus et 2 mediis minutis nigrofuscis, macula suturali subspicali apiceque fescis. Long. 8, lat. 3 millim. Brasilia.
- 6. G. sangumeosparsa: flavescens, tota maculis minutis dilute sanguineis sparsa; fronte disco nigra; capite basi maculis 2, thoract anterius maculis pluribus, scutelloque medio maculis 2 minutis, nigris; hemelytris macula suturali subapicali dilute fuscescenta Long. 8, lat. 3 millim. Brasilia.
- G. albidosparsa: nigrofusca, maculis minutis albidis dense spersi; scutello maculis 2 oblongis basalibus albidis; hemelytris fuscobrunneis, similiter pictis; pedibus dilute flavotestaceis, fuscomaculatis. Long. 7, lat. 31 millim. — Brasilia.
- 8. G. nigrina: nigrofusca; fronte sordide albida, transversim fuscolineata; thorace anterius parce albidosparso; hemelytris margine apicem versus fuscohyalinis; pedibus posticis extus flavotestaceis Long. 6½, lat. 2½ millim. — Buenos Ayres.

- G. nigronervosa: sordide flavescens; vertice nigro, maculis 4 flavis; thorace nigro, maculis utrimque 3 lineaque media flavis; scutello macula media nigra; hemelytris nervis, costali et subcostali exceptis, nigris. Long. 7, lat. 24 millim. Minas Geraes.
- G. diluta: dilute flavescens; nervis hemelytrorum flavis. Long.
   12, let. 4 millim. Peru.

### b. Capite anterius dilatato.

G. vittulata: dilute flavescens; capitis vittis 3, media basin versus furcata, thoracis vittis 4, lateralibus obsoletis, scutelli vittis 2 vel 4 obsoletis, lutescentibus. Long. 10, lat. 3 millim. — Rio Janeiro.

#### XEROPHLOCA. (GERM.)

- X. sordidula: griseo albida, ruguloso-punctata; capite medio longitudinaliter, thorace antice longitudinaliter et posterius scutelloque basi nigrofuscis. Long. 5, lat. 2 millim.
- X. virescens: dilute virescens; capite dilute flavescente, vertice limbo apicali virescente; hemelytris pone medium albidohyalinis. Long. 7, lat. 2 millim. — Minas Geraes.

## CLASTOPTERA. (GERM.)

- 1. C. Sahlbergi: flavescens; fronte fascia nigra, basin versus transversim fuscolineata, basi fuscomarginata; thoracis fascia inæquali basique fuscis; scutello litura media trivia nigra; hemelytris fuscis, apice albidohyalinis, clavo vitta obliqua flavescente, corio apice extus callo nigro, nitido, instructo; pedibus fuscovittatis. Long. 41, lat. 21 millim. Brasilia.
- C. lineatocollis: dilute sordide flavescens; fronte transversim nigrolineata, vertice basi apiceque fuscomarginato; thoracis lineis 5 vel 6 transversis nigris; scutello maculis 2 nigrofuscis; hemelytris flavotestaceo-hyalinia, pone medium fuscescentibus, apice callo nigro, nitido instructis. Long. 4, lat. 2½ millim. — California.
- C. fuscomaculata: dilute flavovirescens; fronte transversim fuscolineata, apice nigrofusca; vertice basi apiceque rufomarginato;
  hemelytris macula magna costali aliisque 3 apicem versus nigrofuscis, apice callo nigro nitido instructis. Long. 3½, lat. 2 millim.
   Minas Geraes.
- 4. C. obtusata: dilute griscoslavescens; fronte transversim suscolineata, medio nigrosusca; thorace vitta media et basin versus brunnescente; scutello brunnescente, macula utrimque basali lineisque 2 apicia flavescentibus; hemelytris suscescentibus, vitta media obsoleta apiceque albidohyalinia, apice extus callo nigro nitido; pedibus suscovittatis et maculatis. Long. 4, lat. 2½ millim.

   Brasilia.
- C. funesta: nigricans, nitida; capite flavotestaceo, fascia frontali nigra; bemelytris margine subapicali flavo, hyalino, apice callo

nigro instructis; pedibus dilute flavotestaceis, tibiis fuscomaculatis. Long. 3, lat. 2 millim. — Honduras.

## SELENOCEPHALUS. (GERM.)

- S. punctatonervosus: dilutius fuscotestaceus; fronte transversin
  fuscolineata, basi fuscopunctata; vertice, thorace scutelloque remote, nervis hemelytrorum dense fuscopunctatis, areolis horum
  fuscosparsis; pectore abdomineque fuscomaculatis. Long. 9, lat.
  4 millim. Turcia.
- S. africanus: sordide albida, fuscoirrorata; fronte basi nigra; hemelytris sutura clavi testacea, nervis brunneis, areolis brunneirroratis, maculis costalibus, una pone medium, altera apicem versus limboque apicali fuscobrunneis. Long. 6, lat. 21 millim.

   Sierra Leona.

## COELIDIA. (GERM.)

- C. maculinervis: flavotestaces; fronte basi lineis 2 longitudioshbus sanguineis; thorace inæquali, fuscopunctato; hemelytris nitidis, nervis nigrofuscis, albidomaculatis. Long. 9, lat. 3½ millim. — Sierra Leona.
- C. sparsa: fusca; capite dilutiore, fronte vittis 2 angustis, obsoletis, dilute sanguineis; thorace hemelytrisque dense flavotestaceo-sparsis; pedibus dilute flavotestaceis. Long. 6½, lat. 2½ millim.

   Manilla.
- 3. C. adspersa: nigrofusca; fronte transversim anguste flavotestacelineata; vertice, thorace, scutello hemelytrisque dense flavotestaceo sparsis; pedibus nigrofuscis, tibiis dilutioribus. Long. 5, lat 21 millim. — Monte Video.
- C. nigrina: nigra, nonnihil violaceomicans; vertice sordide flavotestaceo, fuscomaculato. Long. 4, lat. millim. — Monte Video.

## STENOCOTIS. (N. GEN.)

Corpus depressum, planiusculum. Caput obtuse triangulariter productum, cum oculis thorace sublatius, margine antico attenualo, acutiusculo; fronte a basi parum ampliata, dein medio subito angustata et a medio paralella; vertice subarcuato, brevi; oculis in fores oblonga, transversa in margine apicali verticis utrimque locatis. Thorax anterius valde productus, basi late sinuatus, lateribus rectis, paralellis. Hemelytra nervis longitudinalibus, pone medium furcatis. Pedes mediocres.

- S. planiuscula: dilute flavotestaces, supra tota dense nigrofuscoirrorato; vertice longitudinaliter, thorace, scutello nervisque bemelytrorum transversim subtiliter rugulosis; abdomine supra annuloque apicali femorum nigris; tibiis extus nigroirroratis. Long. 18, lat. 6 millim. — Nova Hollandia.
- S. subvittata: flavotestacea; vertice longitudinaliter, thorace scutello nervisque hemelytrorum transversim subtiliter rugosis; fronte

basi apiceque nigra; vertice linea longitudinali media fusca; thorace parce brunneosparso, lineis 4 parvis longitudinalibus undulatis nigrofuscis; hemelytris sutura clavi fuscosubvittata; femoribus apice nigris. Long. 18, lat. 6 millim. — Nova Hollandia.

## PLATYMETOPIUS. (BURM).

P. modestus: vertice thoraceque flavis, illo apicem versus concavo, longitudinaliter anguste nigrolineato, hoc basi virescente; hemelytris dilute virescentibus, nervis flavescentibus, margine costali albido-subhyalino; subtus dilute flavotestaceus. Long. 8, lat. 2 millim. — America septentrionalis.

#### JASSUS. (FABR.)

- J. hyalinipennis: flavescens, nitida; fronte utrimque obsolete fuscolineato; vertice maculis 2 nigris; thorace utrimque, scutello basi fascia fusca; hemelytris albidohyalinis, sutura clavi nervoque costali nigrofuscis. Long. 51, lat. 2 millim. — Brasilia.
- J. lineatipennis: albida; fronte transversim fuscescente lineata; vertice maculis 4, una apicali, reliquis basalibus, nigris; thorace fasciis 2 obsoletis brunnescentibus; hemelytris brunnescente-lineatise Long. 4, lat. 21/3 millim. Brasilia.

## BYTHOSCOPUS. (GERM.)

- B. flavofasciatus: niger; frontis maculis, thoracis fascia; scutelli marginibus lateralibus clavoque flavis, hoc vitta angusta inæquali fusca; corio nigrofusco, macula marginali pone medium sordide hyelino. Long. 5, lat. 1½ millim. Brasilia.
- 2. Två nya skandinaviska växter. Hr Fries meddelade i bref till Hr Warlberg följande botaniska upptäckter.

»Carex scirpoidea Mich. (C. Wormskjoldiana Honn. C. Michauxii Schwein.) har blifvit hemförd från Saltdalen af Studerande Unander och Drake. Den är högst utmärkt, noga öfverensstämmande med den nordamerikanska och ny för Europas flora. Den är den enda Carex monostachya med ludna frukter.

Erucastrum Pollichii Koca har blifvit af Dr Goss funnen på uttorkade ställen i den uttappade sjön Tåkern i Östergötland. Dess uppträdande på detta ställe inuti landet i stor mängd är högst märkvärdigt, då den ej finnes närmare än Baden.» 3. Om flottholmen i sjön Ralangen. — Hr l H. Forshæll hade i bref dat. Eksjö och Qvensås d. 28 September derom meddelat följande:

Under de tio år jag nu bott i Södra Wedbo härad å Jönköpings län har jag ofta hört omtalas en förunderlig a Rödholmen, som finnes i den i Norra Wedbo härad af samma län belägna sjön Ralången, och hvilken ö, försedd med flera, några fot höga, trädstubbar, somliga år visar sig öfver vattenytan någon vecka eller månad, och sedan sjunker, och anses flytande, men alltid visar sig på samma ställe, 380 alnar ifrån säteriet Katrineholms sjöstrand. Då den sällan synliga ön är uppe, infinner sig en mängd resande för att beskåd den och höra berättelsen derom, att vattnets sjunkande elle stigande icke har något inflytande på detta fenomen, samt at sjelfva hjertstocken till Manbäcks kyrkas timrade klockstapa är i fordomtimma huggen på denna förunderliga ö, som et par gånger, åren 1815 och 1826, är af landtmätare afmåt och heskrifven.

Först den 5 Oktober 1850' lyckades det mig att få æ den, då dess mark var uppe jemt med vattenytan och trädstubbarne ofvanföre med sina i koppar gjorda inskriptioner si lydande: "År 1766, när Svea rikes Konung, Gustaf den 3dæ såsom då varande Kronprins, reste att möta sin tillkommande gemål, nu drottning Sofia Magdalena, uppkom denna sällsynla flottholme vid dess förbiresa.» — och: "År 1773 den 2 September blef denna holme, som den 19 Augusti å nyo uppkommit, återigen synt och besedd af vår allernådigste Konung, som då till rikets södra gränser, genom Jönköpings län, des eriksgata fortsatte, till att efterfråga landets tillstånd och bereda rikets framtida väl. Upprättad af Claes Erik Silfverhjelm, dåvarande landshöfding öfver Jönköpings län.» Samme Landshöfding hade med ett namngifvet sällskap äfven besett öd den 24 September 1766.

Händelsen gjorde att rodden till ön skedde ifrån Stora Herrestads, för fiskarens redskap och hans båt, uppförda så-

kallade båthus, der helt nära invid man finner en af bibehållna stenmurar fordom gjord inhägnad, som synes hafva varit ett åkergärde; men som nu var under vatten, oaktadt vattenytan var låg, och som efter ögenmått gaf anledning till den förmodan, att Ralångens högsta vattenhöjd i fordna tider varit omkring 18 fot lägre än högste vattenhöjden nu för tiden. Med ledning häraf och med benäget biträde af fideikommisset Stora Herrestads arrendator, Agronomen Forshell, lyckades edet att vid samma östra strand, omkring 60 famnar norr om båthuset, få reda på en liten koniskt formad klippa, som man för formens skull kallat Sockertoppen, hvilken nu var omkring en aln öfver vattenytan, och på hvilken klippa gjordes en, ett qvarter lång och några linier djup, horisontel uthuggning utvisande vattenytans dåvarande ståndpunkt. Allt detta för att söka besanna den genast hysta tanken, att det är vattenytan som stiger och faller, och att ön står stilla. Sedan dess är Sockertoppsklippan ofta observerad och står den djupt under vattenytan då ön säges vara sjunken.

Den 30 September 1852 såg jag on ifrån landsvägen, men hade ej tillfälle att närmare undersöka förhållandet; men den 20 September innevarande år 1854, då ön åter var synlig, undersöktes förhållandet, och befanns vattenmärket på Sockertoppsklippan vara ett qvarter öfver vattenytan och ön Rödholmens mark likaledes vara ett qvarter öfver vattenytan, och sålunda torde det kunna anses ådagalagdt, att det i så många år omtalade fenomenet är beroende af vattenytans stigande och fallande, och att ön är stillastående.

Min roddare berättade, att på sjön Ralångens vestra sida är en ö vid bondgården Ralingsås och en annan ö vid bondgården Fiskarehemmet, hvilka öar stiga upp öfver vattnet och sjunka ned deruti på samma tider som detta inträffar med den namnkunniga Rödholmen.

Att personer afven af bildade folkklassen i så lång tid kunnat påstå, att vattnets sjunkande ej är orsak till att ön synes, torde kunna få sin förklaring deruti, att marken vid Katrineholm, derifrån man vanligen begifver sig till ön, är ett alltid vattensjukt kärr, som gör att sjöns vatten missledande synes vara högt. I detta kärr, der vattnet stundom går i vågor såsom i en sjö, ser man lemningar efter trädgårdsplantering, hvilket synes ådagalägga, att denna mark fordom varattorr, och att Ralångens högsta vattenhöjd fordom varit flera fot lägre än hvad den nu är.

Som landtmätarnes förutnämda beskrifningar lära blifvit insända till Kongl. Akademien, har jag vågat att vördsammat, göra detta meddelande.»

4. Om färgförändringen hos foglarna genom och utan ruggning '). — Hr W. Meves meddelade följande:

»I ett sändebref till de den 6 Juli 1852 i Altenburg församlade naturforskarne \*\*), har Professor H. Schlegel gifvit Tysklands ornithologer anledning till en liflig diskussion, hvarvid ganska olika meningar yppat sig om detta amne, och talrika afhandlingarne deröfver \*\*\*) hafva redan uppnått ett betydligt omfång. Det är egentligen om de af Schlegel uppställda satser, angående »Das Entstehen des vollkommenen Kleides der Vögel durch Verfärben und Wachsen der Federn, unabhängig von der Mausern som åsigterna äro delade. Må det derföre tillåtas mig. att framlägga några resultater af de undersökningar, med hvilka jag varit sysselsatt sedan flera år, men hvilka likväl äro att aus blott som en början på ett rikt fält, och som jag knappast skulle våga framlägga, om icke äfven en svensk, Hr T. Hau-MARGREN, hade nyligen till Kongl. Akademien insändt en uppsats, hvars resultater ej heller öfverensstämma med mina.

Innan jag öfvergår till det egentliga ämnet, torde det vara lämpligt att gifva en kort öfversigt öfver de förnämstaruggningsförhållanden, som visa sig hos våra foglar.

<sup>\*)</sup> Härtill Tab. III och IV.

<sup>\*\*)</sup> Naumannia I, II. 19-40.
\*\*\*) I Journal für Ornithologie.

Enkel och fullständig ruggning - höstruggning förekommer hos alla foglar emot hösten, hvarvid såväl de stora ving- och stjertpennorna, som småfjädrarna borttappas och ersättas genom nya. Hit höra:

Loxia. Certhia.

Pici. Fringillæ.

Emberize. Yynx. Alaudæ. Cuculus.

· Sturnus. Alcedo.

Turdi. Coracias.

Oriolus. Upupa.

Saxicola cenanthe. Columbæ.

Sylvia philomela, luscinia.

Caprimulgus.

Cypselus. phoenicurus, tithys. rubecula.

Striges. atricapilla, hortensis. Falcones.

Tetrao urogallus. trochilus, abietina.

sibilatrix, hippolais. Coturnix.

» schoenobænus, arundinacea. Otis.

Cinclus. Grus.

Troglody tes. Fulica.

Gallinula. Accentor.

Hirundines. Ralli.

Muscicapa grisola. Scolopaces. Lanii. Numenii.

Recurvirostra.

Ampelis garrula. Corvi. Ciconiæ.

Pica. Ardeæ.

Carvocatactes. Cygni. Garruli. Anseres.

Pari. Anas tadorna.

Regulus. Dysporus sula.

m. fl.

Anmärkn. Undantag göra här de stora roffoglarna, som ej alltid regelbundet ombyta sina fjädrar, utan vanligen efter längre eller kortare afbrott.

- 2. Dubbel- eller vårruggning, inträffar emot våren och utsträcker sig:
- A. Fullständigt; öfver alla eller de flesta småfjädrarm och hos några äfven de två mellersta stjert- och tre innersta vingpennorna, t. ex. hos

Anthi.

Charadrii.

Motacillæ.

Anas glacialis.

Saxicola rubetra.

Sternæ. Lari.

Sylvia nisoria, cinerea.

Lestrides.

Muscicapa collaris, atricapilla. Tringæ.

Procellariæ.

Phalaropodes.

Colymbi.

Totani.

Uriæ.

Limosæ.

Mormon.

Strepsilas.

Alcæ.

Hæmatopus.

- B. Delvis; endast till en del af hufvudets och halsens fjädrar, såsom hos: Sylvia svecica, Emberiza nivalis, lapponica, Vanellus cristatus, samt hos ett stort antal yngre hannar, särdeles af Linnus Passeres, första våren som följer på deras födelseår.
  - 3. Sommarruggning, ester parningstiden försiggår:
- A. Fullständigt; hvarvid utbytas alla småfjädrarna, hos några äfven de fyra mellersta stjert- (Anas boschas) och fem till sex innersta vingpennorna, hvarvid hannarna antaga en drägt, som mer eller mindre liknar honans, t. ex. hos Änderna, utom Anas tadorna och glacialis; t. ex. Anas boschas, acuta, penelope, clypeata, querquedula, crecca, Fuligula cristata, ferina, clangula, mollissima \*), Mergi m. fl.

<sup>\*)</sup> Eiderhannen är ifrån midten af Juni till början af Oktober underkastad en nästan oafbruten fjädervexling, åtminstone på bröstet, ty efter de rödaktiga bröstfjädrarna följa först nästan enfärgadt bruna, derpå dylika med mer eller mindre hvitt i midten, derefter rödaktiga med en svart kant, och alutligen åter de
rödaktiga vinterfjädrarna. I September månad skjutna hannar

- B. Delvis; hvarvid hufvudets och halsens fjädrar utbytas emot korta, smala och mjuka fjädrar, hvilka nästan likna artens ungdrägt, såsom hos Perdix cinerea \*), Tetrao bonasia (hos denna art sitta sommarfjädrarna oftast likasom fjun på spetsarna af de nya framväxande höstfjädrarna), Tetrao tetrix och Tetrao urogalloides \*\*).
- 4. Tredubbel ruggning, eller en forening af vår-, sommar- och höstruggning, förekommer:
- A. Fullständigt, öfver nästan alla småfjädrarna, hos Lagopus alpina och subalpina. Ehuru äfven hos dessa under sommaren en snart sagt oafbruten ruggning fortgår, kan man dock tydligen skilja trenne drägter, nemligen: den mörkare vår-, den ljusare sommar-, eller rättare höstdrägten, ty den anlägges först i September, och den hvita vinterdrägten.
- B. Delvis; omfattar hufvudets, halsens och undersidans småfjädrar. Högtidsdrägtens anläggande börjar emot våren och är fullbordad emot slutet af April månad, aflägges åter i början af Juli månad, t. ex. hos Podiceps auritus Linne (P. cornutus auct.), som blir i sin sommardrägt: P. arcticus, auct. samt Graculus carbo och cristatus. Den förra af de sistnämda bär i Nov. på hufvudet helt korta, svartaktigt blåa, och på halsen gråbruna fjädrar med obetydligt blå anstrykning. Från denna drägt öfvergår han, under vintern genom fjäderombyte, småningom till högtidsdrägten.

Huruvida de öfriga Podiceps-arterna anlägga en särskild sommardrägt har jag ej sjelf haft tillfälle att iakttaga, men saken förtjenar en noggrann undersökning.

Utom dessa drägtförändringar, genom fullständig fällning af de gamla fjädrarne och nyas framväxande, undergår ett stort antal af foglar, särdeles sådana som blott hafva enkel rugg-

visa oftast tre sorter af dessa fjädrar, och deraf säkert två med blodpennor. Således torde ingen fogel egna sig bättre än denna, att studera färgförändringar genom verktig ruggning.
\*) W. v. Wright, Götheb. K. V. S. Handl. 1850, s. 78.

<sup>\*\*)</sup> Rackelhanen har således ärft denna egenskapen af fadern, Orrhannen, ty hos Tjädern synes denna sommardrägt ej förekomma.

ning, men äfven några med flera ruggningar, en ganska märkbar färgförändring emot våren, nemligen genom förlusten al vissa fjäderdelar, hvilken operation man i allmänhet har kallat: »brämfällning» \*). Denna har blifvit uppfattad och förklarad på olika sätt.

Med tillhjelp af några af mig ritade figurer skall jag me söka besvara hufvudfrågan: om färgämnet hos vissa fjädrat ifrån början finnas till, eller om de föras dit under väret eller parningstiden. Enligt den af Nitzsch begagnade terminologi består fjädern utaf: stammen (scapus), grenar (rami) och strålar (radii). Ur stammen utgå åt båda sidor grenam, ur dessa åter strålarna, men de sistnämnda sitta ej alltid på sidorna, utan ibland ofvanpå grenarna. De små ciliæ och hamuli, som äro fästade på strålarna och bestämda till att hålk ihop dessa, förbigås här, då de icke bidraga till färgernas förandring. För öfrigt hänvisas till Prof. C. J. Sundevalls arbete: om foglarnas vingar, Vet. Ak. Handl. 1843.

Betraktar man fjädrar af olika foglar med »vinterbräm under mikroscopet, finner man, att bakom de hvita, mörka eller färglösa yttersta spetsarna, färgämnet hos en del befinner sig i strålarna, hos en annan del i grenen. Dessa bilda således tvenne former, hvilka kunna kallas, efter sina sednare förändringar: enkel spetsfällning och spets- med strålfällning.

1. Spetsfällning förekommer hos de foglar, som hafta färgämnet företrädesvis i strålarna. De färglösa, eller färgade spetsarna börja efter höstruggningen småningom affalla, men först emot våren, eller mycket senare är denna fällning fullständig, och då visar sig den förut betäckta färgen i sin fulla fägring. Tab. III, fig. 1 visar öfre delen af en svart hakfjäder om hösten med sina hvita spetsar, hos en hanne af Sylvia

<sup>\*)</sup> Att ä\u00edven andro orsaker \u00e3n denna kunna \u00edrambringa en \u00edary nyanser\u00edmg bos n\u00e3gra \u00ed\u00e3 svenska foglar, t. ex. Coracias garrals.

Lanius collurio o. n. a., torde vid ett annat tillf\u00e4lle blifva \u00efortm\u00e4l f\u00f6r en unders\u00f6kning.

Sylvia phoenicurus; fig. 2 en sådan fjäder om våren. Spetsarna äro affallna jemt efter den svartfargade delen. Till denna afdelning höra vidare: Fring. montifringilla, domestica, montana, coelebs, chloris, spinus, Emberizæ, Alaudæ, Sturnus, Turdi (T. torquatus), Pari, Saxicola oenanthe, Sylvia tithys, Sylvia svecica, (de rödbruna och svarta fjädrarna på bröstet), flere foglar med en partiel ruggning, och serdeles ungarna ur denna afdelning efter sin första vinter.

2. Spets- med strålfällning, förekommer hos sådana arter, som ega färgämnet i grenen. Här fälles icke endast spetsarna, utan äfven de färglösa strålarna, med bvilkas spets eller rotfäste grenen till en del betäckes, och gör dess färg matt. Spetsarna försvinna naturligtvis först, och då man mot våren undersöker en sådan fjäder observerar man i början den enkla spetsfällningen, och fastan färgerna blifvit betydligt klarare, ser man dock ännu ett slags rim (pruina) på dem, men detta försvinner i samma mån strålfällningen uppifrån nedåt framskrider. Först när den färgade delen af grenen belt och hållet är befriad från strålarne, visar sig färgen i sin fulla glans. Fjädern är nu icke blott betydligt kortare, utan äfven smalare, ty strålarna hindra ej mera grenarnas närmande till hvarandra. Fig. 3 visar en bröstfjäder om hösten af Fring. linaria mas; fig. 4 ett mellanstycke af en gren från samma fjäder, mycket förstorad, för att visa, att strålspetsarna lägga sig öfver den närmaste grenen. Fig. 5 en bröstfjäder af samma fogel om sommarn (Juli månad), eller i hans fullständiga sommarprydnad.

Hos några fjäderarter äro dessa strålar af ganska kort varaktighet, t. ex. på de röda understjertpennorna hos Picus major. Vid framväxandet äro dessa tätt betäckta med fina, smala strålar, så att de tyckes vara beströdda med puder, men knappast har fjädern hunnit sin fulla längd, förrän strålfällningen börjar. Fig. 6 är ett stycke af en sådan fjäder, i October månad. De yttersta spetsarna, som redan voro befriade från

ETE .

strålarna, äro icke ritade. Ja, hufvudets röda eller gula fjädrar hos Pici sakna till och med ifrån början dessa betäckande strålar, hvarföre de genast, vid framkomsten, ega sin intensiva färg. Fig. 7 visar en sådan ny fjäder af Picus martius o. Till denna afdelning höra vidare Fringilla cannabina erythrina, flavirostris, Loxia pithyopsittacus, curvirostra, bifasciata, Corythus enucleator, Sylvia suecica (de blåa fjädrarna) alla Pici med ofvannämnda fjädrar; Anas boschas, clypeata, Tadoria, Podiceps auritus, med undersidans bruna och rödbruna fjädrar. och några andra.

För att i allmänhet fästa uppmärksamheten på strålanas högst olika former hos olika foglar, men förnämligast på den mycket skiljaktiga strukturen mellan vinter- och sommædrägtsfjädern hos somliga foglar, som ega en dubbelruggning meddelas här äfven några figurer öfver fjädrar af utländski foglar, hvilka, som jag hoppas, mera än tillräckligt torde tala emot Schlegels och andras åsigter om fjädrarnas förvandling utan ruggning, eller möjligheten att ur den ena formen den andra kan framväxa.

Tab. 1V, fig. 8, ett par grenar af en bröstfjäder af den vackra Nectarinia senegalensis o, i högtidsdrägt. De röda spetsarna ega ifrån början inga strålar; ej heller fällas de blia strålarna. Dessa sednare skilja sig väsendtligen från strålama hos t. ex. Fring. linaria, fig. 4. derigenom, att de icke äro fastade långs sidorna utan ofvanpå grenen. Detta ses tydlige af fig. 9, en gren sedd från undra sidan. Vinterdrägtens form öfverensstämmer sannolikt med den följandes. Fig. 10, pågra bröstsjädergrenar, i vinterdrägt, af Nectarinia formosa 3. Fig. 44, en gren af en dylik fjäder i högtidsdrägt, tagen från samma exemplar, hvilket befinner sig i öfvergång till denna drägt. Fig. 42, en vinterdrägtsgren, tagen från bröstets midt af en Ploceus rubritorquis &. Fig. 13 en orangeröd gren af högtidsdrägten af samma fogel och från samma ställe. Denna art, jemte Ploceus longicauda, axillaris, albonotatus, capensis och andra, ömsar utom alla småfjädrarna äfven stjertpennorna två gånger om året. Fig. 14, en grön hufvudfjädergren af Anas boschas 3, om våren. Efter ruggningen om hösten äro de tvärafskurna strålarna försedde med små färglösa
spetsar, hvilka dock snart affalla. Hos Anas clypeata har strukturen af hufvudets fjädrar mycken likhet med denna art, dock
är grenens färg ej brunaktig, utan hvit. Fig. 15, en gren af
sommardrägten af samma fogel och från samma ställe som fig. 14.

Strålarna af de med fig. 8 till 45 betecknade arter undergå naturligtvis äfven en afnötning, men denna framkallar icke en högre färgprakt, utan är en ren slitning. Hos exemplar, som stå i öfvergång från den ena till den andra drägten, kan, om andra märken saknas, med mikroskopets tillhjelp lätt utrönas, hvilka fjädrar äro nya, då de gamla alltid bära spår efter någon slitning.

Fig. 16, en grön bröstfjädergren af Trochilus rubineus &. De yttre färglösa strålarna, som bilda vinterdrägten, äro till största delen bortfallna; grenens spets qvarsitter sannolikt tills ny ruggning inträffar. Bor räknas till enkel spetsfällning. Fig. 17, en bröstfjädergren af Cuculus cupreus &. De på venstra sidan uppvikta strålspetsarna bidraga mycket till fjäderns ovanliga guldglans. Fig. 18, en gren af de lancettformiga, kopparröda halsfjädrarna hos Lophophorus impeyanus &. Endast strålarna på grenens ena sida äro metallfärgade, ty de andra ligga dolda inunder den förra. En liknande hildning förekommer hos Paradisea apoda, på de gröna hakfjädrarna, samt hos Epimachus regius och magnificus, på deras blågröna hals- och hufvudfjädrar. De sammetlika bröstfjädrarna deremot hos E. regius förete på den färgade sidan en ganska afvikande strålbildning; strålarna kunde har nemligen jemföras med en rad i hvarandra stuckna piluddar med uppåtstående hullingar. Likheten i strålbildningen antyder visserligen icke fogelarters slägtskap, men torde gifva ganska upplysande resultater angående fjädrarnas glans, skiftning, m. m. Fig. 19, en grenbit af en blå bröstfjäder af Pavo cristatus &.

Fig. 20, ett stycke af en brun bröstsjädergren af Anas boschas, om våren. Strålarna af grenens spets, som icke äro ritade, affallna. Om hösten äro bröstsjädrarna dessutom försedda med smala, hvita kanter. De qvarsittande strålarna, a, äro ett hvarf kringvridna. Denna egenhet har jag observerat hos många änder. På venstra sidan, b, två strålar med krokar (hamuli), till strålarnas fasthållande mot hvarandra. Sådana förekomma serdeles talrika hos vattensoglarna. Fig. 24 en rödbrun bröstsjäderbit af Podiceps auritus L. Här äro strålarna två hvarf kringvridna; måhända bidrager detta till att afhålla vattnet ifrån kroppen.

Slutligen behöfver väl knappast tilläggas, att allt hvad här blifvit anfördt om ruggningsforhållanden, tydligast visar sig hos gamla hannarna, och att det ganska ofta på honorna ej alls kan tillämpas.»

## Akademiska angelägenheter.

Præses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot i tredje klassen, Physices Professoren i Neapel, Mac. Mellioni, och hennes utländske ledamot i sjette klassen, Presidenten i K. Hof-Rätten i Wiborg Grefve C. G. Mannerskim med döden afgått.

Akademien kallade, genom anstäldt val, till inländsk ledamot i sin åttonde klass f. d. Statsrådet Hr Grefve Baltz. v. Platen.

## SKÄNKER.

# Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. Af K. K. Akademie der Wissenschaften i Wies.

Denkschriften der Akademie. Math. natw. Cl. B. VII. 1854.

— — Philos, hist. Cl. B. V, 1854. 4:o.

Archiv f. Kunde österr. Gesch.-Quellen. B. XII; 1, 2. 1854. 8:o.

Sitzungsberichte. B. XII. H. 2. 3, 4. 1854. 8:0.

Register zu den ersten X Bänden d. Sitzungsber, der philos. histor. Cl. 1854. 8:o.

Notizenblatt. 1853 N:o 21-24. 1854 N:o 1-17. 8:o.

## Af M. K. Geologische Reichsanstalt i Wien. Jahrbuch 1854. N:o 1. Wien. 8:o.

## Af Senekenbergische Naturf. Gesellschaft i Frankfurt.

Abhandlungen herausgeg. von der Gesellsch. B. I. Lief. 1. Frankf. a M. 1854. 4:0 (m. t.).

### Af Naturforschende Gesellschaft i Basel.

Verhandlungen 1:s Heft. Basel 1854. 8:o.

#### Af the British Association.

Report of the 23rd meeting, held at Hull 1853. Lond. 1854. 8:0.

## Af the Royal Society i London.

Proceedings. Vol. VII. N:o 6. 1854. 8:o.

### Af the Geological Society i London.

The Quarterly Journal. Nio 39 (X: 3). 1854. 8:0.

#### Af Muséum d'hist, naturelle i Paris.

Archives du Muséum. T. VII. Livr. 1. Paris 1853. 4:0 (m. t.).

## Af Société Géologique i Paris.

Bulletin. T. XI. F. 4-18. 1854. 8:0.

## Af Académie des sciences &c. i Lyon.

Mémoires. Classe des sciences. T. 2 1852. Classe des lettres. T. 2. 1853. 8:o.

## Af Société d'agriculture &c. i Lyon.

Annales. Sér. 2. T. 4 et 5. 1852, 53. 8:0.

## Af Société Linnéenne i Lyon.

Annales 1852-53. Nouv. Sér. T. I. Lyon 1853. 8:0.

#### Af Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin. N:0 30. 1853. 8:0.

## Af R. Accademia delle Scienze i Neapel.

Atti. Vol. VI. Napoli 1851. 420.

Rendiconto. Nouva Serie. N:o 1-5. 1853-54. 4:o.

#### Af Författarne.

Anderson, Ca. J., A journey to Lake 'Ngami, and an itinerary of the principal routes . . Cape-Town 1854. 12:0.

BOYER, Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. T. 1-7. Paris 1844-53. 8:0.

MULSANT, E., Opuscules Entomologiques. Cab. 2-4. Paris 1853. 8:0. WISTRAND, A. T., Minnesbok för apothekare och pharmaceuter. Sthm 1854. 8:0.

## Af Utgifvarne.

Archiv f. wissensch. Kunde von Russland, XIII: 4. Berlin 1854. 82.

## Af K. Sundhets-Kollegium,

Underd. Berättelse om Medicinalverket i riket 1852. Sthm 1854. 4n

## Af Hr Chefen for K. Civildepartementet.

SAVOYEN, L., Nouvelles études philosophiques sur la dégénération physique et morale de l'homme. Paris 1854. 8:0.

## Af Hr Bergmästaren v. Schéele i Filipstad.

(Swedenboag) Nova observata et inventa circa ferrum et ignem...
Una cum nova camini inventione. Amstelod. 1721. 8:o.

## Till Rikets Naturhistoriska Museum

## Botaniska afdelningen.

#### Af Studerande Goldkuhl.

Tolf sällsyntere arter från Gottland, t. ex. Pinguicula alpina, Toljeldia calyculata, Schedonorus erectus, Falcaria Rivini, Helianthemum Fumena, Sorbus Aria.

## Af Studerande Alfred Ahlqvist i Calmar.

Trettioâtta săllsyntare arter frân Calmar lân, t. ex. Thesium alpinum.
Lactuca scariola, Diplotaxis tenuifolia m. fl., och frân Öland:
Orchis militaris, morio och mascula, Globularia vulgaris, Potentilla fruticosa, Inula britannica, Ranunculus illyricus, Helianthemum oelandicum, Eryngium maritimum, Selinum lineare, Euphorbia palustris, Valeriana dioica, Alisma ranunculoides, Plantago minor o. s. v.

# Ethnografiska afdelningen. Af Hr Grefve Arm. Fouché d'Otrante.

En utmärkt samling af klädedrägter m. m. hemförd från en resi, åren 1843-1844, till Blackfeet-indianernas stam, nära Missouris fall vid foten af Rocky mountains:

- Chemise d'un Chef Indien, tribu des Pieds Noirs. Les dessibs rappellent les exploits du porteur. La garniture est en cheveux d'ennemis qu'il avait tués, et en crins de chevaux qu'il avait pris à des ennemis. Les broderies sont en porc-épic.
- Mitssses du même chef (se portent aux jambes). Mêmes remarques que pour le N:o 1.

- Chemise d'un Indien de la même tribu, en pesu de Bison (Buffelo). C'etait l'unique vétement de cet Indien, qu'il avait mis pour venir au fort occupé par les blancs. Chez eux, les Pieds Noirs sont nus.
- Habillement d'une jeune fille de la même tribu. Garniture en dents d'élan. Peau de grosse corne.
- Ceinture d'une femme de la même tribu. Garniture en dents d'élan. Ces deux objets (N:o 4 et 5) ne sont portés que par des personnes aisées.
- 6. Instrument de musique (tribu des Assineboines), garni de fourrure de loutre et de loup blanc. On danse au son de cet instrument. Il se pend à la ceinture.
- 7. Sifflet en os d'aile de gygne (tribu des Corbeaux, Craw-Indians), s'emploie pour la danse et à la guerre pour signaux. Se porte au cou. Garniture de peau de buffle avec porc-épic.
- Arc d'un chef des Pieds Noirs, recouvert en pesu de serpent à sonnette. Corde en nerf de bison.
- 9. Flèches de guerre } à plumes d'aigles.
- 11\_ Arc d'un jeune indien (Pieds Noirs) en côte de bison.
- 12\_ Tétière de cheval en peau de cerf. Broderies en porc-épic. Frange en ermine.
- 13. Gaine de poignard. Peau de cerf. Broderies en porc-épic.
- 14. Selle pour la guerre et la chasse, avec croupière. Peau de cerf. Broderies en porc-épic. Les objets N:o 12, 13 et 14 sont neufs. Ils étaient destinés à un chef Sioux.
- Port viande (Pieds Noirs) en cuir de Bison; sert à porter à dos de cheval, de la viande sèche.
- N. Les Assineboines habitent la rive gauche du Missouri vis-à-vis de la Yellow Stone river, près de la frontière des possessions anglaises. Les Craw Indians habitent dans les montagnes rocheuses, près des sources du Missouri. Les Sioux habitent les deux rives du Missouri, plus bas que le Yellow Stone River.

|   |   |   |   |   | , |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | , |   |   |   |
|   |   |   | , |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
| · |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

## ÖFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS

FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

M. D.

Onsdagen den 8 November.

## Föredrag.

1. Salpetersyrans inverkan på terpentinolja. — Hr L. Svanberg anförde å egna samt å Hr F. L. Ekwans vägnar:

»Oaktadt de produkter terpentinoljan bildar vid behandling med salpetersyra utgjort föremål för en mängd kemiska undersökningar samt denna reaktion således skulle kunna tyckas böra vara temligen utredd, anmärker likväl något hvar, som kritiskt sinsemellan söker jemföra de olika kemisternas uppgifter, huru föga de med hvarandra öfverensstämma samt att följaktligen den reaktion, som dessa ämnen utöfva på hvarandra, ingalunda är studerad med den noggrannhet, som både ämnet förtjenar samt dessutom vetenskapen tarfvar.

Lemnande å sido de äldre försök, hvilka af Hasse \*) anställdes, hvarigenom förnämligast bildandet af ett — för den tiden anmärkningsvärdt — gult ämne ådagalades, men hvars bildning befanns vara en egenskap som tillkom salpetersyrans inverkan på ej blott terpentinoljan, utan äfven en mängd andra oljor och fettarter, må endast Bromes \*\*), Rabourdins \*\*\*) och

<sup>\*)</sup> CRELLS neueste Entd. in der Chemie IX, 38. CRELLS Ann. 1785, 1, 417 och 533 samt 1786, II, 33 och 128.

<sup>\*\*)</sup> Ann. d. Ch. u. Pharm. XXXVII, 297; Bazz. årsb. afgifven 1842 sid. 230.

<sup>\*\*\*)</sup> Journ. de Pharm. et de Ch. VI, 185; Buzz årsb. afgifven 1845 sid. 455; Ann. Ch. u. Pharm. LII, sid. 391.

CAILLOTS \*) undersökninger här omnämnes såsom de, hvilka närmest slute sig till ifrågaverende ämne.

Bronnis, som först uppmärksammade den egna syre, terpentinsyra, hvilken bildades genom salpetersyrans inverkan på terpentinolja, fann att samma syra äfven erhölls vid behandling af colophonium med salpetersyra. Då han, efter salpetersyrans inverkan på någondera af dessa, afdunstade till torrhet och tillsatte mycket vatten, blef ett harz olöst, under det att vattenlösningen, som reagerade skarpt sur samt hade en bitter smak, gaf, vid förnyad afdunstning till tunn sirups stadga och vid några veckors öfverlemning åt sig sjelf, en kristallisation i små fyrsidiga, för ändan afskurna prismer med mycken glans af den nya syran, som genom afsköljning med kallt vatten och vidare torkning erhölls ren. Den så framställda terpentinsyran karakteriseras af dess oförmåga att fälla blyättika samt deraf att dess ammoniumoxidsalt icke åstadkommer fällning uti lösningar af chlorcalcium, attiksyrad blyoxid eller salpetersyrad silfveroxid. Hvad denna syras salter beträffar, så hindrade den lilla tillgången på material Bromes att dermed anställa några utvidgade försök, hvarföre han äfven - likväl utan att förut beskrifva ammoniumoxidsaltets egenskaper och framställningssätt --- endast yttrar sig om syrans silfversalt såsom bildande sidenglänsande, kristallknippen då syrans ammoniumoxidsalt försättes med ett ringa öfverskott af salpetersyrad silfveroxid samt lösningen afdunstas. Silfversaltet är lösligare i varmt än i kallt vatten. Genom en elementaranalys af den vid +400° torkade fria syra samt genom en silfverbestämning af syrans silfversalt drog Broneis den slutsats att terpentinsyrans kemiska formel vore C'4HOO7+H; men Berzelius, som anser den af Bromeis funna vätehalten alltför mycket skilja sig ifrån den, hvilken af denna formel beräknas, anteger terpentinsyrans rätta formel vara C''H''O'' + H. - Hvad i öfrigt salpetersyrans inverkan beträffar på terpentinoljan, så anför Browsts, att han

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. XXI, 27; Svans. årsb. för 1847 sid. 317; Ann. d. Ch. u. Pharm. LXIV, 376.

förgäfves dervid eftersökt oxalsyra såsom varande en bildningsprodukt.

Då, enligt Browers, terpentinsyrans bildning jemte syrsättning af något kol och väte (såsom kolsyra och vatten?) utgjorde ett hufvudmoment vid oxidation af terpentinoljan, undergick likväl en sådan åsigt betydlig modifikation till följe af WEPPERS\*) sednare undersökningar. Denne kemist visade nemligen att såväl kolsyra som myrsyra förefanns uti den terpentinolia, som varit utsatt för luftens inverkan, hvarjemte han fann, att dessa båda syror (myrsyra och kolsyra) bildades, såväl då oljan behandlades med en blandning af surt kromsyradt kali med svafvelsyra, som då den behandlades med en lösning af blyättika, i hvilket sednare fall, syre med begärlighet upptogs ur luften. Vid behandlingen med blyättika uppstod tillika en gul blyfällning, som, utkokad först med alkohol och sedan med vatten, för att aflägsna inblandning af mekaniskt inblandad terpentinolia, gaf, efter sönderdelning med vätesvafla, upphof åt en harzartad syra, hvilken med alkohol kunde utdragas ifrån svafvelblyet samt vid långsam afdunstning afsatte sig uti hvita kristaller, men deremot vid hastigare afdunstning bildade en brun massa. På grund af elementaranalys å den kristalliserade syran antogs dess sammansättning vara C18H14O10, men denna formel bekräftades ej genom bestämmelse af qvantiteten bas uti något dess salt. För öfrigt angaf Weppen om denna syra icke några andra förhållanden, än att dess alkohollösning fälles saval af vatten, som fäller de flesta metallsalter, men att fällningarne lösas af tillsatt alkohol. Jemför man den uti WEPPERS uppsats anförda elementaranalysen, med den af Baoness gjorda. så kan man icke undgå att instämma uti Berzelli förmodan om de båda syrornas identitet, oaktadt Weppen anser sin syra, såsom skiljaktig ifrån Bronus. Den enda omständighet, som skulle gifva stöd åt denna Weppens förmoden, är fällningarne, hvilka hans syra föranleder uti metallsaltslösningar, men då

<sup>\*)</sup> Ann. d. Ch. u. Pharm. XLI, 294; Braz. årsb. afgifven 1843 sid. 300.

dessa ej äro närmare beskrifna, så kan lätt en fråga uppstå huruvida dessa reaktioner blifvit gjorda på rent material. — Hvad den gula blyfällningen beträffar, så anställde Wepper äfven med den några bestämmelser, hvilka dock icke voro af sådan omfattning, att de ledde till en säkrare åsigt om dess natur. Emedlertid visade han, att om kolsyrad talkjord kokas med vatten och terpentinolja, så förefinnes efteråt uti vattnet en talkjordslösning för handen, hvarur en hvit fällning fås med neutral samt, sedan denna upphört, en gul fällning med basisk ättiksyrad blyexid.

Genom Rabourdins undersökningar af ifrågavarande ämne ådagalades, att, vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja, bildas oxalsyra jemte terpentinsyra, hvartill kan läggas, att, då salpetersyran är utspädd, gifver den upphof åt ammoniak. Ra-BOURDIN angaf derjemte en bättre method för beredandet af terpentinsyran, hvilken han dock - man kan ej finna på hvilka grunder - anser vara isomerisk och icke identisk med den of Browers framställda syran. Rabourdin kallar derföre sin syra acide terebilique, terebinsyra (Braz.), men gifver, på grund af dess analys uti sāväl obundet tillständ som af dess silfversalt, formeln for den H+C14HO1, hvilken är just enahanda med BROMEIS' formel. Icke heller understödes denna RABOURDINS förmodan af hans uppgifter om sin syras egenskaper: att kristallisera i raka rektangulära prismer, med lång fyrsidig tillspetsning, liknande vigglika oktaedrar; tröglöslighet i vatten, men lättlöslighet i alkohol och eter; dess oföränderlighet af salpetersyra, men svärtning af concentrerad svafvelsyra. Blysaltet, framstäldt genom syrans mättning med kolsyrad blyoxid, anskjuter enligt Rabourdin uti små blomkålslika utgreningar ur en sirupstjock lösning; men ett på bas än mera rikt salt, hvilket dock är än mera lösligt, kan fås kristalliseradt om det förrnämnde saltets lösning kokas med mera blyoxid och afdunstas. Om silfversaltet säger Rabourdin att det faller om starka lösningar af syrans kalisalt och salpetersyrad silfveroxid sammanblandas samt den dervid fällda magman löses i kokande

vatten, hvarur det, vid afsvalning, kristalliserar uti fyrsidiga nålar. — För öfrigt visade Rabourdin att den nyssnämnde syran utvecklar kolsyra vid torr distillation samt gifver ett oljaktigt distillat af pyroterebinsyra, hvars karaktärer: starkt ljusbrytande och luktande af smörsyra, brännande smak, kokande under +200°, af 1.01 eg. v., löslighet i 25 delar vatten, men större lättlöslighet uti såväl alkohol, som eter, väl angifva den vara en egen, sjelfständig syra, men om hvars atomistiska constitution, H+C12HO3, oaktadt ganska sannolik, ännu en viss osäkerhet kan anses vara rådande, så länge denna formel stöder sig endast på analys af den obundna syran, utan att något af dess salter blifvit undersökt. Pyroterebinsyrans salter kristallisera trögt, och endast bly- samt silfverlösningar fällas af dess föreningar med alkalierna.

Slutligen är Calllot den, som sednast sysselsatt sig med studium af de oxidationsprodukter, hvilka erhållas genom salpetersyrans inverkan på terpentinoljan. Vid upphettning af utspädd (lika vigt vatten och syra) salpetersyra med terpentinolja, hvarvid dock den sednare ej i större mängd sattes till syran, än så länge röda ångor i mängd utvecklades, fann Ca-ILLOT att kolsyra jemte cyanväte utvecklades, hvarjemte han erhöll: 1:0 såsom distillat ett surt vatten samt 2:0 uti retorten en hartzartad massa i återstod. - Vid afdunstning af den sura ölverdistillerade vätskan alskiljer sig en orangefärgad, beckartad massa, innehållande, förutom det omnämnde hartzet, tvenne egna syror, af hvilka den ena är olöslig i vatten och alkohol, under det att den andra är löslig i både kokande vatten och alkohol. Den sednare af dessa, som skall fås ren genom repeterade omkristallisationer ur kokande vatten, kallar Caillot terebenzsyra och karakteriserar den såsom anskjutande ur vatten i hvita, glänsande nålar, men icke uti blad, såsom benzoesyran; den smälter vid +469°, men skall redan vid +100° begynna sublimeras; dess salter likna, serdeles uti deras löslighet, mycket benzoesyrans och dess eter luktar af anis samt kokar vid + 130°; dess sammansättningsformel, härledd ifrån elementaranalys af den obundna syran samt bestämmelsen af basqvantiteten uti dess silfversalt, representerar Callet med #+C"H"O". - Den i vatten och alkohol olösliga syran, som erhölls vid afdunstning af den vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja öfverdistillerade sura vätskan, renas enligt CAILLOT, efter föregående behandling med alkohol, medelst upplösning i ammoniak, ammoniaksaltets behandling med djurkol samt slutliga omkristallisation, hvarefter tillsats af en mineralsyra utfäller, såsom ett hvitt kristalliniskt pulver, den rena i vatten, alkohol och eter olösliga syran, hvilken af CAILLOT blisvit kallad terephtalsyra och med alkalier skall gifva fullkomligt neutrala salter samt, på grund af den fria syrans analys samt quantiteten bas uti dess silfversalt, skall hafva sammansättningsformeln H+C°H2O; dock ifrågasätter Calllor huruvida den icke rättast bör sättas under formen 2H+C'HO, emedan den, upphettad med kalkjord gifver benzol, C12H6, under det att kolsyrad kalk qvarstannar. - Öfverlemnas till frivillig afdunstning det sura vatten, hvarur den ofvannämnde orangefärgade, beckartade massan, innehållande terephtal- och terebenzsyrorne, afsatt sig, så bildas, enligt Carllor, en ymnig kristallisation af oxalsyra, hvarjemte något terpentinsyra, terephtalsyra och terebenzsyra afsätta sig; men moderluten innehåller enligt CAILLOT, förutom dessa, annu en annan syra, hvilken af honom blifvit kallad terechrysinsyra och hvilken skall fås ren genom att med kolsyrad baryt mätta den, efter fullkomlig afdunstning till torrhet, uti valten sedan lösliga delen, hvarvid de andra syrornas barytsaller fällas, under det att terechrysinsyrad och salpetersyrad bargt blifva upplösta, hvarester, då baryten sedan utfälles med svafvelsyra samt ättiksyrad blyoxid tillsättes i värme, terechrysinsyrad blyoxid skall, vid afsvalning, anskjuta i mikroskopiska nålar, hvarur syran, genom behandling med vätesvafla, kan afsöndras samt sedan lemnar vid afdunstning en orangegul, okristalliserbar deg, af en sur, men tillika sträf och bitter smak. Terechrysinsyran, som icke är flygtig, utan sönderdelas vid upphettning, gifver orangegula, merendels lösliga salter och dess

eter skall vara en slemartad orangeröd vätska, som vid distillation sönderdelas. Denna syras sammansättning, bestämd genom elementaranalys af den obundna syran samt genom qvantiteten bas uti dess blysalt, skall enligt CAILLOT kunna i vattenfritt tillstånd representeras under formen CoHOO. -- Hvad den hartzartade massa beträffar, som i början anfördes att Caillor erhöll såsom återstod i retorten vid salpstersyrans inverkan på terpentinolja, så säger han om den, att den efter en kortare behandling med salpetersyra är rödbrun, mjuk och till större delen löslig i alkohol, men ester en längre behandling med salpetersyra är gul, spröd samt åtskiljes genom behandling med alkohol i tvenne afdelningar, hvarvid den olösliga delen utgöres af terephtalsyra, men den lösliga gifver vid afdunstning en hartzartad massa, hvarur vatten utdrager terebenzsyra, med lemning af tre hartzer. Behandlas den med vatten kokade återstoden med kall alkohol, så blifver æhartzet olöst; men det löses något litet i kokande alkohol, ehuru det åter vid afsvalning afsätter sig kristalliniskt; det är olösligt i ammoniak och kalihaltigt vatten, smälter öfver +100° och är sammansatt enligt C40H24O20. Afdunstes hartzlösningen i kall alkohol till torrhet och behandlas återstoden med ammoniak, så lemnas ett, äfven i svag kalilut olösligt hartz, βhartzet, olöst, hvilket smälter under + 100° samt är sammansatt enligt C40H24O10; men i ammoniaken löses ett ?hartz, hvars smältbarhet är vid +400° samt sammansättning enligt formeln C40H24O10.

Man kan icke neka, att ju ej de af Callot framlagda resultaterna synas, hvad de af honom angifna egna och nya syrorna beträffar, stödja sig på sådana skäl, hvilka måste antagas. Emellertid saknar man uti hans meddelande någon närmare uppgift om den syra, terpentinsyra, hvilken af alla hans föregångare blifvit angifven såsom varande den mest framstående produkt vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja. Det må ej förefalla underligt om ett visst tvifvelsmål kunde af denna orsak hysas emot en del uppgifter af denna kemist, hvarföre äfven, då en qvalitatif repetition af hans undersökning företogs.

det icke var osannolikt att ju icke äfven vetenskapen skulle i en eller annan riktning få något sig till godo. Till hvilken ringa grad Calltors uppgifter blifvit bekräftade vid en sådan repetition visar sig på det tydligaste af det följande, oaktadt all möda varit ospard, att, så vidt varit möjligt, följa den af Calltor beträdda marchen.

Till syrsättning med salpetersyra användes en med vatten omdistillerad fransk terpentinolja, hvarvid, såsom återstod uti retorten qvarlemnades ett hartz, som var lättsmält, lättlösligt i alkohol, men olösligt i kaustikt kali och ammoniak. Distillationsvattnet innehöll myrsyra. Hvad som här kommer att anföras innehåller, förutom några tillägg i afseende på vår äldre kännedom om terpentinsyran, föga utredt och bör betraktas såsom varande endast några få iakttagelser, hvilka böra tagas i betraktande af den, som närmare uti en framtid vill bearbeta detta ämne.

Den rectifierade terpentinoljan behandlades med 4 à 5 gånger dess vigt concentrerad, ren salpetersyra, hvilken förut blifvit utspädd med sin lika volum vatten. Inverkan skedde med mycken häftighet, hvarvid salpetersyrlighet bortgick i mängd, äfvensom cyanväte. För öfrigt undersöktes icke de bildade gaserna. När utvecklingen af röda ångor slutat, afbröts operationen. Återstoden uti retorten var då I:o ett rödgult, efter afsvalning sprödt, hartz saint II:o en sur, gul vätska.

## I. Den hartzartade återstoden.

4) Det erhållna hartzet digererades i flera omgångar med varm alkohol, hvarvid till slut återstod en liten olöslig qvantitet af en mörk kropp, som af den varma alkoholen ej ens veknade, utan söndersmulades under kokningen. Den i varm alkohol olösta delen löste sig till en del uti kaustik ammoniak, men ännu bättre i kaustik kalilut. Om denna återstod, som troligen icke hörer till de ursprungliga, utan synes bildas genom hartzets ombildning på luftens hekostnad, nämner icke Calllot något. Deremot säger Calllot att terephtalsyra blifver olöst

efter hartzets utdragning med varm alkohol; men af denna syra kunde intet spår förmärkas vid vår operation.

2) Då den så erhållna varma alkohollösningen öfverlemnades åt sig sjelf till afsvalning, afsatte sig en del hartz såsom en gul fällning. Denna fällning behandlades åter med varm alkohol, tilldess alkoholen, efter afsvalning, var endast svagt färgad af upplöst hartz. Det afsatta hartzets smältpunkt är högre än de andra hartzernas (det veknar ännu ej vid +400°), hvarföre det i vätskan bibehåller en pulverform, utan att sammanbaka. Af beredningssättet torde det nu vara Caillots æhartz, men om detta sistnämnda säger Caillot att det ej löses af svag kalilut eller af ammoniak, hvilket åter var händelsen med det af oss beredda. Får lösningen af detta hartz stå en tid utsatt för luften, så bildas deruti efter hand den under 1, 4 omnämnda, i äfven varm alkohol olösliga (huminartade?) kroppen.

De återstående i kall alkohol lösliga hartzerna utfälldes med vatten. Den utspädda alkoholn, som ännu höll något hartz upplöst, afdunstades, hvarefter allt det så erhållna hartzet digererades med varmt vatten, som dervid färgades gult. Den gula lösningen fällde ej jordarterna, men gaf med flera metallsalter, såsom jernchlorid, -ättiksyrad blyoxid, salpetersyrad silfveroxid och qvicksilfveroxid, ljusgula kofviga fällningar. Afdunstadt gaf vattnet i återstod en liten qvantitet lättsmält hartz. Någon terebenzinsyra, som Calllot angifver sig hafva i mängd med vatten utdragit kunde icke varseblifvas.

3) Det sålunda ur kall alkohollösning utfällda och med vatten sedermera digererade hartzet behandlades med kaustik ammoniak, som, utan att behöfva uppvärmas, med lätthet löste större delen med mörkt svartbrun färg. Får ammoniaklösningen stå i luften och draga kolsyra till sig, så utfälles hartz. Sättes svafvelsyra till ammoniaklösningen af hartzet, så faller hartzet i ljusa, spröda kofvor, under utveckling af en egen stark lukt, förmodligen härrörande af någon ætherisk olja. Detta hartz, som är något lösligt uti rent vatten, utgör största delen

af hela den hartzartade återstod, hvilken qvarlemnas uti retorten vid salpetersyrans inverkan på terpentinolja samt är ensamt vida mera, än de andra hartzerna tillsammanstagna. Det veknar vid +80° samt smälter omkring +100° och synes vara enahanda med Calliors \*/hartz, ehuruväl fråga kan uppstå huruvida det är en oblandad och ren produkt.

- 4) När kall kaustik ammoniak upphört att lösa något, kan ännu varm ammoniak utdraga en viss afdelning utaf det som med vatten blifvit utfäldt ur hartzlösningen i kall alkohol och
- 5) det, som dervid lemnas olöst utgör, efter tvättning först med surt och sedan med rent vatten, ett hartz, hvilket veknar omkring +50°, smälter emellan +90° och +95° samt utgöres af Callors βhartz, men att det icke är rent, följer deraf, att varm kalilut derur kan utlösa en viss del.

## II. Den sura, gula vätskan.

Denna concentrerades i vattenbad. När concentrationen egt rum till stadga af tjock sirup, visade sig en ymnig gasutveckling och då detta möjligen kunde vara en följd af en sönderdelning, som föranleddes af förhandenvarande öfverskjutande salpetersyra, afbröts vidare concentrering. Vid utspädning med mycket vatten af den afsvalnade sirupen, uppkom en hvitgul, flockig fällning, ehuru alltid i relatift ringa mängd, hvilken concentrationsgrad som helst man än sökte gifva det afdunstade eller den med vatten försatta afdelningen.

A. Den erhållna fällningen utgjordes utaf ett hvitt eller svagt gult, beckartadt ämne af stark och angenäm mandellukt, hvilken lukt dock försvann under ämnets vidare behandling. Här borde nu enligt CAILLOTS uppgift terephtalsyra och terebenzinsyra hufvudsakligen vara att söka.

För att utdraga den sednare syran, behandlades massan förnyade gånger med kokande vatten. Det af vatten olösta blef för hvarje gång hvitare, dock syntes det dervid något lösas, ehuruväl mycket trögt. Den varma lösningen afsatte vid afsvalsing åter det beckartade ämnet, men deremot ingen tere-

benzinsyra. Concentrerad och afdunstad gaf lösningen i återstod samma ämne jemte hartz, men någon terebenzinsyra kunde aldrig upptäckas i denna afdelning.

- 4) Det återstod då att efterse huru det kunde förhålla sig med den såkallade terephtalsyran. De partiella resterna efter föregående försök sammanslogos derföre, hvarefter de digererades med kall alkohol, som derur utdrog ett vid vanlig temperatur mjukt hartz, lösligt äfven i alkohol och kokande vatten och som af vatten icke fälles ur dess alkohollösning. Det är detta hartz, som gifver fällningen dess gula färg och beckartade consistens.
- 2) Det återstående var nu af en renare hvit färg. Af ammoniak löstes det till en svartbrun vätska med återstod af litet hartz. Lösningen behandlades med djurkol, utan att likväl derigenom den mörka färgen kunde på något sätt förminskas. Då fällning sedermera skedde med svafvelsyra, föll väl ämnet såsom ett temligen hvitt pulver, men vid ny upplösning i ammoniak återtog lösningen sin djupt mörkbruna färg.

Sådant detta ämne fås efter fällning ur dess ammoniaklösning, utgöres det af ett ljust gulhvitt, okristalliniskt och smaklöst pulver, som lätt sammanbakar till klumpar. Försöker man med kokande alkohol utdraga något derur, så löser det sig, ehuru ytterst trögt, men det olösta förlorar dervid icke något af dess färg. Får denna alkohollösning afsvalna, så tyckes den afsatta delen, under mikroskopet och vid stark förstoring, vara kristalliniskt. Äfven i kokande vatten löser det sig i ringa mängd, men icke uti eter. Vid ammoniaksaltets afdunstning tyckes det under mikroskopet kristallisera i små runda korn eller qvastar af nålformiga kristaller, men detta sakt är alltför lättlösligt för att derigenom vinna någon rening. Med baryt- och kalksalter gifver det, ur concentrerad lösning, kristalliniska fällningar; med jernchlorid, ättiksyrad blyoxid och salpetersyrad blyoxid gifver det, uti äfven pågot utspädda lösningar, fällningar, hvilka till färgen äre gulhvita, men om hvilka dock, äfven vid stark förstoring, neppeligen kan afgöras huru-

vida de äro kristalliniska. Upphettad på platinableck smälter icke denna syra, utan afgifver en hvit rök, af en oangenam vidbränd lukt, hvarefter på blecket återstår ett kol af samma storlek och form, som det uppvärmda ämnet och som, vid starkare upphettning tänder sig och förglimmar. Företages upphettningen af syran uti ett glasrör, så bortgå dervid vatten och kolsyra, i röret bildas ett hvitt sublimat, orenadt af en gul vätska och kol återstår, men derjemte kännes en först stark angenäm och cyanlik lukt, och, sedan denna bortgått, erfar man en oangenäm och vidbränd. Drifver man hettan öfver på sublimatet, så qvarlemnar äfven detta litet kol och bildar ett, numera utan förändring sublimerande ämne. Ur det så erhållna sublimatet kan man lätt med varmt vatten utdraga en syra, som utkristalliserar i nålar, vanligen förenade i små runda bollar och hvars ammoniaksalt äfvenledes kristalliserar i nålformiga grupper. — En annan i vatten olöslig syra återstår som kan utdragas med ammoniak. Detta ammoniaksalt kristalliserar i tunna taflor. Sättes en mineralsyra till ammoniaksaltets lösning, så utfälles syran genast såsom ett hvitt pulver, hvilket, om lösningen var mycket utspädd, visar sig under mikroskopet utgöras af korta, nålformiga kristaller. - Var sublimatet icke förut genom upphettning omsublimeradt, så kristalliserar ur dess vattenlösning en syra, hvilken, att döma af dess sätt att kristallisera uti vida större kristaller, synes vara helt olika med de andra här omnämnda.

Onekligen skulle elementaranalyser och atomvigtsbestämmelser af nyssanförda syror varit af intresse, men den ringa materialtillgången medgaf på långt när icke ett sådant utförligare studium. De nu framlagda ofullständiga reaktionsförhållanderna af de anförda kropparna gifva emellertid tillräcklig anledning att visa hvilket vetenskapligt intresse sannolikt är fästadt vid ämnets fullständiga utredande samt att någon sådan kropp, som karakteriserar den Caillotska terephtalsyrans bildningssätt och öfriga förhållanden, icke gifvit sig tillkänna vid den operation af salpetersyrans inverkan på terpentinolja, som

af oss blifvit företagen, hvarföre vi äfven skulle tro att ett visst frågetecken ännu kan sättas för hela terephtalsyrans tillvaro.

- B. Den, ester utsällning med vatten, återstående gula lösningen concentrerad och lemnad till hvila under ett dygn, asatte kristaller, hvilka till en del voro långa och nålformiga, men till en annan del voro smärre och orediga. Sedan dessa kristaller blifvit frånskilda och lösningen ytterligare concentrerad, egde en ymnig anskjutning rum uti blad. Vid ännu ett tredje försök att concentrera moderluten till kristallisation blef den så segslytande, att den, vid börjande asvalning lät draga ut sig i trådar samt efter sullständig asvalning företedde en hård massa. För att pröfva huruvida denna moderlut innehöll hartz, försöktes en ny utsällning med vatten, men alltsammans löstes dervid utan återstod.
- a) De utkristalliserade syrorna löstes uti vatten, hvarvid större delen löstes med lätthet, men en annan del först efter tillsats af mera vatten och uti värme.
- i) Efter afsvalning afsatte sig den svårlöstare delen af syrorna ganska snart samt renades genom några gångers om-kristallisation ur vatten. Efter rening karakteriseras denna syra af följande egenskaper.

Den är i kallt vatten ganska tröglöst, men loses deremot temligen lätt i varmt. Alkohol löser henne i större qvantiteter, ehuruväl denna lösning icke försiggår serdeles fort utan uppvärmning, deremot löses den mindre lätt af eter. Ur dess i värme mättade vattenlösning utkristalliserar syran vid afsvalning till större delen i qvadrat-oktaedrar, som äro temligen utdragna på längden och hvilkas öfre kant samt hörn äro afstympade. Uti concentrerad kall svafvelsyra löser sig denna syra — hvilken vi framdeles skola få se icke är annat än den förut kända terpentinsyran — utan färg samt utkristalliserar oförändrad vid utspädning med vatten. Huruvida genom fortsatt behandling, serdeles i värme, med concentrerad svafvelsyra några sönderdelningsprodukter bildas, har ej blifvit gran-

skadt, likasom icke heller buru denna syra förhåller sig till vattenfri svafvelsyra. Af salpetersyra löses terpentinsyran ganska lätt och återfås oförändrad vid afdunstning.

Upphettas den här ifrågavarande syran, terpentinsyran, så sublimeras den utan att afgifva något kristallvatten. Redan vid +100° kan man iakttaga att sublimation eger rum, ehuruväl den då sker ytterst långsamt; men vid en högre värmegrad sublimeras den fortare, dock alltid trögt. De kristaller i hvilka hon dervid afsätter sig visa ett något olika utseende med dem, hvilka man erhåller ur dess upplösning; hela skillnaden är dock endast att kristallerna synas mera platta samt att alla oktaederhörnen äro rakt afskurna. Dessa kristaller klyfva sig lätt vid tryckning i två lika halfvor, jemt efter den största genomskärningen. Vid + 168° smälter syran, hvarefter den icke vidare synes kunna sublimeras såsom oförandrad. Emellertid synes hon icke genom smältningen hafva undergått någon förändring, ty om man upplöser den vid 168° à 170° smälta syran i vatten, så återfås hon vid afdunstning i den vanliga kristallformen, hvilket äfven är händelsen med den syra, som sublimerat under lägre temperatur. Höjes värmegraden ännu högre, till omkring +490°, så sönderdelas den smälta syran uti kolsyra och ett färglöst oljartadt liqvidum, dock återstår gerna något kol, hvilket kol dessutom lätt medföljer det omnämnda liqvidum vid dess öfverdistillering och färgar det brunt. Detta liquidum har en oliartad consistens och en stark samt länge vidhängande lukt. Oaktadt det icke eger någon hvarken serdeles sur, skarp eller brännande smak, hvilken deremot är fødd och ganska obestämd, reagerar det likväl ganska surt på rodnadt lackmuspapper. Sätter man vatten till det oljartade liqvidum, så slår det vattnet med häftighet ifrån sig, men löses af en större quantitet. Sättes stark kaustik ammoniak i mindre qvantitet till det oljartade liqvidum, så stelnar snart alltsammans till en hvit saltmassa, som dock af mera ammoniak löses och ei vidare kan fås att kristallisera, utan förflygtigas vid afdunstning. Detta liqvidum synes ej vara annat än RA-

BOURDINS pyroterebinsyra; men af dess förhållande till ammoniak vill det synas, såsom om denna syra skulle kunna bilda såväl sura, som neutrala salter. Till det lilla vi förut känna om denna syra torde få läggas, att dess silfversalt visar sig under mikroskopet vara kristalliniskt samt att dess ammoniumoxidsalt gifver fällningar då det sättes till lösningar af ättiksyrad bly-oxid, qvicksilfveroxid, tennchlorur och jernchlorid.

Terpentinsyran bildar tvenne serier af salter, eller, med andra ord, den är, hvad mången nu, på grund af ett lättfärdigt användande af mångbacicitet hos syror, skulle säga, en tvåbasisk syra, emedan quantiteten bas uti den ena saltserien är, på samma qvantitet syra, endast hälften så stor, som uti den andra saltserien. Hvad de förra eller de sura salterna beträffar, så reagera de svagt sura på lackmuspapper, hvaremot de neutrala reagera något alkaliska på ett af syra förut rodnadt lackmuspapper - åtminstone är detta förhållandet med de olika barytsalterna. Behandlar man ett olösligt kolsyradt salt af en bas med vatten och terpentinsyra, så utdrifves kolsyran, men icke - äfven i värme - längre, än att basens sura terpentinsyrade salt blifvit bildadt. Likaså, om kaustik ammoniak sättes i öfverskott till syran och man uppvärmer till kokning, så utdrifves ej blott den i öfverskott tillsatta ammoniaken, utan äfven så mycket af den bundna, att endast sur terpentinsyrad ammoniumoxid befinner sig i lösningen. Följande qvalitatifva undersökningar af terpentinsyrans för det mesta sura salter hafva blifvit gjorda. Den ringa tillgången å terpentinsyra har icke medgifvit att anställa undersökningarne i annat än serdeles liten skala samt så liten, att hvarken qvantiteten bas eller förhandenvarande af kristallvatten kunnat bestämmas.

Kalisaltet, beredt genom att sätta kalihydrat till den fria syran, men likväl i ej större qvantitet, än att lösningen ändock reagerade svagt sur — således det sura kalisaltet — kristalliserar icke, utan intorkar i värme till en gummilik massa, som, lemnad i loften, deliquescerar.

Natronsaltet, beredt genom att sätta en lösning af kolsyradt natron till syran, så länge kolsyra bortgick, således det sura saltet, kristalliserar icke heller, men saltet deliqvescerar icke.

Ammoniumoxidsaltet, beredt genom att lösa syran i ammoniak och koka lösningen länge, är ytterst lättlöst, men kristalliserar dock, ehuru oredigt. Äfven om man låter syrans lösning i ammoniak intorka för sig sjelf, utan att använda yttre värme, fås icke någon redigare kristallisation, utan endast en gruppering af fina nålar. — Det neutrala saltet är icke med säkerhet framstäldt.

Barytsaltet. — Det sura, beredt genom att lösa kolsyrad baryt i syran, är mycket lättlöst och kristalliserar ej genom afdunstning af dess lösning, ty äfven vid frivillig afdunstning af dess lösning, intorkar detta salt till en gummilik massa.

— Det neutrala saltet fås om det sura öfvermättas med barytvatten samt den öfverskjutande baryten afskiljes genom inledande af kolsyra i värme; men äfven detta salt kristalliserar icke.

Kalksaltet, beredt genom att lösa kolsyrad kalk i syran och således surt, är lättlöst samt kristalliserar i fina spetsiga nålar. Vid afdunstning anskjuta äfven gröfre, mera isolerade kristaller, om hvilka man kan förmoda att de hafva en olika vattenhalt. De finare nålarne hafva ett vackert sidenglänsande utseende. De gröfre nålarne visa sig under mikroskopet vara fyrsidiga med stark tillspetsning.

Talkjordssaltet, beredt genom att lösa magnesia alba i syran, är mycket lättlösligt och intorkar vid afdunstning till en gummilik massa.

Nickelsaltet, beredt genom behandling af kolsyrad nickeloxidul med den fria syran samt Koboltsaltet, beredt på ett analogt sätt, äro båda lättlösliga och intorka, utan att vela kristallisera, det förra till en grön, det sednare till en violett massa, hvaruti endast små kristallnålar kunna här och der upptäckas. Manganowidulsaltet, beredt på likartadt sätt, förhåller sig lika.

Zinkoxid-

Zinkoxidsaltet fälles ej, äfven ur concentrerade lösningar.

Cadmiumoxidsaltet, beredt genom att lösa kolsyrad cadmiumoxid i den fria syran, kristalliserar temligen lätt i tunna taflor.

Blyowidsaltet beredt på analogt sätt och således surt, kristalliserar ur en någorlunda concentrerad lösning i små, hvita, halfklotformiga kristallgrupper, bestående af platta, tunna fyrsidiga nålar, hvilka emot ändarne äro tvenne gånger snedt afskurna åt samma sida.

Kopparoxidsaltet, beredt genom behandling af kolsyrad kopparoxid med syran, anskjuter vid afdunstning i rediga blå kristaller, utgörande fyrsidiga taflor eller prismer, än med enkel och än med dubbel tillspetsning. Kopparoxidsalter fällas ur mycket concentrerad lösning af syrans alkalisalt.

Qvicksilsveroxidsaltet, beredt genom att digerera syran med oxiden kristalliserar i nålar och är lättlöst. — Qvicksilsveroxidulsalter gifva, äfven uti en mycket utspädd lösning en stark fällning med syrans alkålisalt och fällningen visar sig under mikroskopet utgöras af små nålknippen, hvilka på deras midt äro sammandragna, men emot ändarne utbreda sig yfvigt. De enskildta nålarne äro fyrsidiga prismer, hvilka dock sakna tillspetsning, utan äro tvert afskurna.

Silfversaltet. Det sura, beredt genom att fälla det sura barytsaltet med salpetersyrad silfveroxid, visar sig under mikroskopet utgöras af en sammangyttring utaf fina kristallnålar. Tagas lösningarne mycket utspädda så afsätter sig saltet om en stund i för ögat tydliga fyrsidiga nålar. I kallt vatten är det ganska svårlöst. Vid lindrig upphettning bortsublimerar en del af syran. — Det neutrala saltet fås genom att fälla salpetersyrad silfveroxid med neutral terpentinsyrad baryt (se ofvanföre). Det är ej så luckert, som det föregående, utan compakt och svårt att tvätta; visar sig under mikroskopet icke vara det ringaste kristalliniskt; tyckes, hvad lösligheten i vatten beträffar, vara lika lösligt, som det föregående, men svärtas lättare af solljuset.

Kromowidsalter fällas icke af syrans alkalisalt.

Hvad den ifrågavarande syrans atomistiska constitution beträffar och för att, utom den likhet uti egenskaper, hvilken är ådagalagd af hvad som redan blifvit anfördt, ytterligare rättfärdiga dess identitet med den förut kända terpentinsyran, hafva några analytiska bestämmelser blifvit gjorda, hvilka här skola omnämnas.

0.4713 grm kristalliserad syra, som blifvit torkad vid + 100° C., gåfvo, vid förbränning med kopparoxid, 0.9137 gm kolsyra samt 0.270 grm vatten.

0.5371 grm syra gaf vid förbränning 0.3055 grm vatten. Kolsyran förlorades.

Beräknas häraf syrans procentiska sammansättning och sammanställes denna med de procentvärden, som Bronzs ) och Rabourdin funnit, så fås

|    | Exx         | A W. | BROWEIS.    | RABOURDIN.     | rākn.  |  |  |
|----|-------------|------|-------------|----------------|--------|--|--|
| C' | 1.<br>52.87 | 2.   | •<br>53.203 | 53. <b>0</b> 8 | 53.17  |  |  |
| H  | 6.37        | 6.32 | 6.768       | <b>6.4</b> 6 . | 6.33   |  |  |
| 04 | 40.76       |      | 40.029      | 40.51          | 40.50. |  |  |

Dessutom fann Exman vid förbränning af ett silfversalt att 0.646 grm salt gåfvo 0.7328 grm kolsyra och 0.1843 grm vatten. Häraf fås det analyserade saltets procentiska sammansättning

| C14 .           |           | funnet<br>. 30.94 |        |
|-----------------|-----------|-------------------|--------|
| H4 .            |           | . 3.17            | 3.40   |
| ${0' \atop Ag}$ | förlust . | . 65.89           | 64.90. |

Dessa funna värden åter instämma på det närmaste med formeln ÅgC'H'O' + HC'H'O' = ÅgC'H'O', således densamma som Bronkis' och Rabourdins, allenast med den skillnad, att dessa kemister intagit uti syrans formel elementerna för en atom valten mera än vi, härrörande deraf, att de betrakta saltet såsom

<sup>\*)</sup> Den af Baomeis anställda analys är omräknad med de nya atomvigter på kol och väte, hvilka numera allmänt användas.

neutralt, under det att vi anse det, på skäl, som straxt skola framläggas, såsom ett surt salt. De något för knappa procentbalter af såväl kol, som väte, hvilka vi funnit, emot hvad som enligt beräkning fås, förklaras deraf, att det till analysen använda saltet var beredt genom fällning af salpetersyrad silfveroxid med en sådan terpentinsyrad ammoniumoxid, som visserligen länge kokat för att utdrifva öfverskottet af ammoniak, men hvaruti dock någon ringa portion af det neutrala ammoniumoxidsaltet måste hafva varit icke decomponeradt samt vid fällning gifvit upphof åt en ringa inblandning af neutralt silfversalt. Då först efteråt och sedan den större delen af erhållen terpentinsyra var förbrukad, iakttagelsen om tillvaron af sådane andra salter gjordes, hvilka på samma qvantitet syra innehålla en dubbelt större qvantitet bas, medgaf icke det återstående lilla förrådet att bereda en ny portion af detta salt, hvilket säkrast torde fås rent genom att fälla silfversolution med sur terpentinsyrad baryt, beredd förmedelst syrans inverkan på kolsyrad baryt. Icke heller har den inskrankta tillgången på syran medgifvit att anställa någon silfverbestämmelse af saltet. Då Bromeis och Rabourdin icke heller hvar för sig gjort fullständiga analyser af deras under händer varande syra, kunna numera alla de af olika experimentatorer verkställda bestämmelser sägas inbördes supplera hvarandra samt derjemte tjena till att kontrollera hvarandra.

Emellertid skulle ofvanstående uppfattning af terpentinsyrans sammansättning svårligen tillvinna sig förtroende, såvida
den icke understöddes af någon numerisk bestämmelse af ett
neutralt salt. Då, efter föregående försök, en serdeles obetydlig portion af syran återstod, som icke medgaf att bereda tillräckligt material för bestämmandet af det neutrala saltets halt
utaf såväl bas, som utaf dess kol- och väteqvantiteter, måste
vi inskränka oss till utförandet af blott den ena arten analys
samt bestämde oss för den sednare, hvarvid vi funno, att

1.2003 grm neutral terpentinsyrad silfveroxid, beredd genom fällning af ÅgN medelst neutral terpentinsyrad baryt — för hvars beredning vi hänvisa till hvad som finnes anfördt ibland salterna — gaf efter föregående torkning vid 400°, 0.9286 grm C, svarande emot 21.10 proc. kol, och 0.2733 grm H, svarande emot 2.53 proc. väte. — Genom en silfverbestämmelse uti en portion salt, hvars vigt endast var 0.068 grm och som således icke kan göra anspråk på stor tillförlitlighet, funno vi, då 0.038 grm silfver derur erhölls vid upphettning, att saltet innehöll 55.88 proc. silfver.

Sammanställa vi dessa funna värden med de beräknade procentiska tal, hvilka härledas ifrån den kemiska formel, hvarunder de lättast låta sublimera sig, så visar sig

|     |  |  | funnet | rākn. |       |  |  |
|-----|--|--|--------|-------|-------|--|--|
| C'. |  |  |        | 21.10 | 21.54 |  |  |
| H.  |  |  |        | 2.53  | 2.56  |  |  |
| O   |  |  |        | 20.49 | 20.52 |  |  |
| Ag  |  |  |        | 55.88 | 55.38 |  |  |

att denna formel är Åg C'H'O' + H. Visserligen företer sig härvid såsom ganska egen den i formeln signalerade vattenatomen, emedan silfversalter i allmänhet, men serdeles då de blifvit torkade vid + 100° C., icke bruka qvarhålla något vatten; men då något skäl för vattenfrihet hos silfversalter, mera än hos andra baser svårligen kan inses och då dertill kommer att något försök ännu icke kunnat, af brist på material, anställas huruvida detta silfversalt förlorar, vid en något högre drifven temperatur, den i formeln antydda vattenatomen, torde något hinder icke ifrån den synpunkten möta för antagandet af den utaf oss framlagda sammansättningen af terpentinsyran, såsom uttryckt medelst HC'H'O' och hvaruti H kan utbytas emot baser.

Att åter antaga det sednast här anförda silfversaltet såsom varande basiskt låter svårligen göra sig, om man erinrar
sig detta salts beredning förmedelst användande af det motsvarande barytsaltet, hvilket sednare, oaktadt af oss icke analyseradt, likväl måste hafva en likartad sammansättning. Utan att
tala om det frågetecken, som mången skulle sätta framför ett
basiskt barytsalt, tro vi att sjelfva dess beredningssätt bör ute-

sluta all tanke om dess bacicitet. All den öfverskjutande och såsom basisk befintliga baryten bör nemligen utfällas, vid inledning af kolsyra uti dess vattenlösning, hvilket åter är den beredningsmethod för det neutrala barytsaltet, som vi iakttagit och som i det ofvananförda finnes angifven.

För dem, som med förkärlek tänka på mångbasiska syror, blifver terpentinsyran att betrakta såsom varande en tvåbasisk syra, representerad genom formeln 2H+C14H6O2, af hvars salter vi känna såväl  $\stackrel{r}{H}$  +  $C^{14}H^{6}O^{6}$  som  $2r + C^{14}H^{6}O^{6}$ . För vår del anse vi likväl ett afgörande af frågan: huruvida denna syra är en- eller två-basisk ännu vara alltför tidig. Förutom en utvidgad kännedom om dess salter, anse vi nemligen ett studium uti äfven andra riktningar vara af nöden, innan man på den frågan kan afgifva ett sakrikare svar. Sålunda böra försök anställas för att efterse huruvida icke terpentinsyran är en dubbelsyra, hvarest hvar och en af de ingående syrorna bibehålla sin mättningscapacitet, eller om den icke är ett med någon syrsättningsgrad af kolet koppladt kolväte. Erinra vi oss likväl huru mycket ännu återstår att undersöka, innan vi kunna om äfven mera tillgängliga syror, såsom t. ex. vinsyra och citronsyra, yttra oss om hvilka constituerande elementer uti dem ingå, eller innan vi kunna — i likhet med hvad som synes följa af Kolbes vackra undersökningar om ättiksyran och valerianasyran, att de nemligen äro oxalsyra, som är kopplad med ett kolväte - ens framlägga några sannolikare åsigtsformer, hvarunder deras metamorfoser låta subsumera sig, så torde vi inse, att hvarje spekulation i närvarande stund om terpentinsyrans inre natur vore alltför tidig eller rättare alltför omotiverad, och detta, emedan några data icke finnas för handen för att med fakta bevisa de hypotheser, som möjligen kunde framkastas. Af detta, om ock endast af detta, skäl anse vi terpentinsyran åtminstone tillsvidare böra få gå och gälla för enbasisk, likasom hvarje annan syra, hvars förhållanden icke ovilkorligen tvinga oss att antaga dess mångbacicitet. Ligger ett

fel härutinnan, som väl kan vara möjligt, så gör man dock sannolikt rättare emot framtida undersökningar, om man, vid första uppfattningen af ett ämnes kemiska natur, utgår till en början ifrån den enklare och icke ifrån den mera invecklade åsigten, hvilken sednare alltid tillkännagifver sig innehafva ett kunskapsmått, hvilket man, ej utan skäl, begär att få se utveckladt uti dess helhet.

2) Sedan terpentinsyran, såsom den svårlöstare afsatt sig af de syror, hvilka utkristalliserade ur den gula lösning, som fanns för handen, efter utfällning med vatten och vidare concentrering af den förut med salpetersyra behandlade terpentinolje-vätskan, mättades den återstående lösningen med kolsyrad baryt, hvarvid en stor mängd af en hvit fällning uppkom utsi groft kristalliniskt utseende. Den utgjordes af oxalsyrad baryt

Den vid oxalsyrade baryt-fällningens upptagande på filtrum genomgående vätskan gaf, vid concentrering, inga kristaller. Vid tillsats af svafvelsyra utfälldes svafvelsyrad baryt. Lösningen efter svafvelsyrade barytens affiltrering, gaf vid concentrering en portion 'terpentinsyra; men efter terpentinsyrass upptagning förefanns icke något annat i lösningen.

Straxt under B) är omnämndt, att när de i denna afdelning befintliga syrorna utkristalliserades ur moderluten, erhölls äfven en ymnig anskjutning i blad. Dessa bladiga kristaller undersöktes - till följe af inträffade omständigheter - icke för sig, men utgöras sannolikt af samma bladkristaller som RABOURDIN beskrifvit under namn af fyrfaldt oxalsyrad ammoniumoxid. Calllot omnämner dem icke. Emellertid säger CAILLOT, att efter den behandling, som här blifvit vidtagen såväl terebenzsyra och terephtalsyra, som oxalsyra och terpentinsyra afsätta sig. Af terebenzsyran, eller någon syra med dess karakterer hafva vi likväl icke förmärkt något spår. Deremot afsatte sig ur moderluten jemte syrorna, en liten quantitet hvitt pulver, som icke sedan kunde lösas af vatten. vidt de med detta hvita pulver anställda försöken gifvit oss någon upplysning, har det tyckts vara samma kropp, som blifvit beskrifven under afdelningen II. A hvarom åter i det föregående är visadt, att någon kropp med terephtalsyrans karakterer icke förefinnes.

I

έ;\*

٠-:

à.

1

ū

۲.

į,

خ

تر.

i:

į

۲.

4

Ľ

۴,

- b) Den gula lösning, som återstod efter syrornas (terpentinsyrans och oxalsyrans) utkristallisation afdunstades till måttlig concentrering och neutraliserades i värme med kolsyrad baryt. Härvid afskilde sig efterhand en tung fällning, under det att lösningens färg blef allt mörkare samt öfvergick ifrån ljust rödgul till nära nog svartbrun.
- a) Den upptagna fällningen är svagt gulaktig, till följe af vidhängande moderlut, hvarifrån den, äfven genom tvättning medelst varmt vatten icke kan fullt befrias. Syran uti det fällda barytsaltet befanns vid undersökning utgöras af oxalsyra; men äfven i denna afdelning kunde icke de syror, terebenzsyra och terephtalsyra upptäckas, hvarom dock Calllot talar.
- β) Den genomgångna lösningen, efter sista oxalsyrade barytens affiltrering, lemnades till hvila och afsvalning, hvarvid den fyllde sig med en lätt fällning, som långsamt sjönk till botten \*). Vid ytterligare concentrering erhölls betydligt mera af denna fällning, men någon egentlig kristallisation kunde icke fås, äfven om man afdunstade till sirupsconsistens och öfverlemnade den då med ett skinn på ytan betäckta lösningen i flera dygn åt sig sjelf \*\*). Den behandlades då med litet vatten i värme, hvarefter, vid afsvalning, den ofvannämnda fällningen åter erhölls, hvilken således tyckes erfordra en viss concentrationsgrad, hvarken för stark eller för svag, för att bilda sig. Några försök hafva icke blifvit anställda huruvida bildningen af denna fällning är förorsakad af någon omvandling, som egt rum till följe af luftens inflytelse.

<sup>\*)</sup> Denna lösning fälles af alkohol, såsom en gul kristallinisk massa blandad med mörka hartzlika klumpar. Men för att ej afvika ifrån CALLLOT för mycket begagnades ej denna method för att afskilja någon del deraf.

<sup>\*\*)</sup> När man till denna massa tillsatte kallt vatten, blef den ogenomskinlig och likasom fälld, först grön, så gul och slutligen bildades en ljust rödaktig fällning innan alltsammans öfvergick till den vanliga mörka lösningen.

- aa) Den erhållna fällningen är ett barytsalt. Under mikroskopet visade den sig utgöras af små runda korn. tvättades med kallt vatten ifrån moderlut, men till följe af dess löslighet kunde härvid ingen bestämd gräns iakttagas. Behandlas den med varmt vatten, så löser sig större delen med gul färg, qvarlemnande en lätt svartbrun fällning, som dock vid fortsatt behandling också löses och färgar vattnet smutsigt gulbrunt. Samma förhållande eger rum vid ämnets tvättning med kallt vatten, och när tvättvattnet concentreras erhölles fällningen åter vid afsvalning. Den svartbruna fällningen erbålles i blott ringa mängd och har ej vidare blifvit undersökt. Af anledning, som nedanföre skall nämnas, utfälldes den först af ett litet prof utdragna gula lösningen med svafvelsyra och den fra syran bragtes i en varm lösning af ättiksyrad blyoxid. afsvalning afsatte sig en gul fällning, som under mikroskopet, vid starkare förstoring visade sig bestå af helt små kristaller, hvilka till en del voro ganska tydligt nålformiga.
- ββ) Den genomgångna lösningen utfälldes med svafvelsyra: sedan den svafvelsyrade baryten blifvit frånskild concentrerades lösningen ånyo och hälldes ännu varm till en kokande lösning af ättiksyrad blyoxid, hvarpå blandningen genast i värme affiltrerades ifrån den svafvelsyrade blyoxid, som dervid bildats. Efter ett dygns hvila hade kristallgrupper i mängd afsatt sig-
- 1. Detta blysalt hade en ljust rödaktig färg, i tunnare lager skiftande i grönt. Det bestod af små grupper af redan för ögat urskiljbara runda eller päronformiga conglomerationer, ty kristaller kan man väl om dem ej säga, då de icke, äfven vid den största förstoring mikroskopet kunde åstadkomma, företedde någon plan yta. För öfrigt voro de hårda samt genomskinliga, och deras sätt att afsätta sig liknade fullkomligt en vanlig kristallisation. De smälta lätt, då man försöker att uti värme torka dem, lösas sedan mycket trögt i äfven kokande vatten samt afsätta sig derur, vid afsvalning, på enahanda sätt, som förut. Genom att inleda vätesvafla uti vatten, hvaruti blysaltet blifvit utrördt, gjordes ett försök att fri-

göra det med blyoxiden förenade organiska ämnet; men detta misslyckades, emedan den friblefna syran tycktes sönderdelas af vätesvafla. Under blyets fortgående afskiljande såsom svafvelbly, antog nemligen lösningen en för den fria syran främmande dunkelt mörkgul färg. Behandlingen med vätesvalla egde rum uti täppta och för atmosferiska luftens inflytelse skyddade flockor. Vid affiltrering af svafvelblyet, sonderdelades lösningen så hastigt i luften, att den rann grumlig och svartbrun genom filtrum. Lemnad åt sig sjelf fortgick sonderdelningen så, att alltsammans slutligen blef en svart tjock massa. Då såväl svafvelblyafdelningen, som lösningen efter dess affiltrering gingo förlorade, kunde några utvidgade försök icke dermed Likväl visade några reaktionsprof på lösningen och det derur vid luftens inverkan fällda, att det höll svafvel, fräste med kolsyrade alkalier, löstes med gul färg af salpetersyra samt löstes af vatten med lemning af en lätt svart fällning.

Den mindre betydliga, ur kokhett vatten omkristalliserade delen af blysaltet fälldes med svafvelsyra och neutraliserades med kolsyrad baryt. Oaktadt barytlösningen förvarades i en väl sluten flaska har dock en svartaktig fällning deruti bildat sig.

Man skulle nu kunna göra sig den frågan: huruvida den här iakttagna syran är enahanda med Callots terechrysinsyra. Det sätt, på hvilket dess barytsalt afsätter sig är alltför eget för att Callot skulle kunnat undgå att anmärka det; åtminstone hade han icke derpå kunnat använda benämningen »små mikroskopiska kristaller.» Dessutom omnämner Callot icke den utfällning, som frivilligt försiggår uti den med kolsyrad baryt neutraliserade och derpå filtrerade moderluten, utan har han genast utfällt denna med svafvelsyra och tillsatt ättiksyrad blyoxid.

I den förmodan, att den under II. B. b. β. αα) omnämnda fällning kunde vara terechrysinsyrad baryt, som till följe af någon omständighet (t. ex. starkare concentrering eller något dylikt) för Calllot icke egt rum, afsatt sig, bereddes af en

liten del utaf denna fällning den deruti befintliga syrans blysalt. Såsom på nämnde ställe är anfördt, afsatte sig blysaltet
i små mikroskopiska kristaller. Detta kan vara ett faktum att
omnämna, ehuruväl det för sig ingenting säger. För öfrigt fortsattes icke undersökningen af detta ämne likasom icke heller af

den moderlut, hvilken fanns för handen efter blysaltets omkristallisering, och hvilken sednare, efter afdunstning, utgör en tjock, seg massa samt synes vara den till qvantitet hufvudsakliga produkt, som fås igenom salpetersyras inverkan på terpentinolja».

2. Några bidrag till Sveriges mineral-gesgrafi. — Herr Mag. C. W. Blonstrand, som i December månad förlidne år, under en resa mellan Lund och Wexiö iakttagit några förut ej anmärkta mineralogiska förhållanden för vårt land, hade uti en skrifvelse till Herr L. Svanskag derom meddelat följande, hvilket af den sistnämnde föredrogs:

»Den rådande bergarten omkring Wexiö är en mer och mindre finkornig, grå och röd granit. Ett märkligt undantag från detta allmänna förhållande bildar den straxt utom staden (vid cellfängelset) vidtagande och sedan från S. till N. fortlöpande höjdsträckningen, hvaraf det s. k. Solberget utgör högsta delen. Den består vanligen uteslutande af en mörk hornblende-sten, hvari fältspat och qvarts förekomma endast såsom högst underordnade blandningsdelar, förnämligast på öfvergången från graniten. I denna bergart, stundom (såsom vid »ättestupan») nästan fullkomligt tät och likformig, stundom med hornblendet mera grofkristalliniskt utveckladt, påträffades följande mineralier:

I en smärre granitisk, högst fältspatrik utsöndring (straxt norr om Hofsberg, der en hall undansprängts för anläggande af väg) förekom orthit, dels derb i smärre insprängda partier, dels i temligen stora, som det syntes, rätt väl utbildade kristaller, ehuru ingen oskadad kunde erhållas. Ett brottstycke

af en sådan (ursprungligen af omkring 14 tums längd, 4 tums bredd, och nästan lika tjocklek) visar, att kristallens habitus varit flersidigt prismatisk, hvarjemte af inåtgående vinklar antydes en tvillings-bildning. (Den ende mätbara vinkeln = 120°). Eg. v. 3,77.

Analysen gaf för 100 delar:

19

Ėź

Fr 1 20

3.

. .

M.

22

10

2

1.

1.2

:

.

Ā

Si = 33.25. Al = 14.74Ĉe = 14,51.  $\ddot{F}e = 14,30.$  $\dot{\mathbf{Y}} = 0.69.$  $\dot{C}_{a} = 12,04.$  $\dot{M}g = 0.74.$  $\dot{K} = 0,29.$  $\dot{N}a = 0.14.$  $\dot{M}_{\rm n} = 1.08.$ 100.00.

Vatten och förlust = 8,22.

Jemte orthiten förekom äsven pistacit och som det tycktes, liksom bildande en matrix för densamma, i det pistacitstrålarne merendels utgingo divergerande från ett centrum af orthit, ett förhållande som i någon mån erinrar om det ef Nordenskjöld anmärkta för orthiten från Helsingfors, och hvarigenom ett visst sammanhang mellan dessa mineralier synes angifvas. Är Scherrers formel för orthiten riktig, skulle den ju också rent af ej vara annat än en cerhaltig form af epidot.

På ett ställe mellan Kingsberg och Solberget, der hornblendet uppträder temligen grof-kristalliniskt, förefanns i ringa mängd ett egendomligt, blekgrönt mineral, som jag, att döma af utseendet äfvensom af dess hufvudsakliga förhållanden för blåsroret, till en början antog för att vara prehnit, men som vid sednare anställd analytisk pröfning, befanns utgöra ett, så vidt mig är bekant, nytt mineralspecies. Det förekommer dels såsom sprickfyllnad, dels direkt inbäddadt i hornblende-massan, i kristalliniskt derba, stråliga aggregater, med stänglig afsöndring. I tvärbrottet ofullkomligt mussligt, glasglänsande. För blåsröret smälter temligen lätt, under stark pösning, till glånsande hvit, blåsfri emalj; i kolf ger vatten, men i ytters ringa mängd; löses af borax och phosphorsalt med svag jernreaktion, af det sednare under lemning af kiselskelett; med soda ger föga märkbar reaktion på mangan. Eg. vigt = 2,52 Hårdhet omkr. 7.

Af chlorvätesyra angripes det obetydligt, såväl före som efter glödgning. Analysen verkställdes således dels genom dekomponering med kolsyradt kalinatron (N:o 1—3), dels med fluorvätesyra i Brunnerska apparaten. För alkali-bestämningen utfälldes talk och svafvelsyra med baryt:

| •                      |     | 1.      |            | ٠   | 2.   |     |    | 3   | 3.         |     |             | 4.                                               |           |          | 5.    |
|------------------------|-----|---------|------------|-----|------|-----|----|-----|------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| Si                     | =   | 56,06 . |            | 5   | 5,86 |     |    | 56  | ,08        |     | _           | <del>.                                    </del> |           |          |       |
|                        |     | 22,45 . |            |     |      |     |    |     |            |     |             | 2,58                                             | •         | •        | 21,71 |
| _                      |     | 7,60    |            |     | -    |     |    |     |            |     |             |                                                  |           |          |       |
| Ňа                     | =   |         |            | _   |      |     |    |     |            |     |             | 9,85                                             |           |          | 10,36 |
| Ķ                      | =   |         |            | _   |      | ٠.  |    |     |            |     |             |                                                  |           |          | 0,48  |
| Мg                     | =   | 0,30    |            | _   |      | ٠.  |    |     |            |     |             | 0,48                                             |           |          | 0,33. |
| Fe                     | =   | 0,90    |            | _   |      | ٠.  |    | _   |            |     |             | 0,99                                             |           | •        | 4,13  |
|                        |     | 0,18    |            |     |      |     |    |     |            |     |             |                                                  |           | •        |       |
| Glödgnings-<br>förlust |     | 1,02    |            |     |      |     |    | 4   | ,29        |     | . <b>-</b>  |                                                  | ٠.        |          |       |
| Mediu                  | m b | äraf:   |            |     |      |     |    |     |            |     |             |                                                  |           |          |       |
| <b>S</b> i             | =   | 56,00   | inc        | ıeh | ålle | r s | yr | е : | <b>=</b> 9 | 9,0 | 16.         |                                                  |           |          |       |
| Al                     | =   | 22,45   |            |     |      |     |    | . : | = 1        | 0,4 | 19.         |                                                  |           |          |       |
| Ċa                     | =   | 7,79    |            |     |      |     |    |     | =          | 2,: | 21 \        | i                                                |           |          |       |
| Ńа                     | =   | 10,07   |            |     |      |     |    |     | =          | 2,  | 58          |                                                  |           |          |       |
| Ķ                      | =   | 0,46    |            |     |      |     |    |     | =          | 0,0 | ) BC        | = :                                              | 5 04      | <b>a</b> |       |
|                        |     | 0,36    |            |     |      |     |    |     | =          | 0,1 | 14 (        | ,                                                | بهرو<br>ا | Э.       |       |
| Fе                     | =   | 1,01    |            |     |      | •   |    |     | =          | 0,2 | 22          |                                                  |           |          |       |
| М́п                    | =   | 0,18    | <i>,</i> • |     |      |     |    |     | =          | 0,0 | )5 <i> </i> |                                                  |           |          |       |
| Glödgnings-<br>förlust | =   | 1,04.   | _          |     |      |     |    |     |            |     |             |                                                  |           |          |       |
|                        | •   | 99,36.  |            |     |      |     |    |     |            |     |             |                                                  |           |          |       |

Syrequantiteterne förhålla sig således:

Si 🛱 R

ı,

= 29,08 : 40,49 : 5,28 = 5,81 : 2,09 : 4,05 .eller temligen nära = 6 : 2 : 1.

Är åter denna ration riktig leder den ovilkorligen (6:2:4=18:6:3) till formeln:

$$3(Ca, Na)Si + Al^2Si^2$$
.

Den ringa och för öfrigt nog mycket varierande glödgningsförlusten har jag ej ansett gifva skäl för antagande af en
konstant vattenhalt. Jernet har jag förutsatt såsom närvarande i form af oxidul, då med tillökning af baserna R den
supponerade formeln göres mindre passande, utan att dock tillfälle till någon bättre derigenom erbjudes.

Ehuru enkel denna sammansättning än synes vara, till-kommer den ej, såvidt jag kunnat utröna, något förut kändt mineral. Såsom ett nytt species, åtminstone så länge dess identitet med något annat ej är bevisad, måste således det ifrågavarande mineralet erhålla ett namn, och har jag i följd af dess stora öfverensstämmelse i yttre egenskaper med prehniten, ansett mig dertill kunna föreslå det af πρενιτης och είσος härledda Prehnitoid.

Vid norra sluttningen af af Linderöds-åsen, straxt nedanför den för resande mellan Lund och Christianstad välbekanta
Ularpa-liden, ej långt från torpet »Ulatutan», anträffades såväl
i lösa stenar som i fast häll, ett fältspat-artadt mineral, som
till en början väckte min uppmärksamhet genom sin egna glans
och från den vanliga fältspaten afvikande violetta färgnyans,
men vid noggrannare undersökning af lokalen äfven påträffades
kristalliseradt, ehuru äfvenledes uti från orthoklasen väl skiljda
former. Jag förblef i min ovisshet om mineralets rätta art,
tills det genom analysen ovilkorligen bestämdes såsom Labrador, hvilket knappt fallit mig in att antaga, då denna uppgifves ytterst sällan förekomma i fullständigt utbildade kristaller,
och i Sverige till och med ej en gång »utsöndrad i större kri-

stalliniska partier» (Endm. Min. sid. 331). Den nya fyndorten saknar således ej intresse, då den erbjuder mineralet, såväl derbt i större och mindre partier, som i tydliga kristaller.

Bergarten, hvari labradorn här förekommer och som åtminstone i N. och S. synes ha en ganska ringa utsträckning, då å ena sidan gneissen snart vidtager, å den andra en mörkt violett, nästan tät hornblende-sten (?), tycks hufvudsakligen just af labradorn konstitueras, utgörande än en granit-lik, homogen blandning af densamma, med fina glimmerfjell och qvarts i små korn, än med labrador-kristallerna mera porphyrartadt utsöndrade, större och tydligare utbildade, atundom, fast mera sällan, nästan ensamt bestående af labrador i grofkristalliniska derba massor, sådan den på de bekantare utländska fyndorterna vanligen förekommer. De vackraste kristallerne finnas der en lös glimmer utgör grundmassan, vanligen af 1—1 tums längd. Dock påträffades vida större, ehuru ej med alla ytorna utbildade, af ända till 2—3 tums längd och 4—11 tums bredd.

Eg. v. = 2,68. Förhållande för blåsröret såsom för labradorn uppgifves. Angripes högst ofullständigt af chlorvätesyra. Färg, violett till grå, på vittrade ställen hvitgul eller blekt tegelröd; i brottet fettglänsande, aldrig iriserande.

Analys: 1. 2. 3.  $\ddot{S}i = 54,00 \dots 53,65 \dots$  $Al = 27,24 \dots 26,54 \dots 27,10.$  $\dot{C}a = 11,14 \dots 11,27.$  $\dot{M}g = --- \dots 0.20.$ K = --- . . . . . . . . . . 1,34. Na = --- . . . . 5,00. Mn = Spår. . . . . ----Medium ·  $\ddot{Si} = 53,82$  innehåller syre = 27,94.  $\ddot{A}i = 26,96 \dots = 12,60$ Fe = 1.43 . . . . . . . = 0.43 Transport 82,21.

Transport 82,21.

Syrerationer:

Si R R

27,94: 13,03: 4,77 eller i det närmaste = 6: 3: 1 hvaraf (Ca,Na)Si + AlSi.

Kristallerna, tillhörande triklinoedriska systemet, äro alltid prismatiska; sällan genom ett planpars förherrskande med tafvelformig habitus. Den rådande formen (grundformen?) är det rhomboidiska prisma, som uppkommit genom förening af basiska med makro- och brachy-diagonala planparen. Åtminstone är denna form den företrädesvis uppträdande i alla de kristaller, jag anträffat, och detta antingen, såsom vanligast är händelsen, ensam (fig. 4) eller med isynnerhet de trubbigare prisma-hörnen mer eller mindre afstympade af pyramidal-ytor (fig. 2, 3), den enda, jemte det rena prismat, förekommande kombinationen i alla de exemplar, jag haft tillfälle att iakttaga.





Fig. 2.



Fig. 3.

Ytorna luta mot hvarandra:

OP 
$$-\infty P = 86^{\circ} 30' (93^{\circ} 30')$$
.  
OP  $-\infty P = 81^{\circ} 30' (98^{\circ} 30')$ .  
 $\infty P = -\infty P = 88^{\circ} (92^{\circ})$ .  
P  $-P = 122^{\circ}$ .

En noggrann mätning af vinklarne är svårigheter underkastad, emedan kristallernas yta alltid är skroflig och ojemn af fast vidhäftande glimmer-partiklar. De uppgifna talen kunna således ej göra anspråk på absolut tillförlitlighet. Mineralet har, såsom i handböckerna uppgifves, två genomgångar, parallela med basiska och brachy-diagonala planparen. På den tydligaste af dessa visar sig visserligen en tvillingsstreckning, men ganska svag, med glesa, nästan endast i en viss ställning af genomgångsytan skönjbara streck».

## 3. Utvecklingen of Pipunculus fuscipes '). — Herr Bohrman anförde följande:

»Insekternas metamorfoser utgöra, enligt hvad kändt ar, ibland de vigtigaste momenterna af deras lif. Det är nemligen härunder de, så väl genom en mängd intressanta och märkvärdiga företeelser i sin hushållning, som genom den stora och betydliga skada de understundom förorsaka på vegetationen, förtjena all uppmärksamhet.

Sedan man en längre tid, vid uppgörande af systemerna öfver dessa små varelser, uteslütande fästat afseende vid de fullt utbildade djuren, hafva flera entomologer i sednare tider sökt, att med förbigående häraf, hufvudsakligen bygga sina uppställningar på insekternas larv-tillstånd. Ehuru en sådan åtgärd icke kan gillas, torde det likväl icke böra förnekas, att om behörigt afseende fästes på sjelfva djurens former och lefnadsförhållanden, de första stadierna ofta gifva säkerhet åt systematiken samt lemna mången ledning för dessa föremåls naturenliga uppställning. Såsom stöd för hvad här i korthet blifvit antydt och såsom bidrag till utredande af ett insektslägtes metamorfos, hvars första lefnadsförhållanden hittills varit obekanta, torde nedanstående observationer förtjena anföras.

Under en för några år sedan företagen resa till Östergöthland, hvarunder några insekter insamlades på kanalbankarna
i närheten af Berg, anmärktes ett och annat exemplar af Aphrophora spumaria, hvars abdomen var ovanligt uppsvälld. Som
dessa individer voro honor, förmodade jag till en början, att
deraa

<sup>&#</sup>x27;) Härtill tab. V.

deras bak-kropp var uppfylld med ägg. Då jag var färdig att återgå till ångbåten, föll det mig in, att på ett individ frånlossa abdomen, som befanns innehålla en temligen stor Dipter-larv. För denna gång ej i tillfälle att kunna fortsätta mina iakttagelser, eller att bringa den erhållna larven till utveckling, föresatte jag mig att så fort som möjligt söka utreda hvilket djur det var, som tillbringade sina första stadier på detta sätt. Återkommen till Stockholm undersökte jag samma höst alla de individer af förenämnde insekt-art, som kunde påträffas, utan att det lyckades återfinna den lille parasitiskt lefvande larven; ett förhållande, som antingen härrörde deraf, att denne redan lemnat sitt gömställe, eller att den Dipter-art, som sålunda undergår sin metamorfos, i hufvudstadens granskap torde vara sällsynt. Mina forskningar, som fortsattes under följande sommar på den nämnda Aphrophoran misslyckades helt och hållet, hvaremot jag hos en annan Homopter-art, Thamnotettix (Cicadula) virescens FALL., hvilken mot hösten i otrolig mängd finnes på afslagna ängar och åkerfält, påträffade en annan parasitlarv, som, ehuru af mindre kroppsstorlek, fullkomligt liknade den hos Aphrophoran anmärkta. Hos en mängd honor af Cicadulan, som erhöllos i håfven, befanns, ehuru de voro ytterst lifliga i sina rörelser, att bak-kroppen var ovanligt uppsvälld och att den lätt lossnade från sitt fäste vid thorax. Vid närmare betraktande visade sig hos dessa individer hela bukkaviteten fylld af en liten hvitaktig larv, som utkommen genom hopkrympning och utsträckning af kroppen sakta rörde sig framåt. Oförklarligt skulle det synas huru den lilla Cicadulan, trots parasiten, som enligt hvad förut nämndt är fyller bukens hela hålighet, kan lèfva och muntert kringflyga, om det icke vore lagt i dagen, att parasit-larverna hemta sin föda af den inom kroppen befintliga saften, utan att skada inelfvorna eller de kroppsdelar genom hvilka det angripna djuret erhåller näring och styrka. Då parasit-larven, öfver hvilken beskrifning längre ned skall meddelas, blifvit fullväxt, frånlossar han

genom den rörelse han verkställer med kroppen, på ena sidan den tunna hinna hvarmed abdomen är fästad vid thorax, faller på jorden, nedborrar sig deruti i till 4 tum, samt förvandlar sig till en liten brun pupa, hvilken öfvervintrar, och först följande år, från medlet af Juni månad till midsommar, framkommer derutur en Dipter-art, Pipunculus fuscipes, som fullständigt finnes beskrifven i Zerrensteden Diptera Scandinaviæ, Tom. III, p. 953, 5.

Det återstår att i korthet söka antyda det sätt, hvarpå flugarten går till väga vid läggandet af sina ägg i den lilla Cicadedun och de resultater, som för systematiken kunna hemtas af de anförda metamorfos-förhållandena. I det förra hänseendet komma förut gjorda iakttagelser till hjelp, eller att intet organ finnes ega en ovanlig bildning, utan att ett visst ändamål dermed är afsedt. Betraktas nu sista bak-kropps-segmentet hos honan af flug-arten, finner man, att detta är trubbigt och försedt med en hvass, inböjd tagg, utgörande äggläggnings-röret. Det synes således mer än sannolikt, att honan genom den lilla taggens införande i Cicadulans bak-kropps-ända, lägger sitt ögg och bereder lämpligt rum åt sin afföda. I det sednare hänseendet vinna deras åsigter stöd, hvilka uppställt Pipunculini i närheten af Conopsariæ, hvilkas larver, åtminstone af vissa arter, enligt hvad jag förr haft tillfälle anföra, lefva parasitiskt i arter af Orthoptera.

Den beskrifning och de figurer, som härjemte meddelas öfver larven och pupan till *Pipunculus fuscipes* hafva blifvit gjorda och mig benäget meddelade af Professor C. J. Sundryall

Larva (fig. 1, 2) elliptica, crassa, leviter depressa, utrinque æque attenuata, glabra, luteo-albida, subopaca, scutulo supraanali piceo, sursum bidentato. Longitudo 3 millim.; latitudo corporis medii paullo minor quam longitudo dimidia. — Caput (fig. 3, a) minimum, parum prominens, subretractile; latitudine vix 1 medii corporis; antennulis 2 verracæformibus; partibus cibariis minutissimis, occultis. — Segments corporis 11, longitudine subæqualia, parte laterali (pleura) crassa vix prominula, sulcis levibus fere 4-partita. Pars dorsalis, lineis transversis, profunde impressis in plicas tres, æquales, divisa. Pars ventralis eodem modo tripartita: plica media taberculis 6, perum elevatis, crassin, con-

tiguis, insignis (fig. 4). Segmentum primum parte antica (collari) paulie magis distincta, in speciem segmenti parvuli, proprii (fig. 3, b). Segmentum ultimum (fig. 5) postice valde angustatum, superne paullo declivius, quam subtus; parte postrema, in formam verrucæ analis semi-ovatæ, profundius distincta. Anus simplex, nec tuberculis cinctus, in apice verrucæ analis. Scutum supraanale (fig. 5, 6) piceum, corneum, parvum: latit. \$\frac{1}{4}\$ segmenti ultimi, vel \$\frac{1}{3}\$ corporis medii; transversim oblongum concavo-impressum; in medio margine antico denticulis 2 approximatis, cuti innatis (parallelis vel paullum divergentibus) instructum; margine postico fere in angulum obtusissimum producto. — Spiracula postica in lateribus scuti supraanalis, rotunda, majora; sp. antica supra latera segmenti primi sita, minima, verrucæformia, nigra, cornea. Aperturæ aëreæ minimæ, oculo, etiam lente vitreo armato indistinctæ.

Pupa (fig. 7, 8) paulo minor quam larva et cute ejus indusiata: ovalis, terce, utrinque sub-obtusa; lineis, ia cute larvæ impressis, plus minusve evidentibus, relictis; picea, lævis et subnitida; spiraculis anticis, fortius quam in larva prominulis, in segmento antico, magis quam in larva extenso, sitis. Scutum supraanale postice quoque apparet.

Tsb. V, fig. 1, larven i naturlig storlek. Fig. 2, densamma v. p. 12 ggr förstorad. Fig. 3, dess framända ännu något mer förstorad: a bufvudet, b främre delen af första kropps-segmentet, c hufvuddelen af första segmentet med främre respirations-hålen. Fig. 4, ett par af kropps-segmenterna från buksidan. Fig. 5, sista segmentets ryggsida med respirations-skölden och anal-vårtan. Fig. 6, respirations-skölden serskilt v. p. 50 ggr förstorad. Fig. 7, pupan i nat. storlek. Fig. 8, densamma v. p. 12 ggr förstorada.

4. Fornforskning i Schweitz. — Herr A. Razzus meddelade följande utdrag ur ett bref från Herr Taovon, dat. Bel-Air d. 45 September:

»Une série de déconvertes archéologiques, faites tout récemment en Suisse, viennent jeter un jour inattendu sur la manière de construire, propre à quelques populations de l'ancienne Europe, et qui s'est conservée jusqu'à nos jours chez les Papous, dont les habitations reposent sur des pilotis, au dessus de la surface des eaux et à une certaine distance des rives.

Depuis longtemps, on déconvrait çà et là dans quelquesuns des lacs de la Suisse des armes en bronze, et des poteries antiques qu'on croyait provenir de naufrages. Mais, sur la fin de l'hiver dernier, une découverte fortuite a tout à fait changé



cette manière de voir. A la suite de la baisse extraordinaire des eaux, comme on était occupé à Meilen sur les bords du lac de Zürich, à gagner des terrasses sur la rive, on découvrit sous le limon de nombreux restes de pilotis, auprès desquels se trouvaient un grand nombre d'instruments en pierre et en os, de fragments de poterie, d'ossements d'animaux et de charbons avec d'anciens foyers, consistant en dalles brutes calcinées par le feu. En même temps M:r Müller de Nidau observat sur les bords du lac de Bienne, et sous quelques pieds d'eau, des pilotis dont une partie sortait de la vase et auprès desquels il a aussi péché de nombreux objets, mais de l'age du bronze, tels que: épée, poignard, celts, couteaux, ciseaux, faucilles, anneaux, épingles, vases en poterie grossière et ustensiles divers. De mon côté j'ai exploré, avec mon ami M:r DE MORLOT, le lac de Léman et le lac de Neufchâtel, sur lesquels son une vingtaine de localités où existent les mêmes pilotis, plantés parallèlement à la rive, à quelques centaines de pieds de celle-ci, et recouverts de 8 à 15 pieds d'eau. Les vents et les pluies ne m'ont pas permis d'explorer tous les points jusqu'à présent, mais j'ai déjà recueilli dans quelques unes de ces localités de nombreux fragments de poterie grossière, quelques vases intacts ou à peu près, dont les dimensions varient de ? pouces à 2 pieds et plus de diamètre, des espèces de disques en argile qui paraissent avoir été des supports pour les petits vases, dont la plupart sont terminés en pointe dans la partie inférieure, des marteaux en pierre et des pierres à broyer, des celts, des bracelets, des charbons, des ossements d'animaux, des morceaux de chêne taillés par la main de l'homme etc. Si l'on rapproche tous ces faits, on ne peut douter que nous n'avos là les restes d'habitations lacustres dont l'origine se perd dans les ages anté-historiques, et dont la déstruction qui parait avoir eu lieu par le seu, ne peut être postérieure, vu le genre d'objets découverts, à l'émigration des Helvétiens du temps de Jules César. — On peut cependant se demander si ces constructions n'étaient pas autrefois sur les rives et s'il n'y a pas

eu un exhaussement du niveau des lacs. Dans ce cas, les objets accumulés entre les pieux des pilotis auraient éte nécessairement roulés par les vagues, ce qui n'a jamais eu lieu, ce dont on peut se convaincre par la conservation des objets découverts. On trouve, au milieu de cailloux, de petits vases d'argile intacts; aucune pièce n'est arrondie, la cassure des fragments de poterie est toujours parfaitement anguleuse. Par l'inspection des lieux on acquiert la certitude que ces objets sont restés en place, d'où il résulte que les habitations étaient construites au dessus de la surface des eaux à une certaine distance du rivage, et que les plus grandes tempêtes n'exitent sur nos lacs qu'une agitation très superficielle qui n'atteint pas même 8 pieds de profondeur. Il est en outre à remarquer combien en dehors des dépôts d'alluvions torrentiels, les fonds des lacs restent immuables, puisq'on voit encore à la surface de la vase de petits objets qui n'ont point été enfouis sous le limon, après plus de 2,000 ans écoulés.

De même que les Papous, ces anciennes populations construisaient donc leurs demeures au dessus de la surface des eaux, et à une certaine distance des rives. Là ils employaient aussi, comme sur terre ferme, les claies de branchages tressés, garnies avec de l'argile. M:r Müller a retrouvé des morceaux de cette argile cuite par l'incendie et sur lesquels on voit l'empreinte en creux des branchages. Des canots étaient amarrés au pied de ces habitations. Il en existe encore un dans le lac de Bienne. Beaucoup de personnes se souviennent d'en avoir vu un pareil au milieu des pilotis de Morges, sur les bords du Léman; il consistait en un tronc de chêne taillé en auge et pointu à ses extrémités. Après avoir été sorti de l'eau par des pécheurs, il n'a pas tardé à être détruit pas incurie. Le nombre des charbons et des bois carbonnés ne laissent guère de doute que ces constructions n'aient été détruites par le seu.

M:r le D:r Ferd. Keller vient de publier les recherches faites sur les lacs de Zürich et de Bienne. De mon côté je poursuis mes explorations et j'ai l'intention de faire quelques

tranchées sur les débris accumulés assurément pendant bien des siècles. Montor et moi nous nous sommes déjà promenés au milieu des pilotis et dans ces fondations des antiques cités lacustres, avec une dixaine de pieds d'eau sur la tête. Notre appareil consiste en un simple casque de fer blanc, muni d'une glace devant la figure et fixé sur les épaules, mais sans être adhérent au corps. Au moyen d'un long tube en gutta perca dont l'une des extremités est fixée au dessus du casque et l'autre à une pompe recoulante placée sur bateau, le plongeur reçoit toujours de l'air pur dont l'excédant s'échappe en grandes bulles à travers l'eau par dessous le menton. Des soupapes de sûreté empéchent l'air de remonter dans le tube. lest consiste en deux poches remplies de plomb du poids de plus de 50 %, fixées par des bretelles; on peut s'en débarrasser d'un coup de main et l'on regagne la surface comme un liège. Avec cet appareil on peut se mouvoir aisément, les bras restent libres et l'on voit suffisamment clair. Sa confection nous a pris assez de temps; c'est surtout à mon ami qu'en revient l'honneur. Cependant par un temps calme et des eaux transparentes, le moyen le plus simple est de pêcher depuis un bâteau, au moyen d'une pince en fer fixée à un long manche en bois, et qui se ferme à l'aide d'une ficelle coulant dans des anneaux.

En entrant en tous ces détails mon intention, Monsieur, est d'attirer l'attention de votre Savante Académie sur ce genre de découvertes, qui ouvre un nouveau champ à la science archéologique. Jusques à présent nous ne connaissons guère des plus anciennes populations de l'Europe que leurs tombeaux et leurs monuments informes du culte. Aujourd'hui nous retrouvons des restes importants de leur habitations, et dans une condition telle que tout ce qui a pu tomber d'une demeure d'homme s'est tassé régulièrement et par couches historiques au fond des eaux, à l'abri des défrichements et en général de tout travail humain. Si j'insiste à cet égard, Monsieur, c'est que j'ai lieu de croire, vu l'analogie des objets découverts avec ceux qui

proviennent des sépultures, que ce genre de construction n'est pas propre à l'ancienne Helvétie seulement, mais à plusieurs pays de l'Europe et en particulier à la Suède, dont les beaux lacs doivent vraisemblablement conserver des antiquités de ce genre.

J'ajouterai encore que l'un des moyens les plus aimples d'être renseigné à cet égard est de s'informer auprès des pécheurs, s'ils ne convaissent pas, à peu de distance des rives, des pieux auxquels s'accrochent leurs filets et leurs hameçons. Une fois sur la voie les observations ne tardent pas à s'étendre. Il va sans dire qu'il est inutile de faire des recherches de cette nature sur les rives rocheuses où on ne pouvait planter les pilotis, pas plus que sur les points qui ont pu être recouverts par des alluvions des torrents. Les lieux occupés de préférence sont les rades où le blanc fond terreux ou sablonneux présente quelque étendue».

5. Om Furfurin. — Hr L. Svanner meddelade å egna och å Hr C. E. Bengstranns vägnar derom följande:

»Efter den organiska kemins närmare bearbetande de sednara åren och sedan benämningarne alkohol, eter, fett, amid, aldehyd m. fl. erhållit sådane generaliserade definitioner, hvorom de äldre kemister, som uti de första typerna studerade en så benämd kropps kemiska reaktions-förhållanden, svårligen kunde göra sig en föreställning, har kemisternas uppmärksamhet blifvit riktad åt alla möjliga förenings-förhållanden för att utforska, huruvida icke egna grupper finnas för handen åt äfven andra håll, hverigenom man kunde till mera omfattande klasser sammanföra sådane observerade enstaka förhållanden, hvilka yppat sig vid studium af vissa ämnen och så till sägandes slumpvis framstått.

Vigten af att uppdaga och att, särdeles uti deras början, utvidga hvarje sådan för vetenskapen nytillkommen grupp, inses af hvar och en, som vill komma till någon klarare insigt om förenings- samt reaktions-lagarne inom den organiska kemin. Ty först sedan dessa grupper blifvit närmare bestämda och sedan deras kemiska reaktionsförhållanden blifvit inom sig granskade samt inbördes jemförda, kunna stödjepunkter framläggas för antagande af de lagar man må anse vara rådande inom kemins område i afseende på elementernas olika sätt att bilda skiljaktiga föreningar. Visserligen må erkännas, att dessa grupper ingalunda ensamne äro afgörande om rätta tolkningssättet i afseende på de ingående enklare eller fjermare konstituenternas föreningsarter eller om deras sätt att befinna sig, sedan en rubbning uti ett föregående status ägt rum; men så mycket torde dock vinnas, att en utvidgad synkrets derigenom beredes samt att, genom en större bekantskap om dessa gruppers tillvaro, hinder läggas för bildandet och uppgörandet af förhastade theoretiska spekulationer samt för tillskapandet af lagar, hvilka knappt öfverlefva den dag de promulgeras. Dessutom, theoretiska åsigten till dess innersta rot må vara hvilken som helst om de sålunda uppdagade gruppernas tolkning, så skola alltid vissa reella vinster framstå för vetenskapen, derigenom nemligen att de dervid tagna stegen utan tvifvel blifva sådane, att man ej behöfver frukta tillbakahalkningar till de ståndpunkter, hvarpå man förut en gång befunnit sig. Sålunda: den theoretiska uppfattningen af en alkohol och dess motsvarande eter må, hos olika kemiska skolor, vara hvilken som helst, så är man dock öfverens derom, att de stå uti sådant inbördes förhållande till hvarandra, att de endast skiljas genom elementerna för en atom vatten. På samma sätt hafva benämninningarne amid, imid, aldehyd, amminsyra m. fl. fått vidsträckta omfång och includera i allmänhet vissa bestämda reaktionsförhållanden.

Vi sade här ni allmänhetn, ty under benämnigen amider finnas för tillfället tvänne arter af föreningar sammanförda, hvilka dock sinsemellan borde noga åtskiljas. Den vanligaste eller, rättare sagdt, den hittills talrikast kända föreningsarten, som här företer sig, är nemligen den, hvilken har sin prototyp uti

den först upptäckta amiden, oxamiden, samt karakteriseras af dess skiljaktighet ifrån det motsvarande, ifrån kristallvatten befriade, ammoniumoxidsaltet derigenom att 2 atomer vatten utgått utur det sednare, hvarefter amiden återstår. Det allmänna schemat för dessa amiders bildning är nemligen

4 at. enatomigt vattenhaltig syra + 1 at. ammoniak — 2 at. vatten — den ifrågavarande amiden.

Emellertid hafva vi uti hydrobenzamiden (= benzhydramiden, isomer med hydrobenzomamiden = benzoinamiden), furfuramiden, anishydramiden, salicylimiden (spirimid) och azobenzoylen föreningsarter, för hvilkas bildning vi veta att en helt annan schematisering ligger till grund. Dessa äro icke heller, hvarken till följe af deras bildningssätt eller på grund af deras kemiska förhållanden, att hänföra till amider, i samma bemärkelse som oxamid, lactamid m. fl. Det schema, enligt hvilket alla dessa kunna anses vara bildade är nemligen

3 at. utaf en icke surt reagerande syrehaltig kropp + 2 at. ammoniak — 6 at. vatten = den nybildade och oegentligt såkallade amiden (imiden).

T. ex.

$$3(C^{16}H^{6}O^{2}) \dotplus 2NH^{3} - 6H = C^{42}H^{16}N^{2}.$$
bittermandelolja. hydrobenzamid.
$$3(C^{16}H^{8}O^{2}) + 2NH^{3} - 6H = C^{42}H^{16}H^{2}.$$
azobenzoyl.
$$3(C^{10}H^{4}O^{4}) + 2NH^{3} - 6H = C^{20}H^{12}N^{2}O^{6}.$$
furfurol. furfuramid.
$$3(C^{16}H^{8}O^{4}) + 2NH^{3} - 6H = C^{46}H^{24}N^{2}O^{6}.$$
anisylväte. anshydramid.
$$3(C^{14}H^{6}O^{4}) + 2NH^{3} - 6H = C^{42}H^{16}N^{2}O^{6}.$$
salicylväte spirsyriighet. salicylimid.

Skilnaden emellan dessa båda amidgrupper är, såsom vi se, icke blott den, att, uti den förra, inverkar 1 at. syrehaltig kropp på 1 at. ammoniak, hvaremot, uti den sednare, 3 at. syrehaltig kropp inverkar på 2 at. ammoniak, utan äfven den, att 2 at. vatten frigöres vid bildandet af förra gruppens amider, under det att 6 at. vatten genereras vid bildandet af den andra grup-

pens. Tagor man derjemte i betraktande, att vid kaustikt kali inverkan på första gruppens amider ett kalisalt af en kad syra bildas, under samtidig utveckling af så mycket ammonisk som motsværar en ingående halt af 4 at. NH2, hvaremot e kropp af basartad natur, med bibehållande af allt qväfve, geneseras vid kalits inverkan på den sednare gruppens amider att blotta kokningen med vatten föranleder en spaltning af konstituenterna för den sednare gruppen, hvilket icke är händelser för den förra; att den sednare gruppens amider synas, sividt vi få sluta af Bentagnins försök, öfvergå till beser, di de upphettas, hvilket icke är händelsen med den förra gruppes amider, m. fl. andra omatändigheter, hvaruti de sinsemellan åtskiljas, så synes, säga vi, alla skäl fannas för handen att åtskilja dessa båda grupper samt för den sednare icke bibebålla amidbenämningen. Fruktande att framlägga någon benämningsgrund, som icke skulle kunna antagas af äfven olika skolors kemister, och å andra sidan erkännande slägtskapsförhållanda emellan dessa foreningar samt de egentliga amiderna derutinnan, att ammoniak och den primitiva syrehaltiga kroppen latt regenereras under assimilerande af vatten, ehuruväl dertill åtgår ett större atomtal af vatten, föreslå vi att med instickande si blott en bokstaf förändra amid till amlid och kalla dem amlider.

Af hittills kända amlider känna vi väl i närvarande stund endast hydrobenzamliden, furfuramliden, anishydramliden och salicylamliden, men denna grupp torde snart nog blifva utvidgad. Hvilka kroppar det tillkommer att gifva upphof åt amlider torde äfven blifva af vetenskapligt intresse att utförligare utreda. För närvarande vill det väl synas, som kunde endast de kroppar, hvilka i allmänhet hänföras till hydroföreningar eller aklehyder, vara benägna att bilda amlider, men dervid är dock till märkandes, att ingen amlid hittilla är känd af de till series C3mH3mO3 hörande aldehyder, utan endast af dem, hvilka innehålla kolet uti en högre proportion emot vätet. Skulle det i sådant fall icke låta sig förmoda, att amlidbildningen tillkomme blott andra oxiderade kolväten, men att homologa serier af dessa

en gång konstaterade länkar kunde gifva upphof åt specifikt skilda amlider? Något sådant synes följa, då man reflekterar till det med salicylvätet homologa anisylvätet, hvilka båda gifva amlider.

Emellertid torde ämnet böra betraktas ifrån äfven en annan sida. Af de hittills kända amlidbildarne, är bittermandeloljan den enda aldehydartade förening, som innehåller 2 atomer syre\*). Fråga kan nu uppstå: huruvida icke furfurolen, anisylvätet och salicylvätet, hvilka alla hålla 4 atomer syre, innehålla 2 at. af detta syre på ett olika sätt, emot de andra 2 samt huruvida det icke är blott den ena 2-syreformiga konstituenten, hvilken vore amlidbildande, under det att den andra förhölle sig såsom blott en kopplande konstituent. Ett stöd för en sådan åsigt synes man äga uti de föreningar, hvilke Callours uppmärksammat samt benämt thiofurfurol och seleniofurfurol samt representerat under formlerna C10H4S2O2 och C10H4Se2O2. Så intressant det vore att erhålla en kunskap huruvida en thiofurfuramlid orh seliniofurfuramlid existerar samt om anisyloch salicylvätena gifva motsvarande svafvel- och selenföreningar, blifver visserligen dagens vigtiga hufvudfråga om de ingående konstituenterna uti en förening derigenom icke fullt besvarad, men onekligen skulle vi genom en sådan kunskap hafva ryckt ett steg närmare inpå dessa kroppars kännedom.

Vi hafva härvid icke vidrört de dels olika sjelfständiga, dels isomera amlidföreningar, hvilka sannolikt bildas, då den

<sup>\*)</sup> Den kropp C¹⁴H³O², hvilken bland ofvanstående schemata blifvit antagen såsom gifvande upphof åt azobenzoylen, C⁴²H³N², är icke med säkerhet känd, ty ännu är det oss obekant huruvida benzil skall representeras under denna formel eller under formeln C²⁴H¹⁴O⁴. Vi veta icke heller om den hörer till aldehydernas klass eller ej. Dessutom torde böra anmärkas, att azobenzoylen ännu icke är känd på ett sådant sätt, att vi veta huruvida den hörer till amlidföreningarne eller de deraf bildade, men med amlidföreningarne lika atomiatiskt sammansatta, således isomera, basartade kropparne. Uppförandet af azobenzoylen ibland ofvanstående kroppar grundar sig derföre endast och allenast på en hypothes, hvilken afser tillvaron af C¹⁴H³O² samt dess förmåga att, under afgifvande af 6 atomer vatten, assimilera 2 at. NH².

amlidbildande kropp, som blifver underkastad inverkan af ammoniak, befinner sig uti olika tillstånd. Likasom nemligen den med bittermandeloljan isomera eller polymera benzoin bildas genom ammoniaks inverkan på blåsyrchaltig bittermandelolja samt denna benzoin sedermera förhåller sig ganska olika med bittermandeloljan emot ammoniak, derutinnan nemligen, att produkter med helt andra egenskaper produceras, hafva vi tyckt oss finna, att den ammoniak-produkt som bildas då den ursprungliga furfurolen är förorenad af inblandad metafurfurol ), icke förhåller sig lika med eljest samt att detta måste härröra af någon inblandning af en bildad metafurfuramlid — dock hafva vi för tillfället icke vidare fullföljt denna reaktion, hvarföre vi endast lösligen framkasta frågan: finnes ej en metafurfuramlid, svarande emot hydrobenzoinamliden?

Att de, medelst furfurols behandling med ammoniak, bildade dels egna, dels polymera amliderna skola sedermera genom upphettning, behandling med alkalier, etc., gifva upphof åt egna samt sinsemellan skiljaktiga basartade eller på annat sätt reagerande kroppar, är alltför sannolikt, äfvensom att de iakttagelser man redan gjort om benzolins (amarins, pikramins), lophins, benzoinams med fleres tillvaro och egenskaper för benzoeserien, skola finna deras motsvarigheter uti furfurserien. Det är emellertid icke blott af orsak att få en utvidgad kännedom om de till stor mångfald sig redan förökade organiska föreningarne, som studium af furfurserien torde för vetenskapsmännen komma att erbjuda ett intresse, utan anse vi detta intresse komma att betydligt ökas derigenom att frågan angår egenskaperna hos

<sup>&</sup>quot;) Halten af metafurfurol i furfurolen synes ökas ej blott i den mån, som luften och ljuset få tillfälle att utöfva deras inflytelse på den råprodukt, hvilken bildas vid distillation af utspädd svafvelsyra med hvetekli, utan den synes äfven stå i samband med den blåsyra, som vid denna destillation till stundom rätt betydlig mängd uppträder. De proportioner vi funnit vara fördelaktigast för beredande af furfurol hafva varit: 8 delar hvetekli, 5 delar svafvelsyra och 10 delar vatten, hvarvid vi, vid användande af 1600 gram kli och distillation i glaskärl, bekommit omkring 8 à 10 gram renad furfurin.

basartade föreningar, hvilka på artificiel väg blifvit framställda och om hvilkas konstituerande delar vi icke sväfva uti det full-komligaste mörker. Lägga vi dertill att dessa artificiela baser äro sådane, att de innehålla minst två eqvivalenter qväfve uti den formel, som representerar deras sammansättning, hvaraf likväl blott den ena kan anses uti dem finnas för handen under form af ammoniak, enligt hvad följande samt äldre undersökningar om furfurin upplysa oss om, så torde vi, genom studium af dylika baser, särdeles då deras metamorphoser blifva underkastade en noggrannare granskning, få upplysningar, som vetenskapen med mycken begärlighet afvaktar.

Att likväl icke blott basartade produkter bildas vid furfurins behandling med ammoniak, torde följande iakttagelse bevisa, hvilken vi anföra, oaktadt den ännu icke blifvit analytiskt följd på spåren. Den råa furfuroln renades genom omdistillation öfver kalk och förvandlades omedelbart efteråt till furfuramlid, för att undvika bildning af alltför mycken metafurfurol. Efter furfuramlidens affiltrering afdunstades den genomgångna moderluten. Hade de förhandenvarande kropparnes reaktion ägt rum endast och allenast enligt det schema, som uti det ofvanstående blifvit meddeladt, så borde denna moderlut innehålla blott så mycket furfuramlid, som densamma kunde hålla upplöst. Vid vätskans afdunstning erhölls emellertid en icke alltför ringa återstod, som utgjordes af en i långa nålar kristalliserad, svartbrun och deliquescent massa, af en egen genomträngande lukt; dess lösning i vatten tillkännagaf sur reaktion och utvecklade ammoniak vid tillsats af kali och uppvärmning. Försätter man denna lösning med kalk, så bortgår ammoniak och en neutralt reagerande vätska erhålles, som har en bitter smak, liknande den af furfurinsalter. Vid afdunstning under exsiccator får man en mörkbrun, något kristallinisk skorpa, som med lätthet löses i vatten, är svårlöst i alkohol samt deliquescerar i luften. Detta utgör nu ett kalksalt, men hvars ingående syra ännu icke utgjort föremål för närmare undersökning, emedan tillräckliga qvantiteter icke blifvit bekomne, för att genom omkristallisation resa saltet och dermed anställa några vidare försök.

Den furfurin, som blifvit använd till följande försök, renades enligt Fownes föreskrift genom att förena den med oxalsyra och affärga med blodlutskol. För att rena furfurin kan
man äfven använda en annan method, bestående deruti, att man
löser den råa alkoloiden uti alkohol och åter utfäller densamma
medelst vatten. Efter att förnya samma operation flere gånger, erhåller man slutligen en hvit och ganska ren furfurin.
I fullkomligt torrt tillstånd bibehåller sig furfurin i luften oförändrad, men i annat fall blir den snart gräaktigt grön, gulbrun
och stundom röd. Detsamma gäller om furfurins salter.

Det studium af furfurin, som utgjort föremåb för närvarande undersökning, har varit framställandet af några af dess hittills icke undersökta salter, särdeles hvad dem med æfosforsyran (=Berzelii cfosforsyra) beträffar. Med denna syra har ej blott det neutrala, utan äfven två sura salter blifvit beredde. Tillika hafva de neutrala salterna med meta- och pyrofosforsyrona blifvit framställda. Derjemte hafva vi undersökt ett surt svafvelsyradt furfurinsalt (det neutrala synes icke existera) samt beredt ett surt vinsyradt salt. Alla dessa salter hafva af föregående kemister icke blifvit framställda.

## 1. Tvefaldt svafvelsyrad furfurinammoniumoxid.

Löser man furfurin i något utspädd svafvelsyra, med iakttagande att lösningen håller svafvelsyra i öfverskott, uppvärmer vätskan något samt filtrerar, så utkristalliserar det sura saltet ganska snart. För att befordra utkristallisationen kan man småningom tillsätta litet mera utspädd svafvelsyra.

Detta salt kristalliserar i korta och något plattade fyrsidiga prismer, som i båda ändarne äro kort tillspetsade från alla fyra sidorna. Saltet löser sig särdeles lätt i vatten, mindre lätt i alkohol och eter; minst lösligt är detsamma i vatten, som innehåller fri svafvelsyra. Lösningen har en sur och tillika

bitter smak, färgas af starkt koncentrerad svafvelsyra röd. Saltet förvittrar i luften ytterst lätt och förlorar i vanlig temperatur fullständigt sitt kristallvatten, hvarvid färgen förändras från hvit till smutsigt grön eller brun. Underkastas saltet upphettning, så börjar detsamma, efter kristallvattnets förflyktigande, att förändras vid 80 à 90°C., hverefter det snart förlorar omkring i procest i vigt, hvervid det dock, så vidt af dess utseende kan dommas, visar sig hafva undergått en söderdelning. l högre temperatur sammanbakar det och smälter till en svart glaslik massa, som sedermera ej klart löser sig i vatten. I detta hänseende synes furfurin förete en slags analogi med de egendomlige förändringer, som under likertade omständigheter intrāffa med svafvelsyrad morphin, och hvilka af Arper blifvit studerade. Tyvärr har det ännu ej varit tillfälle att noggrannare fullfölja undersökningen af detta förhåflande hos det här ifrågavarande furfurinsaltet.

För att bestämma kristallvattnet hos det sura svafvelsyrade saltet, gjordes följande försök:

- a) 0,6560 gr. nyss beredt och mellan sugpapper pressadt salt utsattes för torr luftström vid vanlig temperatur i nära 3 dagar; dervid förlorade saltet i vigt 0,6918 gr. hvilket utgör en vattenförlust af 43,99 procent.
- 6) 0,547e gr. salt vägde efter likaledes 3 dagars torkning i vanlig temperature, 4670 gr.; förlusten var således 4 4,63 procent.

Af dessa försök erhålles såsom medium 14,31 procent, hvilket närmast öfverensstämmer med ett salt, som innehåller 7 atomer kristallvatten. Procenten kristallvatten är då följande:

Funnen. Beräknad. 46,31. 46,68.

Ett tredje försök gjordes med 0,3558 gr. salt, hvilket legat några timmar i öppen luft och redan visade tydliga spår af förvittring; efter tvenne dagars torkning på förenämnde sätt var vigten 0,3129 gr. Den funna procenten uppgår här endast till 12,06, hvaraf synes, att något mer än en atom kristallvatten bortgått redan före försökets bärjan.

Vid dessa försök bar man att observera följande tvenne omständigheter, hvilka likväl äro af den beskaffenhet, att de upphäfva hvarandras menliga inflytande på resultatet. För det första har man att befara mekaniskt inblandadt vatten, alldenstund man ej har annan utväg, än att omedelbart efter saltets beredning söka, medelst pressning mellan sugpapper, befria detsamme från hygroscopiskt vatten och vidhängande moderlut. I sådant fall skulle vattenprocenten komma att blifva för stor. För det andra torde saltet svårligen kunna befrias från fri svafvelsyra, eftersom man ej genom omkristallisering kan rena detsamma. Det utkristalliserar nemligen endast, då lösningen innehåller svafvelsyra i öfverskott. Till följe af denna omständighet skulle möjligen den funna procenten kunna blifva för liten. Då nu dessa tvenne olägenheter äro af motsatt art, så kunna de icke anses ega någon väsendtlig eller för mycket störande inverkan på resultatet.

Anmärkningsvärdt är, att detta selt med hänseende till vattenhalt och flera andra förhållanden synes närma sig de svafvelsyrade salterna af  $chinin = C^{10}H^{12}NO^2$ , enligt Brazerrus ). Dessa innehålla äfven 7 atomer vatten och förvittra lätt i luften vid vanlig temperatur.

För att bestämma svafvelsyrehalten anställdes följande försök:

- a) 0,5600 gr. salt, befriadt från kristallvatten, gaf 0,3460 gr. svafvelsyrad baryt, bvari finnes 0,1189 gr. svafvelsyra; saltets svafvelsyreprocent blir följaktligen 24,23.
- b) 0,4660 gr. likaledes från kristallvatten befriadt salt gaf 0,2990 gr. svafvelsyrad baryt, hvari finnes 0,1027 gr. svafvelsyra; deraf blir svafvelsyrehalten 22,04 procent.

Medium af dessa båda försök blir således 21,63 procent. Antager man, att saltet består af 1 atom neutral svafvelsyrad furfurin, förenad med 1 atom vattenhaltig svafvelsyra, så erhåller man följande svafvelsyreprocent:

Funnen. 21.62. Berāknad. 21,85.

Ett

<sup>\*) »</sup>Lehrbuch der Chemie», 1848; Band. 5 pag. 94.

Ett tredje försök gjordes med ett salt, som innehöll hela halten af kristallvattnet, och dervid erhölls af 0,5990 gr. salt 0,3250 gr. svafvelsyrad baryt, d. v. s. 0,1117 gr. svafvelsyra, som i procent af det använda vattenhaltiga saltet gör 18,642. Beräknas svafvelsyrehalten på ett salt med 7 atomer kristallvatten, så är denna 18,648 procent.

Den kemiska formeln för det tvefaldt svafvelsyrade furfurinammoniumoxidsaltet är enligt dessa försök

furAmS+HS+7H.

För korthetens skull tecknas nemligen, ester Berzelius, surfurinammoniumoxiden (C30H9NO0.NH4) = furAm.

Vid försök att framställa det neutrala svafvelsyrade saltet, har det ännu ej lyckats att få detsamma i kristalliseradt tillstånd. Mättar man utspädd svasvelsyra med furfurin, tills lösningen reagerar neutralt, erhålles visserligen en vätska af furfurinsalternas vanliga bittra och karakteristiska smak, men försöker man i värme koncentrera lösningen, så blir den snart färgad och afsätter ett svartbrunt pulver. Detsamma inträffar, ehuru mera långsamt, om lösningen sättes att afdunsta under exsiccator. Genom dubbel sönderdelning af furfurinchlorammonium och svasvelsyrad silsveroxid har saltet ej heller kunnat framställas. Vid ett af dessa försök utkristalliserade en kropp i glänsande bladlika fjäll, sedan vätskan fått stå i vanlig temperatur under luftens inflytande i flera dagar. Dessa kristaller afskiljdes, så godt sig göra lät, ur den färgade och numera sura moderluten, hvilken derjemte innehöll uppslammadt ett svartbrunt pulver, som under tiden likaledes afsatt sig. Denna kristalliserade förening kunde icke vara ett svafvelsyradt salt, ty vid anställd analys befanns den innehålla endast 30 procent svafvelsyra, härrörande deraf, att kristallerna icke genom tvättning kunde befrias från den svafvelsyrehaltiga moderluten. Måbanda var det en egen modifikation af furfurin?

Koncentrerar man medelst temligen stark upphettning den neutrala eller sura svafvelsyrade furfurinlösningen, frånfiltrerar

det svartbruna pulver, som hunnit bilda sig, och sätter ammoniak till vätskan, så utfaller furfurin, men icke pulverformig eller kristallinisk, utan såsom en sammanhängande seg, gummilik massa, hvilken låter utdrege sig i tråder. Efter några minuters sammanknådning af massan stelnar den nästan ögonblickligen till en stenhård, spröd kropp. Undersöker man densamma under mikroskopet, då den nyss blifvit utfälld, så upptäcker man i massan här och der små kristallgrupper, liknande de vanliga snöflingorna: sex större nålformiga kristaller hafva symmetriskt ordnat sig omkring en gemensam medelpunkt, och från dessa utgå sedan parvisa mindre kristaller både af första och andra ordningen. Under vanliga omständigheter faller furfurin eljest i stjernformiga, qvastlika knippen. Dessa egendomliga forhållanden synas häntyda på ännu en annan modifikation af värmets inverkan, likasom chinin under liknande omständigheter öfvergår i β-chinin eller chinoïdin. Äfvenledes har man skäl att förmoda, det den förut omtalade metafurfuroln på ett eller annat sätt bidrager att förändra så väl furfuramlidens, som farfurins egenskaper.

Med hänsyn dertill att neutral svafvelsyrad furfurin icke kunnat fås att kristallisera, så visar furfurin ett analogt förhållande med berberin, hvars sura svafvelsyrade salt lätt kristalliserar, men det neutrala är ännu obekant, åtminstone i kristalliseradt tillstånd.

## 2. Tvefaldt sur sossorsyrad surfurinammoniumoxid.

Furfurin löses i alkohol och försättes med vanlig fosforsyra i temligen stort öfverskott. Lösningen filtreras kokhet, hvarefter, vid afsvalning, ett surt salt utkristalliserar, som, pressadt och torkadt mellan sugpapper, äger ett hvitt silfverglänsande utseende och bibehåller sig oförändradt i luften; får det qvarligga i moderluten någon tid, så förändras färgen småningom till brungul.

Saltet kristalliserar i räta fyrsidiga prismer, som likväl äro så korta, att de synas såsom tunna blad eller silfver-

glänsande taflor. Dessa lösa sig svårt i kallt vatten och alkohol, men temligen lätt vid upphettning: i eter synas de vara nästan olösliga. Enligt anställda försök har det visat sig, att detta salt ej innehåller något kristallvatten och kan upphettas till 450°, utan att lida någon sönderdelning. Vid ännu högre temperatur antager saltet en svartgrå färg och smälter vid 200 à 215° till en svart glasig massa, som är svårlöslig i kokande vatten, men löser sig någorlunda fullständigt i varm alkohol. Denna lösning reagerar numera icke för vanlig fosforsyra.

Vid bestämmandet af fosforsyrehalten såväl hos detta som hos följande fosforsyresalter har en tillvägd qvantitet salt blifvit glödgad med kolsyradt och chlorsyradt kali, för att sålunda öfverflytta syran på kalit, hvarefter densamma åter blifvit utfälld som fosforsyrad ammoniumoxid-talkjord, hvilken sedermera blifvit behandlad på det vid fosforsyrebestämningar vanliga sättet.

Sålunda gaf 0,5850 gr. salt 0,1895 gr. glödgad fosforsyrad talkjord; deri utgör fosforsyrans vigt 0,1218 gr. Procenten fosforsyra uti saltet blir således:

Funnen. 20.7.

Berāknad. 19.6.

Att den funna procenten här, likasom i följande salt, blifvit något större, än den beräknade, härleder sig sannolikt deraf, att något fri fosforsyra medföljt saltet ur moderluten. Man har nemligen ej kunnat omkristallisera detsamma af fruktan att få det förorenadt af ett salt med mindre fosforsyrehalt.

Då man anser den af Berzellus kallade c-fosforsyran som en trebasisk syra, så blir formeln for ifrågavarande salt följande:

$$\operatorname{fur} \dot{\mathbf{A}} \mathbf{m}^{3} \ddot{\mathbf{P}} + 2 \dot{\mathbf{H}}^{3} \ddot{\mathbf{P}} = (\operatorname{fur} \dot{\mathbf{A}} \mathbf{m} + 2 \dot{\mathbf{H}}) \ddot{\mathbf{P}}.$$

# 3. Halft sur fosforsyrad furfurinammoniumoxid.

Om 4 atom furfurin löses i alkohol och sättes till 4 atom af föregående salt och man uppvärmer lösningen samt filtrerar, så anskjuter vid afsvalning ett salt i sneda, fyrsidiga och till-



plattade prismer, som i båda ändar äro från två sidor tillspetsade. Dessa innehålla intet kristallvatten och bibehålla sig i fullkomligt torrt tillstånd oförändrade i luften, hafva ett hvitt, något glänsande utseende och lösa sig lätt i kokande vatten eller alkohol; i eter äro de nästan olösliga. Af fruktan att lå ett främmande salt med mindre fosforsyrehalt såsom förorening, har närvarande salt icke kunnat omkristalliseras. Saltet kan, utan att förändras, upphettas till 430 à 135°; i högre temperatur förhåller det sig lika med föregående salt.

Vid försöket att bestämma fosforsyrehalten togs 0,3470 gr. torkadt salt; deraf erhölls 0,0688 gr. glödgad fosforsyrad talkjord, hvari finnes 0,0442 gr. fosforsyra. Saltets fosforsyreprocent blir då följande:

Funnen. Beräknad. 42,1. 41,3.

Formeln för detta salt blir följaktligen denna:  $2 \operatorname{fur} \dot{A} m^3 \ddot{P} + \dot{H}^3 \ddot{P} = (2 \operatorname{fur} \dot{A} m + \dot{H}) \ddot{P}.$ 

# 4. Neutral fosforsyrad furfurinammoniumoxid.

En viss mängd af det tvefaldt sura saltet löses i kokande vatten och försättes med en alkohol-lösning af furfurin i starkt öfverskott. Efter filtrering och afsvalning utkristalliserar ett salt i långa sneda, fyrsidiga prismer, som i båda ändar äro från två sidor kort tillspetsade. Dessa befinnas innehålla intet kristallvatten och kunna upphettas till 120 à 125°, utan att förändra färg eller utseende. I högre temperatur förhåller sig detta salt lika med de två föregående.

Saltet är hvitt, men utan glans, och bibehåller sig oförändradt i luften; löser sig temligen lätt i vatten eller alkohol, isynnerhet vid uppvärmning; i eter synes det vara ganska svårlöst.

0,2648 gr. af detta salt gaf 0,0318 gr. glödgad fosforsyrad talkjord, hvari fosforsyrans vigt är 0,0205 gr. Procenten fosforsyra blir således:

Funner 7.7 Beräknad.

7,9.

Häraf fås följande formel:

## ſurÅm³₽.

Anställer man en jemförelse mollan dessa tre fosforsyrade salter, så finner man, att ju större fosforsyrehalten är, ju mera glänsande är det yttre utseendet och ju högre ligger destruktionstemperaturen, men lösligheten i vatten och alkohol aftager deremot i samma mån. Det nentrala saltet reagerar hesiskt, det halft sura deremot neutralt och det tvefaldt sura har en svagt sur reaktion. Smaken hos alla tre är skarp och bitter. Vid upphettning öfvergå de, såsom det vill synas, i pyrofosforsyrade och metafosforsyrade salter.

## 5. Neutral pyrofosforsyrad furfurinammoniumoxid.

Furfurin löses i alkohol och neutraliseras med pyrofosforsyra (b-fosforsyra enligt Berzelius), framställd genom dekomposition af pyrofosforsyrad blyoxid medelst vätesvafla. Sättes
lösningen att afdunsta under exsiccator så länge, tills alltsammans gått till torrhet, så erhålles en kristalliniskt glasig skorpa
på botten och kring väggarne af kärlet. Denna skorpa löser
sig lätt i vatten och alkohol, mindre lätt i eter; lösningen reagerar neutralt och gifver med salpetersyrad silfveroxid reaktion
för pyrofosforsyra.

För att undersöka, huruvida detta salt innehöll kristallvatten, och tillika för att bestämma fosforsyrehalten, gjordes visserligen ett försök, men hvarpå man icke kan fullt lita. emedan en alltför ringa qvantitet fanns att tillgå vid försöket. Till dess noggrannare bestämningar hinna göras, må detta försök emellertid gälla för hvad det kan.

0,1330 gr. salt förlorade vid torkning i vanlig temperatur 1,5 procent, sannolikt endast hygroskopiskt vatten. Vid en temperatur af 100° gaf 0,1310 gr. salt en vattenförlust af 2,14 procent; huruvida detta var kristallvatten eller endast hygroskopiskt vatten, må tillsvidare vara osagdt. Denna funna pro-

cent öfverensstämmer emellertid närmast med ett salt, som innehåller 2 atomer kristallvatten, ty i sådant fall är den beräknade procenten 2,8. Vid 145° gaf saltet ingen vattenförlust; det började då småningom att antaga ett gräaktigt utseende, hvaraf slutes, att destruktionstemperaturen är omkring 115 à 420°.

0,1255 gr. torkadt salt gaf 0,0230 gr. glödgad fosforsyrad talkjord, d. v. s. 0,0148 gr. fosforsyra, som i procent utgör:

Funnen.

Beräknad. 14,5.

Formeln för detta salt skulle då blifva följande:

furAm²P+2H,

eller också denna, om man vill anse pyrofosforsyran som vanlig fosforsyra, kopplad med vattenfri syra:

2furAm3P + P, + 6H,

hvaruti  $\ddot{P}_1$  utmärker den ingående kopplade vattenfria syran.

Dessa formler må qvarstå så länge, tills ytterligare undersökningar hinna göras.

# 6. Neutral metafosforsyrad furfurinammoniumoxid.

För att framställa detta salt gjordes följande försök, hvilket likväl ej utföll fullt tillfredsställande. Fosforsyrad ammoniumoxid-natron underkastades stark glödgning, afkyldes skyndsamt, hvarefter återstoden löstes i vatten. Fosforsyran utfälldes sedermera medelst chlorbarium såsom metafosforsyrad baryt. Sedan fällningen blifvit upphemad på ett filtrum och tvättad, digererades den i 24 timmar med en neutral lösning af svafvelsyrad furfurin. Efter filtrering erhölls en neutralt reagerande vätska af metafosforsyrad furfurin. Ur den något utspädda lösningen lyckades det icke att utfälla saltet med alkohol eller eter. Vid afdunstning under exsiccatorn erhölls en gummilik massa, som vid upphettning blef svart och glaslik. Något försök att bestämma fosforsyrehalten har ännu ej kunnat anställas.

## 7. Sur vinsyrad furfurinammoniumoxid.

Furfurin löses i vinsyra, dock så att lösningen förblir temligen sur Efter några dagar utkristalliserar ett lättlöst surt salt i sneda fyrsidiga prismer, som vid torkning så vål i vanlig temperatur, som vid 100 till 150° visa sig innehålla intet kristallvatten. Saltet bibehåller sig oförändradt i luften och utvecklar ammoniak vid upphettning med kaustikt kali. Ur dess lösning kan furfurin ej genom tillsats af ammoniak utfällas. Någon analys, för att bestämma saltets sammansättning, har ännu ej blifvit verkställd.

# Inlemnad afhandling.

Hr Magister Andreasons afhandling om Galapagos-öarnas vegetation, som varit remitterad till Hrr Wikström, Fries och Areschoug, hade blifvit återlemnad med tillstyrkan af dess införande i Handlingarna.

# Akademiska angelägenheter.

Sekreteraren anmälte, att Hr Bohrmans årsberättelse för åren 1851 och 1852 var af trycket utkommen, samt att Hr N. P. Angelin i Akademiens vård deponerat ett försegladt konvolut.

#### SKÄNKER.

# Till Velenskaps-Akademiens Bibliothek.

#### Af Kongl. Norska Universitetet.

Das chemische Laboratorium. Christ. 1854.
Aarsberetning f. 1852.
Index Scholarum, Aug. 1854.
Norske Stiftelser. H. I.
NISSEN, Skotlands Almueskolvesen.
SUNDI, Fante- eller Landstrygerfolket i Norge.

Bozcz, Syphilisationsforsög, 1853. — Syphilisationen, 1854. Beretning om Bodfængslets virksomhed 1851, 1852, 1853. Chr. 1852-1854. 8:0.

# Af K. Akademie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen, 1853.

Monatsberichte. 1853: Aug.-Dec. 1854: Jan.-Juli.

# Af Smithsonian Institution i Washington.

Contributions to knowledge. Vol. VI. Seventh Report of the bord, 1852. Directions for collecting, 2d edit. 1854. Catalogue of coleoptera, by Melsheimen. List of foreign Institutions. On the eclipse, May 1854. Bailey, Microscopical organisms. BAIRD, On the serpents of NewYork. Natural History of the Red River. Report on the Colonial et Lake trade, 1853. - With maps.

# Af the Commissioners of patents i Washington.

Report of patents. 1851: 2. 1852: 1, 2. 1853: 1. 8:0.

# Af Americ. Academy of Arts et Sciences i Boston.

Memoirs. Vol. II. 1846.

Proceedings. II: p. 161 et sequ. III: p. 1-104. 8:0.

# Af Academy of Natural Sciences I Philadelphia.

Proceedings. VI: 8-12. VII: 1. Catalogue of cological collection.

# Af American Philos. Society 1 Philadelphia.

Transactions. X: 3. 1853.

Proceedings. N:o 27, 38, 39, 49, 50.

# Af Lyceum of Natural History i NewYork.

Annals. V. 7-14. VI: 1-4.

## Af Författarne.

BINNEY, The terrestrial airbreathing Mollusks of the U. S. Vol. 1, 2. Brown, Philosophy of Physics.

DANA, Crustacea of the U. S. Exploring Expedition. Vol. 1, 2.

GIRARD, Researches upon Nemerteans. 1.

Bibliography of Americ. Nat. Hist. for 1852.

DURAND, De choléra. Brux. 1854.

LA ROCHE, Pnevmonia.

SITGREAVES, Expedition down the Colorado River.

WARREN, Address to the Boston Society of Nat. Hist.

#### Af Utgifvarne.

American Journal. N:o 46—51.

Botaniska Notiser. 1854. N:o 7, 8.

Nonton's Literary Register f. 1854.

DE VRIES, Voyages, 1632—1644. NewYork 1853.

WASHINGTON'S Farewell Address. NewYork 1850.

#### Af Hr Smellen von Vollenhofen i Leiden.

Verslag von d. nederl. entomol. Vereeniging. (1850). Handelingen der nederl. entomol. Vereenig Deel I. H. 1. Leiden 1854. 4:o.

# Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

#### Af Kapten Tarras.

En lefvande Tragulus javanicus.

#### Af Stud. G. A. Lindberg.

Två cranier af slägtet Felis, några mollusker och fiskar, samt en Sertularia, alla från Brasilien.

## Af Kammarjunkaren Bååf i Småland.

En Vipera prester L.

## Af Hr Temminek i Leyden.

En Zosterops javanica.

## Af Friherre C. J. Cederström.

En större grålax, två honor af lax, fem st. foreller, tre st. laxyngel, alla från Husby å i Södertörn.

# Botaniska afdelningen.

#### Af Presten Lestadius I Pajala.

Åttio arter från nejderna af Karesuando Prestgård och Kengis, denbland talrika arter af Carex, Luzula, Poa, Triticum, Thalictrum, Hieracium, Sparganium o. s. v.

#### Af Mag. N. J. Andersson.

Några hundrade arter från botaniska trädgårdar i Berlin, deribland talrika serier af många familjer, såsom Gramineæ, Commelineæ, Cruciferæ, Malvaceæ, Leguminosæ, Labiatæ, Scrophularineæ, Compositæ

#### Af Mag. Zetterstedt.

Etthundrade arter från Dovre fjeld, serdeles af Gramineæ, Cyperacez, Funcaceæ, Cruciferæ, Leguminosæ, Compositæ, Ranunculaceæ e. s. v.

#### Af Mag. Lönnroth.

Tre arter af Callitriche, Arabis Gerardi, Oenanthe fistulosa.

#### Af Studeranden Brandelins.

Tjuguâtta arter frân Strömstads-nejden t. ex. Tilia grandifolia, Ligustrum vulgare, Sorbus Aria, Lonciera Periclymenum, Thalictrum minus, Lathyrus maritimus, Haloscias scotica, Melilolatus macrorhiza, Euphorbia palustris, Zostera marina, angustifolia, Alcheurilla alpina, Phleum arenarium, Sagina maritima m. fl.

## Af Trädgårdsmåsteren Olsson på Årup i Skåne.

Tio skānska arter i flera exemplar, t. ex. Fagus sylvatica, Carpinus Betulus. Sarothamnus scoparius, Valeriana dioica, Cineraria palustris, Dianthus arcuarius, Hydrocatyle vulgaris.

------

Meteorologiska Observationer & Stockholms Observatorium i Juni 1854.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.      |                |                | Anmärknin-<br>gar. |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|             | Kl. 6<br>f. m.                                  | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m.           | Kl. 2<br>e. m. | K1. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | Ki. 2<br>e. m. | KI. 9<br>e. m. | ¥;                 |
| 1           | 25,53                                           | 25,50          | 25,42          | +12'4                    | +19*1          | +150           | v.n.v.         | v.             | v.             | Klart              |
| 2           | 25,32                                           | 25,31          | 25,32          | +14,0                    | +12,2          | + 6,1          | v.n.v.         | N.N O.         | N.O.           | Rego               |
| 3           | 25,35                                           | 25,38          | 25,37          | + 4,0                    | + 6,0          | + 4,0          | N.             | N.O.           | N.             |                    |
| 4           | 25,32                                           | 25,24          | 25,24          | + 5,0                    | +13,1          | +11,0          | N.N.V.         | N.N.V.         | N.             | Mulet              |
| 5           | 25,24                                           | 25,28          | 25,28          | + 7,2                    | +10,0          | + 9,5          | N              | N.             | N.N.V.         | Regn               |
| 6           | 25,26                                           | 25,23          | 25,21          | + 9,0                    | + 9,0          | + 7,0          | N.             | N.N.V.         | N.N.V.         | —                  |
| 7           | 25,20                                           | 25,27          | 25,30          | + 6,7                    | +10,3          | + 8,2          | N.N.V.         | N.N.O.         | N.N.V.         | Halfki.            |
| 8           | 25,30                                           | 25,36          | 25,41          | + 9,7                    | +15,3          | +10,0          | N.             | N.N.O.         | N.O.           |                    |
| 9           | 25,38                                           | 25,34          | <b>25,30</b>   | +11,2                    | +15,5          | +11,9          | N.             | N.N.O.         | N.N.O.         | Klart              |
| 10          | 25,14                                           | 25,07          | 25,06          | + 9,8                    | +13,0          | + 9,0          | N.             | N.             | N.N.V.         | Mulet              |
| 11          | 25,03                                           | 25,15          | 25,25          | + 9,9                    | +17,0          | +10,0          | v.s.v.         | S.S. V.        | S.             | HalfkL             |
| 12          | 25,35                                           | 25,05          | 25,52          | +10,0                    | +14,0          | + 7,8          | n.s.o.         | 0.8.0.         | 0.3.0.         |                    |
| 13          | 25,50                                           | 25,46          | 25,42          | +13,9                    | +19,0          | +15,0          | O.N.O.         | O.N.O.         | N.N.O.         | Klart              |
| 14          | 25,31                                           | 25,31          | 25,33          | +13,3                    | +20,3          | +13,4          | N.N.V.         | O.N.O.         | s.s.o          | Halfki.            |
| 15          | 25,35                                           | 25,40          | 25,42          | +11,6                    | +20,5          | +15,4          | 0.5.0.         | SO.            | 0.8.0.         |                    |
| 16          | 25,42                                           | 25,42          | 25,40          | +13,3                    | +17,2          | +14,4          |                | N.O.           | N.N.O.         | Regn               |
| 17          | 25,38                                           | 25,38          | 25,45          | + 15,0                   | +21,0          | + 16,0         | — <u> </u>     | O.N.O.         |                | Halfki             |
| 18          | 25,50                                           | 25,56          | 25,63          | +21,0                    | +24,0          | +17,0          |                | O S.O.         |                | Klart              |
| 19          | 25,66                                           | 25,64          | 25,61          | +21,0                    | +25,0          | +19,6          | O.N.O.         | O.N.O.         | O.N.O.         |                    |
| 20          | 25,62                                           | 25,59          | 25,54          | +21,0                    | +24,5          | + 19,0         | 0.5.0.         | 0.8.0.         | 0.8.0          |                    |
| 21          | 25,49                                           | 25,43          | 25,41          | +19,0                    | +26,5          | +19,2          | 0.5.0.         | s.s.o.         | s.s.o.         | Regu               |
| 22          | 25,44                                           | 25,50          | 25,52          | +16,0                    | + 20,0         | +16,7          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.             | l — i              |
| 23          | 25,55                                           | 25,55          | 25,53          | +19,8                    | +23,7          | +16,0          |                |                | S.S.V.         | Halfki.            |
| 24          | 25,51                                           | 25,45          | 25,45          | +16,4                    | +22,0          | +18,7          | N.N.O.         | v.             |                | Regn               |
| 25          | 25,44                                           | 25,44          | 25,44          | +17,4                    | +20,0          | +16,7          |                | О.             | o.             |                    |
| 26          | 25,43                                           | 25,42          | 25,47          | +16,1                    | +:4,1          | +17,5          | О.             | v.             |                |                    |
| 27          | 25,33                                           | 25,30          | 25,27          | +19,6                    | +26,1          | +20,3          | s.s.v.         | <b>5.5.</b> 0. | s.s.v.         | Solrök             |
| 28          | 25,31                                           | 25,36          | 25,33          | +16,5                    | +21,6          | <b>+ 19,0</b>  | v.             | v.             | v.             | Halfki.            |
| 29          | 25,31                                           | 25,36          | 25,32          | +18,4                    | +20,7          | +15,2          | N.N.O.         | 5.S.V.         | n.             | Mulet              |
| 30          | 25,27                                           | 25,25          | 25,22          | +16,0                    | +18,0          | +16,3          | 0.5.0.         | N.O.           | O.N.O.         |                    |
| Me-<br>dium | 25,375                                          | 25,367         | 25,381         | +13'81                   | +18-29         | +1383          | Nederh         | örden =        | 0.496          | ıc. tum            |
| Giuin       | ,                                               | 25,374         |                |                          | +15°31         |                | 1              |                | U) TOU U       |                    |

i Juli 1854.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |                | Th             | ermomet<br>Celsius. | ern            | Vindarna.      |                |                |                                          |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|             | Kl. 6<br>f. m.                                  | K1. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m. | K1. 2<br>e. m.      | Kl. 9<br>e. m. | KI. 6<br>f. m. | K1. 2<br>e. m. | kl. 9<br>e. m. | 24 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1           | 25,20                                           | 25,20          | 25,22          | +160           | +22*7               | +17°6          | N.             | N.             | N.O.           | E.                                       |
| 2           | 25,21                                           | 25,20          | 25,20          | +22,0          | +22,8               | +19,4          |                | v.             | 0,5.0.         | _                                        |
| 3           | 25,23                                           | 25,26          | 25,29          | +18,3          | +18,7               | +17,0          | v.             | v.             | V.             | ¥.                                       |
| 4           | 25,33                                           | 25,37          | 25,39          | +18,6          | +22,1               | +17,7          | s.v.           | v.             |                | 8 3                                      |
| 5           | 25,41                                           | 25,45          | 25,46          | +17,0          | +23,5               | +18,0          |                | s.             | 0.             | L.                                       |
| 6           | 25,45                                           | 25,46          | 25,46          | +20,0          | +23,2               | +19,4          | o.             | s.o.           | n.             | -                                        |
| 7           | 25,44                                           | 25,41          | 25,41          | +21,6          | +25,0               | +19.7          | 0.             | o.             | l —            | -                                        |
| 8           | 25,35                                           | 25,33          | 25,30          | +24,8          | +28,0               | +22,0          |                | o              | 0.             | ļ —                                      |
| 9           | 25,27                                           | 25,24          | 25,24          | +22,5          | +26,1               | +21,7          | N.             | О.             | <b> </b> —     | -                                        |
| 10          | 25,23                                           | 25,25          | 25,25          | +18,5          | +25,6               | +16,5          | N.             | N.N.V.         | v.             | Baia                                     |
| 11          | 25,18                                           | 25,15          | 25,17          | +13,4          | +15,7               | +14,0          | N.             | N.             | N.             | le,                                      |
| 12          | 25,12                                           | 25,14          | 25,16          | +15,1          | +22,0               | +16,4          | N.N.V.         | l              | N.O.           | -                                        |
| 13          | 25,16                                           | 25,17          | 25,18          | +15,3          | +19,5               | +17,4          | N.             | v.s.v.         | 5              | -                                        |
| 14          | 25,20                                           | 25,26          | 25,32          | +19,5          | +23,0               | +16,7          | o.             | 0.5.0.         | 0.50           | -                                        |
| 15          | 25,40                                           | 25,46          | 25,51          | +17,2          | +26,2               | +17,9          | <b> </b> —     |                | S.             | ğ                                        |
| 16          | 25,56                                           | 25,58          | 25,60          | +18,2          | +26,6               | +20,0          |                | <b>_</b>       | S.             | ŀ.                                       |
| 17          | 25,60                                           | 25,56          | 25,54          | +21,2          | +26,1               | +21,2          | 0.N.O.         | N.N.O.         | N.N.O.         | . <b>H</b> , so                          |
| 18          | 25,45                                           | 25,45          | 25,42          | +18,3          | +19,2               | +19,4          | N.N.O.         | N.             | N.O.           | ŀ:                                       |
| 19          | 25,42                                           | 25,43          | <b>25,4</b> 5  | +20,0          | +27,0               | +20,9          |                |                | V.S.V.         | Ŋ                                        |
| 20          | 25,49                                           | 25,56          | 25,58          | +21,0          | +25,2               | +22.2          | v.             | v.             | v.             | [u                                       |
| 21          | 25,65                                           | 25,69          | 25,69          | +19,0          | +23,0               | +19,5          |                | N.N.O.         | S.             | <b>6.</b> b                              |
| 22          | 25,67                                           | 25,65          | 25,62          | +22,0          | +26,7               | +21,0          | v.s.v.         | v.s.v.         | 5.V.           | 1                                        |
| 23          | 25,62                                           | 25,58          | 25,57          | +22,3          | +27,0               | +21,0          | v.s.v.         | v.s.v.         | 3.5.V          | -                                        |
| 24          | 25,52                                           | 25,50          | 25,52          | +23,3          | +24,0               | +19,6          | v.s.v.         | v.s.v.         | V.S. V.        | -                                        |
| 25          | 25,48                                           | 25,42          | 25,41          | +18.0          | +22,7               | +18,7          | v.s v.         | v.s.v.         | V.             | -                                        |
| 26          | 25,42                                           | 25,42          | 25,37          | +18,2          | +21,0               | +15,0          | N.N.V.         | N.             | -1             | Hali                                     |
| 27          | 25,38                                           | 25,37          | 25,40          | +14,5          | +18,3               | +10,3          | N.N.V.         | N.N.V.         | N.V.           | Ecie                                     |
| 28          | 25,40                                           | 25,44          | 25,48          | +11,0          | +12,0               | +12,7          | N.V.           | N.             | N. V.          | -                                        |
| 29          | 25,50                                           | 25,54          | 25,54          | +13,3          | +17,7               | +14,0          | N.N.V.         | N.N.V.         | s.s.o.         | Kir                                      |
| 30          | 25,54                                           | 25,53          | 25,51          | +17,0          | +22,0               | +16,1          | S.S. V.        | s.s.v.         | -1             | -                                        |
| 31          | 25,50                                           | 25,47          | 25,44          | +18,7          | +23,0               | +17,0          | S.S.V.         | V.S.V.         | S.S.V.         | Hailte                                   |
| Me-<br>diam | 25,399                                          | 25,404         | 25,410         | +18°57         |                     | +18*06         | Nederbö        | rden = 1,      | Mit dec.       | lum.                                     |
| }           |                                                 | 25,404         |                |                | +1980               |                |                |                |                |                                          |

i Augusti 1854.

|        | Barometern<br>reducerad till 0°.<br>Decimaltum. |                |        | Thermometern<br>Celsius. |                |                | 7              | Anmärknin-<br>ger. |                  |         |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------|
|        | KI. 6<br>f. m.                                  | Kl. 2<br>c. m. | Kl. 9  | Kl. 6<br>f. m.           | KI. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | K1. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.     | K1. 9<br>e. m.   | nin-    |
| 1      | 25,40                                           | 25,38          | 25,35  | +178                     | +22°7          | +18*2          |                | s.                 | s.s.o.           | Mulet   |
| 2      | 25,28                                           | 25,26          | 25,24  | +18,1                    | +22,0          | +17,7          | N.N.O.         | 0.5.0.             | o.               | Halfel  |
| 3      | 25,21                                           | 25,24          | 25,29  | + 18,0                   | +20,0          | +18,0          | o.             | 0.                 | N.N.O.           | Storm   |
| 4      | 25,31                                           | 25,38          | 25,42  | +18,0                    | + 22,2         | +17,5          | N.N.O.         | O.N.O.             |                  | Mulet   |
| 5      | 25,43                                           | 25,42          | 25,43  | + 16,0                   | +25,1          | +19,2          |                | V.N.V.             | V.N.V.           | Helfki. |
| 6      | 25,38                                           | 25,40          | 25,43  | +17,2                    | +25,0          | +17,7          |                | s.s.o.             |                  | Regn    |
| 7      | 25,46                                           | 25,49          | 25,53  | +15,6                    | +21,0          | +15,2          | N.             | N.N.V.             | O.N.O.           | Halfkl. |
| 8      | 25,53                                           | 25,51          | 25,50  | +16,0                    | +21,6          | +14,8          |                | v.n.v.             | s.s.v.           | Klart   |
| 9      | 25,49                                           | 25,49          | 25,49  | +17,7                    | +25,2          | +17,4          | s.             |                    | s.               |         |
| 10     | 25,49                                           | 25,51          | 25,49  | +18,2                    | +20,5          | <b>+·17,6</b>  | s.s.v.         | 0.5.0.             | <b>s.</b> s o.   | Regn    |
| 11     | 25,45                                           | 25,41          | 25,39  | +18,5                    | +23,0          | +20,0          | S.S.O.         | 0.s.o.             | <b>\$</b> .0.    | Halfki. |
| 12     | 25,32                                           | 25,36          | 25,41  | +19,0                    | +23,0          | +17,0          | <b>s.o.</b>    | v.s.v.             | s.s.v.           | Rego    |
| 13     | 25,46                                           | 25,50          | 25,52  | +16,1                    | +22,0          | + 18,9         | v.s.v.         | v.s.v.             | v.s.v.           | Klart   |
| 14     | 25,57                                           | 25,60          | 25,59  | +19,2                    | +26,1          | +18,0          | v.s.v.         | v.s.v.             | s.s.o.           |         |
| 15     | 25,53                                           | 25,50          | 25,46  | +20,0                    | +26,7          | +19,6          | s.s.o.         | S.                 | s.               | Regn    |
| 16     | 25,41                                           | 25,41          | 25,46  | +21,4                    | +26,2          | +18,0          | s.o.           | s.s.o.             | v.n.v.           |         |
| 17     | 25,48                                           | 25,47          | 25,38  | +19,0                    | +24,0          | +19,3          |                | O.N.O.             | O.N.O.           | Halfki. |
| 18     | 25,38                                           | 25,52          | 25,58  | +18,0                    | +22,0          | +16,6          | s.             | s.s.v.             | <b>S.O.</b>      | Regu    |
| 19     | 25,60                                           | 25,60          | 25,52  | +17,0                    | +22,0          | +18,4          |                | 0.N.O.             | N.N.O.           | Halfki. |
| 20     | 25,46                                           | 25,44          | 25,46  | +17,1                    | +22,5          | +17,8          | s.s.o.         | s.s.o.             | <b>\$.\$.</b> O. | Regn    |
| 21     | 25,49                                           | 25,54          | 25,57  | +19,0                    | +22,0          | +17,6          | s.s.v.         | s.s.o.             | s.s.o.           | Haife L |
| 22     | 25,51                                           | 25,48          | 25,44  | +18,0                    | +22,9          | +17,9          |                | S.                 | s.s.o.           |         |
| 23     | 25,38                                           | 25,40          | 25,43  | +19,0                    | +20,5          | +16,8          | s.s.o.         | s.v.               | s.v.             | Regn    |
| 24     | 25,37                                           | 25,26          | 25,14  | +14,6                    | +16,2          | +15,7          | s.s.v.         | <b>s.</b> s.v.     | s.s.v.           |         |
| 25     | 25,03                                           | 25,11          | 25,21  | +14,6                    | +19,2          | +14,5          | s.s.v.         | s.v.               | s.v.             |         |
| 26     | 25,32                                           | 25,42          | 25,51  | +11,5                    | +17,0          | +12,5          | v.s.v.         | N.N.V.             | n.n.v.           |         |
| 27     | 25,58                                           | 25,60          | 25,59  | +12,0                    | +19,9          | +15,5          | N.N.V.         | v.n.v.             | v.               | Halfkl. |
| 28     | 25,59                                           | 25,56          | 25,53  | +14,0                    | +23,0          | +14,9          |                |                    | v.s.v.           | Klart   |
| 29     | 25,43                                           | 25,41          | 25,43  | +15,9                    | +19,9          | +13,0          | v.s.v.         | 0.N.O.             | v.s.v.           | Regn    |
| 30     | 25,48                                           | 25,41          | 25,29  | +12,0                    | +18,4          | +16,0          | V.N.V          | s.s.v.             | v.s.v.           | Halfkl. |
| 31     | 25,21                                           | 25,19          | 25,28  | +15,6                    | +18,0          | +14,5          | v.s.v.         | v.s.v.             | ¥.\$.¥.          | Klart   |
| Me-)   | 25,420                                          | 25,428         | 25,431 | +16'91                   | +21•91         | +16*04         | Nederbi        | irden =            | 0,958 de         | c. tum. |
| w rw ( | <b></b>                                         | 25,426         |        |                          | +18°59         |                | , - /          |                    | -,               |         |

i September 1854.

|             | Barometern<br>reducerad till <b>0°.</b><br>Decimaltum. |                |       | The            | Thermometern<br>Celsius |                |                 | Vindarna. |                |              |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--|
|             | KI. 6<br>f. m.                                         | K1. 2<br>e. m. | K1. 9 | KI. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m.          | Ki. 9<br>e. m. | K1. 6<br>f. m.  | KI. 2     | K1. 9          | 1            |  |
| 1           | 25,38                                                  | 25,52          | 25,62 | +10.3          | +170                    | +12°5          | V.N.V.          | V.N.V.    | V.N.V.         | Klan         |  |
| 2           | 25,71                                                  | 25,76          | 25,77 | +10,5          | +19,1                   | +12,0          |                 | V.N.V.    |                | -            |  |
| 3           | 25,75                                                  | 25,71          | 25,69 | + 9,6          | +18,6                   | +14,8          | S.S. <b>▼</b> . | О.        | v.s.v.         | Halfil       |  |
| 4           | 25,62                                                  | 25,59          | 25,41 | +13,3          | +22,0                   | +18,6          | v.s.v.          | v.        | v.s.v.         |              |  |
| 5           | 25,51                                                  | 25,57          | 25,42 | +10,5          | +15,0                   | +13,0          | V.N.V.          | V.N.V.    | V.N.V.         | <b>Elart</b> |  |
| 6           | 25,44                                                  | 25,38          | 25,30 | + 8,0          | +13,1                   | + 8,0          | V.N.V.          | V.N.V.    | V.N.V.         | -            |  |
| 7           | 25,27                                                  | 25,27          | 25,31 | + 4,5          | +11,9                   | + 9,0          | v.n.v.          | V.N.V.    | N.N.V.         | Halfi        |  |
| 8           | 25,30                                                  | 2 <b>5,34</b>  | 25,38 | + 7,0          | + 9,2                   | + 9,0          | n.n.v.          | N.        | n.v.           | Regs         |  |
| 9           | 25,40                                                  | 25,44          | 25,47 | + 4,5          | +10,0                   | + 8,0          | N.              | N.        | n.n.v.         |              |  |
| 10          | 25,45                                                  | 25,50          | 25,55 | + 4,6          | +10,7                   | + 7,0          | N.N.V.          | N.N.O.    | N.N.O.         | <u> </u>     |  |
| 11          | 25,57                                                  | 25,53          | 25,42 | + 4,6          | +13,4                   | +12,9          |                 | S.        | s.v.           | Mule         |  |
| 12          | 25,38                                                  | 25,35          | 25,39 | +12,9          | +19,1                   | +14,5          | v.s.v.          | v.s.v.    | v.             | Halfit       |  |
| 13          | 25,37                                                  | 25,33          | 25,27 | +14,0          | +19,6                   | +15,1          | v.              | v.        | ₹.             |              |  |
| 14          | 25,27                                                  | 25,26          | 25,18 | +15,4          | +20,0                   | +15,0          | ₹.              | v.s.v.    | v.s.v.         |              |  |
| 15          | 25,04                                                  | 25,03          | 25,03 | +14,3          | +18,2                   | +14,5          |                 | v.s.v.    | ▼.             |              |  |
| 16          | 25,13                                                  | 25,22          | 25,25 | +10,2          | +18,0                   | +12,8          | V.N.V.          | V.N.V.    | v.n.v.         | Klart        |  |
| 17          | 25,23                                                  | 25,15          | 25,02 | +12,0          | +15,0                   | +16,2          | v.              | s.        | v.             | Regs         |  |
| 18          | 25,08                                                  | 25,07          | 25,09 | +12,1          | +17,0                   | +13,7          | v.              | ₹.        | ٧.             | HalAi        |  |
| 19          | 24.98                                                  | 24,82          | 25,05 | +11,0          | +13,7                   | + 9,0          | v.              | v.s.v.    | N.N.V.         | Rega         |  |
| 20          | 25,22                                                  | 25,21          | 25,01 | + 6,2          | +13,0                   | + 10,0         | —               | v.s.v.    | s.             | H*W;         |  |
| 21          | 25,06                                                  | 25,18          | 25,22 | + 8,3          | +11,4                   | + 7,0          | v.              | v.        |                | Rep          |  |
| 22          | 25,24                                                  | 25,32          | 25,37 | + 5,6          | +12,0                   | + 8,0          | v.              | v.n.v.    | N.             | Klart        |  |
| 23          | 25,46                                                  | 25,48          | 25,50 | + 3,0          | + 9,6                   | + 4,5          | V.N.V.          | v.n.v.    | N.V.           |              |  |
| 24          | 25,32                                                  | 25,03          | 24,79 | + 7,9          | +10,2                   | + 9,6          | 8.5.0.          | S.        | s.s.o.         | Regt         |  |
| 25          | 24,69                                                  | 24,78          | 25,09 | + 6,2          | + 7,0                   | + 5,7          | v.n.v.          | v.n.v.    | V.N.V.         | ¦            |  |
| 26          | 25,34                                                  | 25,48          | 25,53 | + 4,2          | +10,9                   | + 8,0          | v.n.v.          | N.V.      | v.             | Kları        |  |
| 27          | 25,51                                                  | 25,52          | 25,56 | + 7,5          | +17,2                   | +12,0          | V.              | v.s.v.    | v.             |              |  |
| 28          | 25,57                                                  | 25,63          | 25,62 | +10,0          | <b>+16,2</b>            | +11,6          | V.              | ٧.        | ₹.             | <b> </b>     |  |
| 29          | 25,54                                                  | 25,45          | 25,36 | +12,0          | +17,0                   | +12,9          | v.s.v.          | v.s.v.    | ▼.             | Malet        |  |
| 30          | 25,22                                                  | 25,03          | 25,11 | + 9,1          | +16,0                   | + 8,0          | v.              | V.S.V.    | V.S. <b>V.</b> | Rego         |  |
| Me-<br>dium | · 325.5551.25.3521.25.3201 + 02801 + 14 (UI + 13.271   |                |       |                |                         |                |                 |           |                | c. Inc       |  |
| ( )         | 25,331 +11*88                                          |                |       |                |                         |                |                 |           | -,             | •            |  |

# OFVERSIGT

AF

# KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS FÖRHANDLINGAR.

Årg. 11.

1854.

M. 10.

Onsdagen den 13 December.

# Föredrag.

1. Om upplösningen af numeriska equationer af tredje graden. — Hr Lector Lindman hade insändt följande meddelande.

. »Då man granskar sättet för algebraiska equationers upplösning, så finner man, att för equationer af serskilda grader serskilda methoder användas, hufvudsakligen hestående uti att söka en annan equation af närmast lägre grad, af hvilkens rötter den gifnas bero. Vid upplösningen af numeriska equationer har man deremot sökt methoder passande för equationer af alla grader. Om än riktigheten deraf ur theoretisk synpunkt är obestridlig, så är det dock tydligt, att åtgöranden deraf framkallas, som kunna i enskilda fall vara öfverflödiga eller åtminstone af andra och mindre besvärliga ersättas. I praktiken bör man alltså ej försmå någon af de utvägar, som i enskilda fall erbjuda sig, att med minsta besväret finna ett för det afsedda ändamålet tillräckligt noggrant resultat. Sedan jag genom en i möjligaste måtto kort granskning af de förnämsta methoder, som vid upplösning af numeriska equationer af tredje graden kunna användas, sökt ådagalägga, att denna í min tonke riktiga åsigt icke dervid gjort sig gällande, anhåller jag att få framställa ett förslag i detta afseende.

Den äldsta methoden är den, som plägar benämnas efter CARDAN. Denna kan naturligtvis äfven användas på numeriska



equationer, men, utom det att den lider undantag vid den så kallade »casus irreducibilis», erfordrar den utdragning af en qvadratrot och två kubikrötter. Detta tyckes ej vara så synnerligen besvärligt, men då man tager i betraktande, att qvadratroten bör hafva tre gånger så många decimaler som man önskar i värdet på den obekanta, så får saken ett annat utseende. I följe häraf är Candans regel ej tjenlig att gifva roten med ett större antal decimaler. Hvarje annan method att upplösa algebraiska equationer af tredje graden leder ytterst till dylika formler och är alltså i samma belägenhet, då den tillämpas på numeriska equationer. Att utveckla i serier går bra, om dessa hastigt konvergera, men blir annars alltför mödosamt. Häraf följer, att någon annan method för detta fall behölves. Flera sådana äro kända, hvilka gifva rötterna med en större eller mindre grad af approximation. Den beqvämaste af alla är den, som anlitar goniometriska formler; men han ger i allmänhet endast sex exakta siffror, då logarithmer med syu decimaler användas, och är äfven underkastad undantag. öfriga methoderna sönderfalla i två slag: sådana, som kunna användas på numeriska equationer i allmänhet, och sådana, som äro lämpade för serskilda klasser af equationer.

De af förra slaget äro hufvudsakligen tre, uppgifna af Newton, Lagrange och Fourier. Emedan dessa äro ämnade för eqvationer i allmänhet, så är det ej underligt, att de fordra en nog vidlyftig räkning. Fouriers sköna method, som är så utmärkt genom sin allmänlighet och den säkerhet, hvarmed approximationsgraden blir känd, ger alla rötterna utan något tatonnement och med hvilken noggrannhet som önskas. Det enda, som med något skäl synes mot den kunna anmärkas, är, att dess användning fordrar mera möda, än som vid tredje gradens eqvationer kan tyckas behöflig. Newtons och Lagrangers methoder erfordra, att man känner gränsor, emellan hvilka endast en rot ligger. Dylika gränsor kunna visserligen finnas, men det gör alltid hesvär.

Till det sednare slaget höra Gauss' indirekta method för trinomiska equationer af alla grader och Rutherrords för equationer af tredje och fjerde graden. Vid den förra användas logarithm-tabeller, och man får alltså genom denna method endast sex exakta siffror, då tabeller med sju decimaler nyttjas. Rutherfords vackra method fordrar, likasom methoderna af förra slaget, många substitutioner äfvensom stora tals quadrering och quadratrotutdragning, hvarigenom den förlorar en del af sitt företräde.

Af denna, om än flygtiga granskning ses, att flera af dessa methoder hafva egendomliga företräden, äfven om de i vissa fall lemna åtskilligt öfrigt att önska. Är man belåten med sex exakta siffror, så är den goniometriska methoden beqvämast, då den ej lider undantag, hvarom framdeles. man hafva ganska stor grad af approximation, så anlitas Fou-RIERS method. Oftast torde man likväl vara fullt belåten med tio exakta decimaler och det är egentligen för ett sådant antals erhållande, som jag nu önskar framställa ett förslag. I vanliga fall kunna nio erhålles genom logarithm-tabeller med tio deci-Emedan likväl sådana ej alltid äro tillhands, men bruket af logarithmer vid så otaligt många andra, tillfällen minskar sifferräkningens besvärlighet, så har jag trott det löna mödan ett försöka, om icke detta ändamål skulle kunna vinnas genom tabeller med sju decimaler. Det torde knappast behöfva sägas, att frågan endast är om incommensurabla och imaginära rötter.

I den till upplösning framställda eqvationen antager jag andra termen bortskaffad, samt att koefficienten för  $x^a$  i den så erhållna eqvationen är = 1, och de öfriga större än eller lika med 1 d. v. s., att eqvationen har formen

$$x^2 \pm px \pm q = o \ (p \text{ och } q \ge 1)$$

med alla möjliga kombinationer af tecknen.

Man må nyttja hvilken approximationsmethod som helst, så behöfver man till en början något litet approximerade värden. Lätteste sättet att finna sådana tyckes vara att använda den goniometriska methoden och enligt den genom tabeller med fyra eller fem decimaler beräkna rötterna.

De formler, som då erfordras, äro:

1:0 
$$x^3 + px \pm q = 0$$
,  $tg\phi = \frac{p}{3q} \cdot 2\sqrt{\frac{1}{3}p}$ ,  $tg\psi = \sqrt[3]{tg\frac{1}{2}\phi}$   
 $x_1 = \mp 2\sqrt{\frac{1}{3}p}$   $\cot 2\psi$ ,  $x_2 = -\frac{x_1}{2} \pm \frac{\sqrt{p}}{\sin 2\psi}i$ ,  $x_3 = -\frac{x_1}{2} \mp \frac{\sqrt{p}}{\sin 2\psi}i$   
2:0  $x^3 - px \pm q = 0$ ,  $\frac{q^3}{4} > \frac{p^3}{27}$ ,  $\sin \phi = \frac{p}{3q} \cdot 2\sqrt{\frac{1}{3}p}$ ,  $tg\psi = \sqrt[3]{tg\frac{1}{2}\phi}$ ,  $x_1 = \mp \frac{2\sqrt{\frac{1}{3}p}}{\sin 2\psi}$ ,  $x_2 = -\frac{x_1}{2} \pm \sqrt{p}$   $\cot 2\psi$ .  $i$ ,  $x_3 = -\frac{x_1}{2} \mp \sqrt{p}$   $\cot 2\psi$ .  $i$   
3:0  $x^3 - px \pm q = 0$ ,  $\frac{q^3}{4} \le \frac{p^3}{27}$ ,  $\cos 3\phi = \frac{3q}{p \cdot 2\sqrt{\frac{1}{3}p}}$   
 $x_1 = \mp 2\sqrt{\frac{1}{3}p}$   $\cos \phi$ ,  $x_2 = \pm 2\sqrt{\frac{1}{3}p}$   $\cos(\frac{\pi}{3} - \phi)$ ,  $x_4 = \pm 2\sqrt{\frac{1}{3}p}$   $\cos(\frac{\pi}{3} + \phi)$ .

Sedan man genom dessa formler erhållit ett approximeradt värde (=k), hvars korrektion (<0,01) må heta y, insättes k+y i stället för x i formeln 4:0. Då fås

$$y^3 + 3ky^2 + (3k^2 + p)y + k^3 + pk \pm q = 0.$$

Betecknar man numeriska valören af  $k \mod x$ , så blir, om x > 1,  $3k^2 > 3x$  och a fortiori  $3k^2 + p > 3x$ . Är  $x = \frac{1}{3}$ , så blir 3x = 1,  $3k^2 + p = \frac{1}{3} + p$ , således äfven då  $3k^2 + p > 3x$ , emedan minsta värdet af p är = 1. Samma förhållande eger rum, då  $x < \frac{1}{3}$ . Således är  $3k^2 + p$  alltid större än numeriska valören af 3k. Sätter man derföre

$$y = -\frac{k^3 + pk \pm q}{3k^2 + p} - \frac{3k}{3k^2 + p}y^3 - \frac{y^3}{3k^2 + p}$$

och betänker att  $y^2$  är < 0,0001, så kan man antaga termen  $-\frac{k^2+pk\pm q}{3k^2+p}$ , förvandlad till decimalbråk med elfva eller tolf decimaler, att vara det första approximerade värdet på y, hvilket, insatt i stället för  $y^2$ ,  $y^3$ , ger ett mera approximeradt, som yt

terligare insättes. Dermed fortfares, tills två konsekutiva värden på y blifva lika eller endast olika i de sista decimalerna, hvilket efter 3 à 4 substitutioner inträffar, då y enligt antagandet är < 0.01. Före dessa substitutioner tagas logarithmerna för  $\frac{3k}{3k^2+p}$ ,  $\frac{1}{3k^2+p}$ , hvilka begagnas under hela räkningen. Om de båda imaginära rötterna, som i detta fall finnas, skall framdeles talas.

Då eqvationen har formen 20, så kan samma förfarande användas, om  $3k^2-p$  är större än numeriska valören af 3k. Att så alltid är, kan på följande sätt ådagaläggas. Den reela roten är

$$k+y = \mp \left(\sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^3}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^3}{4} - \frac{p^3}{27}}}\right).$$

Gör man för korthets skull  $\sqrt{4-\frac{4p^3}{27q^6}}=b$ , så blir

$$k = \mp \sqrt{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{2}} + (1+b)^{\frac{1}{2}} \right\} - y,$$

$$k^2 - \frac{p}{3} = \sqrt[3]{\frac{q^2}{4}} \Big\{ (1-b)^{\frac{2}{3}} + (1+b)^{\frac{2}{3}} \Big\} + \frac{p}{3} \pm 2y \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \Big\{ (1-b)^{\frac{1}{3}} + (1+b)^{\frac{1}{3}} \Big\} + y^2.$$

Nu bör  $k^2 - \frac{p}{3}$  vara större än numeriska valören af k, d. v. s.

$$\sqrt[3]{\frac{q^{2}}{4}} \left\{ (1-b)^{\frac{3}{4}} + (1+b)^{\frac{3}{4}} \right\} + \frac{p}{3} - 2y \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{4}} + (1+b)^{\frac{1}{4}} \right\} 
> \sqrt[3]{\frac{q}{2}} \left\{ (1-b)^{\frac{1}{4}} + (1+b)^{\frac{1}{4}} \right\} + y,$$

då  $y^{z}$  försummas. Sätter man sedan y=0,01, så bör vara

$$\sqrt[3]{\frac{q^2}{4}}\left\{(1-b)^{\frac{3}{2}}+(1+b)^{\frac{3}{2}}\right\}+\frac{p}{3}>1 \rho_2 \sqrt[3]{\frac{q}{2}}\left\{(1-b)^{\frac{1}{2}}+(1+b)^{\frac{1}{2}}\right\}+0.01.$$

Emedan detta eger rum, då p och q hafva sina minsta värden neml. 1, och man lätt kan öfvertyga sig att så äfven är för andra värden, så kan alltid, då eqvationen har formen 2:0, det nämnda förfarandet användas.

Öfvergår man nu till formen 3:0, så finner man för  $\frac{q^2}{4} = \frac{p^3}{27}$ ,  $x_1 = \pm 2\sqrt{\frac{1}{3}p}$ ,  $x_2 = x_3 = \pm \sqrt{\frac{1}{3}p}$ .

Ar  $\frac{q^2}{4} < \frac{p^3}{27}$ , så inträder casus irreducibilis, då alla rötterna äro reela och olika samt två hafva samma tecken. Goniometriska methoden ger i allmänhet på hvardera ett approximeradt värde, hvilket kan behandlas såsom förut, om numeriska valören af koefficienten  $\frac{3k}{3k^2-p}$  är mindre än 4 eller blott obetydligt öfverstiger 1. Sätter man den rot, som har motsatt tecken mot de två andra, =a, de två andras halfva summa =a, deras halfva skillnad  $=\delta$ , så fås

$$(x-a)$$
  $(x-a-\delta)$   $(x-a+\delta)=0$ 

bvilken equation, jemförd med den gifna, ger

$$a+2a=0$$
,  $2aa+a^2-\delta^2=-p$ ,  $a(a^2-\delta^2)=\mp q$  . . . (v)

Om nu a insättes i stället för k i  $\frac{3k}{3k^2-p}$ , så fås i följe af de båda första

$$\frac{3k}{3k^2-p} = -\frac{3a}{\frac{1}{2}a^2-\delta^2}.$$

Tydligen är  $\delta^2 < \alpha^2$ , d. v. s.  $\delta^2 < \frac{1}{4}\alpha^2$ , alltså  $\frac{3k}{3k^2-p} < 1$ , om numeriska valören af  $\frac{3}{2a}$  är < 1 eller  $a > \frac{3}{2}$ . Det kan lätt visas, att under de gjorda förutsättningarne detta vilkor alltid är såvida uppfyldt, att approximationen lyckas. Insättes på samma sätt och medelst samma eqvation  $\alpha - \delta$  i stället för k, så bör numeriska valören af  $\frac{3(\alpha - \delta)}{2\delta(3\alpha - \delta)}$  vara < 1. Emedan nu $\frac{1}{3}$  är numeriskt  $> \frac{\alpha - \delta}{3\alpha - \delta}$ , så är det tillräckligt, att  $\frac{1}{2\delta}$  är < 1 eller blott litet skiljer sig derifrån. Den tredje roten behöfver ej direkt beräknas, emedan alla tre rötternas summa är = 0.

Blir deremot  $\delta < 0.5$ , men > 0.05, så är det bäst att multiplicera rötterna med något tal n, som gör den ifrågavarande skillnaden > 0.5. Detta kan, såsom bekant är, ske genom att insätta  $\frac{x}{n}$  i stället för x. En dylik multiplikation påskyndar äfven annars approximationen genom att göra y liten, t. ex. multiplikation med 2, om tredje decimalen i k är 5.

Är slutligen δ<0,05, hvilket tillkännagifves genom ett mycket stort värde på log Cos 3φ, som stundom kommer så

nära 40, att bestämningen af  $\varphi$  blir mycket opålitlig, så blir den nyssnämnda multiplikationen obeqväm, derigenom att man får mycket stora tal att räkna med. Emedan den goniometriska methoden i detta fall antingen icke gifver några approximerade värden eller de erhållna af förut anförda skäl icke kunna nyttjas, så måste man gå tillväga annorlunda. Om man fördenskull eliminerar æ mellan de två första af eqvationerna (v), så fås

$$\frac{3}{4}a^2+\delta^2=p \ldots \ldots (r)$$

Emedan 5 enligt antagandet är liten, så kan 5° negligeras, och man finner det första approximerade värdet på a neml.

$$k = \mp 2\sqrt{\frac{1}{3}p},$$

hvarest tecknens ordning inhemtas af den tredje bland eqvationerna (v). Insättes k+y i stället för x i den gifna eqvationen, så kan y bestämmas såsom förut. Den första bland eqvationerna (v) ger sedan

 $a=-\frac{1}{2}a.$ 

Derefter återstår endast att finna  $\delta$ . För detta ändamål \*) torde det vara beqvämast att eliminera a och  $\alpha$  mellan eqvationerna (v), hvarigenom man erhåller

$$4(p-\delta^2) (p-4\delta^2)^2 = 27q^2 \text{ eller}$$

$$46\delta^4 - 24p\delta^4 + 9p^2\delta^2 = \frac{4p^2 - 27q^2}{4}.$$

Denne sednare equation kan få formen

$$\delta^2(3p-4\delta^2)^2 = \frac{4p^2-27q^2}{4}$$
,

hvaraf man finner

$$\delta = \frac{\sqrt{4p^3 - 27q^2}}{6p(1 - \frac{4}{3p}\delta^2)} = \frac{\sqrt{4p^3 - 27q^3}}{6p} \left[1 + \frac{4}{3p}\delta^2 + \left(\frac{4}{3p}\right)^2\delta^4 + \text{etc.}\right],$$

<sup>\*)</sup> RUTHERFORD bestämmer i allmänhet  $\delta$  (d. v. s. då  $\delta$  ej är liten) genom equationen  $\delta = \sqrt{p-\frac{3}{4}a^2}$ , hvilken han på sitt sätt deducerat. Detta synes dock rätt besvärligt, emedan a (uträknad med 10 decimaler) måste upphöjas till quadrat.

hvilken serie nödvändigt måste konvergera. Besvärligt är visserligen att uträkna  $p^3$  och  $q^2$  samt sedan utdraga roten; men  $p^3$  och  $q^2$  måste i alla fall beräknas för att kunna veta, om casus irreducibilis eger rum eller icke, såvida man ej vill låta de goniometriska formlerna afgöra det. Bättre blir det för öfrigt än att upphöja a, emedan man, såvida icke p och q äro stora tal, kan få  $p^3$ ,  $q^2$  ur en dignitet-tabell. Approximationen, hvilken sker såsom förut med p, går deremot i allmänhet mycket fort. Naturligtvis uträknas  $\log \frac{\sqrt{4p^2-27q^2}}{6p} \cdot \frac{4}{3p}$ , etc. en gång för alla.

Hvad de imaginära rötterna beträffar, så erhållas de mycket lätt. Deras reela del är nemligen alltid lika med halfva den reela roten tagen med ombytt tecken. Koefficienten för  $i = \delta'$  fås, om man i equationen (r) insätter  $\delta'i$  i stället för  $\delta$ . Då blir

$$\delta^1 = \sqrt{\frac{3}{4}a^2 - p}.$$

Emedan kännedomen af de imaginära rötterna väl i allmänhet kan anses tillräckligt noggrann, om man har dem med 5 à 6 decimaler, så kan 5¹ här beräknas medelst Zeces Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen.

Såsom första exempel må eqvationen

$$x^3 - 2x - 5 = 0$$

användas, på hvilken Newton och Lagrange pröfvat sina methoder och hvilken i Klügels Mathematisches Wörterbuch (Andra Supplementbandet pagg. 554-561) behandlas enligt Founiers method. Emedan  $\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27} = \frac{25}{4} - \frac{8}{27} > 0$ , så har denna eqvation blott en reel rot. Trigonometriska tabeller med 4 decimaler gifva

$$w=2,095, \omega=-1,047\pm1,135i$$

Emedan tredje decimalen är 5, multipliceras rötterna med 2 eller  $\frac{\omega_1}{2}$  insättes i stället för  $\omega$ , hvarigenom equationen öfvergår till

$$x_1^3 - 8x_1 - 40 = 0$$
.

Här gör man  $x_1 = 4,19 + y$  och får då  $0,040059 + 44,6683y + 42,57y^2 + y^3 = 0$  eller

 $y = -0,000696810490 - 9,4493359 y^2 - 8,35000 y^3$ 

hvarest de öfverstrukna talen äro logarithmer. Till första approximation antages  $y_1 = -0.000996810490$ . Emedan  $\log y_1 = 6.9527006_8n$ , så fås

Sedan insätter man  $y_1$  på samma sätt som  $y_1$  och får då  $y_2 = -0.000697036916$ . Emedan  $\log y_2$  blott med  $\frac{1}{2}$  enhet i sjunde decimalen öfverstiger  $\log y_2$ , så lönar det ej mödan att approximera vidare, och man ser, att blott sista decimalen kan vara oriktig. Alltså blir

$$x_1 = 4,189102963084, x = 2,094551481542.$$

Jemförelse med Klüger l. c. visar, att händelsevis äfven sista decimalen är riktig. Slutligen fås

$$x = -\frac{1}{0.0472757} \pm \frac{1}{1.135940} i.$$

$$t^{2} + \frac{1}{1}t^{2} - \frac{1}{102}t + \frac{1}{18}t = 0.$$

Ex. 2.

Först borttages andra termen genom att sätta  $t = \frac{x-11}{3}$ , då man erhåller equationen

$$x^3 - 1281x + 17647 = 0$$
.

Emedan  $\frac{p^3}{27} - \frac{q^3}{4} = \frac{1323}{4}$ , så inträffar här casus irreducibilis. Man får ock log  $\cos 3\phi = 9,9999$ , hvaraf ses, att två rötter äro nära lika. Man finner den tredjes approximerade värde = -44,33. Insättes -44,33+y i stället för x, så fås

$$-7,890637 + 38 \$ 3,5067 y - 123,99 y^2 + y^3 = 0 \text{ eller}$$

$$y = 0,002052978598 + 8,5086590 y^2 - 6,41527 y^3.$$

Man gör  $y_1 = 0.002052978598$  och finner då  $y_2 = 0.002053114561$ ,  $y_3 = 0.002053114579$ , alltså

 $x_i = -41,327946885421$ , hvarest endast sista decimalen är osäker.

Emedan vidare  $\sqrt{4p^3-27q^2} = 189$ , så blir  $\delta = \frac{3}{122} \left[ 4 + \frac{4}{3843} \delta^2 + \text{etc.} \right]$  eller

 $\delta = 0.024590163934 + \overline{5.4081510} \delta^2$ ,

hvarest flera termer ej behöfva medtagas. Man får häraf  $\delta = 0,024590179410$ . Emedan vidare  $\alpha = 20,663973442710$ , så blir  $\alpha_s = 20,688563622120$ ,  $\alpha_s = 20,639383263300$ .

I följe af equationen  $t = \frac{x-11}{3}$  får man slutligen

 $t_1 = -17,442646961807; t_2 = 3,229521207374; t_3 = 3,213127754433.$ 

Ex. 3.  $8t^3-6t-4=0$  (Boundon, Elem. d'Alg. Paris 4837, pag. 562).

Denna equation förenklas, om man sätter 2t=x och blir  $x^2-3x-1=0$ .

Emedan  $\frac{p^3}{27} - \frac{q^3}{4} = \frac{3}{4}$ , så eger casus irreducibilis rum.

Goniometriska methoden ger  $\cos 3\phi = \frac{1}{2}$ ,  $3\phi = 60^\circ$ , alltså  $x_1 = 1.88$ ;  $x_2 = -1.532$ ;  $x_3 = -0.347$ .

Gör man först w=1.88+v, så erhålles

 $0.004672 + 7.6032 y + 5.64 y^2 + y^3 = 0$  eller

 $y = -0.000614478114 - 9.8702827 y^2 - 9.11900 y^3$ .

Här är koefficienten för  $y^2$  temligen stor. Likväl går approximationen raskt, och man erhåller

 $y_1 = -0,000614758172$ ,  $y_2 = -0,000614758427$ , och i följe deraf  $x_1 = 1,879385241573$ .

Det är nu beqvämast att uträkna den tredje roten, hvars korrektion måste vara liten. Insättes alltså -0.347 + y i stället för x, så erhålles

 $-0,000781923 - 2,638773 y - 1,041 y^2 + y^3 = 0$  eller  $y = -0,000296320676 - 9,5960487 y^2 + 9,57860 y^3$ .

Då blir  $y_1 = -0,000296355326$ ,  $y_2 = -0,000296355332$ , alltså  $x_2 = -0,347296355332$ .

Emedan rötternas summa, tagen med ombytt tecken, är = andra termens koefficient, men denne nu = 0, så blir  $x_0 = -4.53208886241$ .

Hade man deremot omedelbart beräknat  $w_1$  d. v. s. satt w=-4,53+y, så hade man fätt

$$y = -0,002093867303 + \overline{0,0572954}y^3 - \overline{9,39548}y^3$$
.

Som koefficienten för  $y^2$  är stor ( $\delta$  är blott 0,64), så går approximationen litet långsammare än vanligt, men ger dock 40 exakta decimaler. Bättre är dock att multiplicera denna rot med 5, om man vill serskildt beräkna den. Då förvandlas eqvationen genom insättning af  $\frac{x}{5}$  i stället för x till

$$z^3 - 75z - 125 = 0$$

Gör man här s=-7,66+y, så fås  $0,044904+101,0268y-22,98y^3+y^2=0$  eller

 $y = -0,000444476119 + \overline{9,3569134}y^2 - \overline{7,99556}y^3$ ,

hvaraf  $y_* = -0,000444431181, y_* = -0,000444431190,$  alltså

x=-7,660444431190,  $x_1=-1,532088886238$ , hvilket värde inom gränsen för möjliga fel öfverensstämmer med det förut erhållna. Om dessa värden på x divideras med 2, så fås värdena på t.

Ex. 4. 
$$x^2 - 96x + 362 = 0$$
.

Här är  $\frac{p^3}{27} - \frac{q^2}{4} = 7$  ( $4p^3 - 27q^2 = 656$ ), alltså inträffar casus irreducibilis. Goniometriska methoden ger  $\log \cos 3\phi = 9{,}9999$ .

På förut uppgifna sätt finner man k=-44,31 och då man gör x=-14,31+y, så fås

$$4,028909 + 287,7483 y - 33,93 y^2 + y^3 = 0$$
 eller

 $y = -0,003575725729 + \overline{9,0715712}y^2 - \overline{7,54099}y^3,$ 

hvaraf  $y_2 = -0.003574217922$ ,  $y_3 = -0.003574219194$ , således a = -11.313574219194, a = 5.656787109597.

Sedan finner man

$$\delta_{1} = \frac{\sqrt{21}}{96} \left\{ 1 + \frac{1}{72} \delta^{2} + \left( \frac{1}{72} \right)^{2} \delta^{4} \right\}.$$

Emedan 
$$\sqrt{21} = 4,58 \sqrt{1 + \frac{59}{52441}} = 4,5825756949557$$
, så blir  $\delta = 0,047735163489 + 6,8215059 \delta^2 + \frac{1}{5},96417 \delta^4$ , bvaraf  $\delta_s = 0,047736674253$ ,  $\delta_s = 0,047736674348$ , således  $\alpha + \delta = 5,704523783945$ ;  $\alpha - \delta = 5,609050435249$ .

I dessa exempel hafva 14 exakta decimaler erhållits och det är tydligt, att äfven flera kunna erhållas, om det första approximerade värdet uträknas med mera än två. Då blir likväl räkningen något besvärligare än nu, och både derföre och emedan man i de flesta fall kan vara belåten med 40 eller 14 exakta decimaler, har jag hufvudsakligen fästat mig vid erhållandet deraf.»

# 2. Villes recherches expérimentales sur la végétation. — Hr Mosanden anförde:

Ȁndamålet med de af Hr VILLE anställda kemiska undersökningar, hvilkas resultater äro framlagda i det af honom till Kongl. Akademien förärade arbete, som han utgifvit under titeln: »Recherches expérimentales sur la Végétation», har bufvudsakligast varit att bestämma huruvida luftens qväfve direkt upptages af växterna, och under hvilka omständigheter detta sker. För att på ett tillfredsställande sätt kunna besvara denna fråge, var det likväl nödvändigt, att med större säkerhet än som förut egt rum, bestämma luftens halt af ammoniak. Detta bestämmande har föregått de öfriga af Hr VILLES undersökningar och i sammanhang dermed har äfven ammoniakens verkningar på växtlifvet blifvit närmare studerade

Redan PRIESTLEY trodde sig hafva funnit, att qväfve upptages ur luiten af växterna; detta bestreds af Th. De Saussure, som, sedan han funnit att atmosferen innehöll ammoniak, ansåg dennas absorption af växterna såsom gifven. Att icke allt det qväfve, som innehålles uti växterna, alltid kunnat hämtas ur den jord hvarur de uppkommit, det hade erfarenheten tydligen visat, och Boussingault satte detta förhållande utom allt tvifvel,

genom vetenskapligt anställda försök, hvilka ådagalade, att uppdragna plantor innehöllo mera qväfve än som funnits i de använda fröna och i den jord hvaruti de uppdragits. Hvarifrån detta öfverskott af qväfve härrörde, ansåg Boussingault tvifvelaktigt; han anmärkte endast, att det kunde härflyta från luftens ammoniak-halt, eller vara direkte upptaget ur luften eller från det lufthaltiga vattnet. Lumne tillbakahölls icke af någon tvekan; han antog luftens ammoniak vara källan till växternas qväfhalt, och Mulden visade, genom försök, att vid organiska, icke qväfbaltiga ämnens förruttnelse, i beröring med luften, qväfve ur denna upptages, hvarigenom bildning af ammoniak föranledes.

Det är klart att om man en längre tid dagligen, ur en betydlig mängd, från mekeniskt inblandade ämnen renad luft. utdrager ammoniaken och derefter bestämmer dess vigt, och försöken på samma sätt många gånger repeteras, med föga afvikande resultat, maste derigenom luftens medelhalt af ammoniak blifva bestämd så nära som möjligt. Det är äfven tydligt att om ur frön eller plantor, hvilkas sammansättning är noga känd, växter uppdragas till mognad ur en qväffri jord och i en luft hvars qvantitet och ammoniakhalt blifvit bestämda, och man, ester det de mognat, finner dem innehålla mångagånger större qväfhalt, än som förefunnits i de använda fröna. plantorna och i luftens ammoniak, måste det stora öfverskottet af qualve, direkte hafva tagits från atmosferen, och detta blifver ändå ovedersägligare, om den under vegetations-perioden använda luften förut blifvit beröfvad all sin ammoniak, men resultatet ändå hufvudsakligen blifver detsemme. Utgående från dessa grundsatser har Vn.Lz, genom sina med den mest utmärkta omsorg anställda försök, kommit till resultater hvilka för agrikulturen likasom för vetenskapen äro af stort värde.

De kemister hvilka före VILLE sökt bestämma atmosferens halt af ammoniak, hafva erhållit från hvarandra högst afvikande resultater; genom en noggrann granskning af det förfaringssätt, hvilket begagnats vid analyserna, har VILLE kommit i tillfälle att inse orsakerna till afvikelserna, äfvensom han, genom

kontrollerande motförsök, öfvertygat sig om värdet af de methoder han sjelf begagnat. Icke mindre än 46 försök anställdes för utrönande af atmosferens ammoniakhalt. Hvarje försök fortfor en måned, under hvilken tid den luft som skulle undersökas dagligen fick passera, i små blåsor, genom de vätskor hvari all ammoniak ovilkorligen måste upptagas. Den mängd luft, som för hvarje analys användes, uppgick minst till nära 7,000 och äfven till nära 21,000 kannor, och dessa qvantiteter bestämdes med en noggrannhet, som lemnade intet ofrigt att onska, då man tager i betraktande de väl uttänkta apparaternas beskaffenhet. Den begagnade luften insögs af apparaten, från en höjd af 43 till 17 alnar öfver jordytan, i en trädgård på ett ställe som var beläget på ett betydligt afstånd från hvare boningshus. De i lusten mekaniskt inblandade ämnena frånskildes medelst luftens silning genom tappar af kardad bomull eller glastrådar, och dessa blefvo, efter några månaders bruk, svarta till ett par tums längd, af de afsatta partiklarne, under det att, vid sugrörets öppning, myriader af små insekter samlat sig. De fyra sista serierna af försök anställdes på ett annat ställe, och den begagnade luften insögs då i apparaten från en höjd af 46 till 20 alnar från jordytan. Resultatet af dessa försök blef, att, oaktadt till hvarje analys användes från circa 50 till 160 & luft, erhölls dock aldrig öfver 4.5, och ej under 0.4 milligramm ammoniak, och lustens medelhalt i de båda försöks-serierna visade sig således vara, i den första serien: 2,373 delar ammoniak i 400 milloner delar luft, och i den andra serien. 2.1 del ammoniak i 400 millioner delar luft.

Om man jemför dessa resultater med dem, som af andra kemister förut erhållits, så visar sig att då

Kemp funnit 4 & ammoniak uti 257,732 & luft
GRIGHR » » » 3,003,003 » »
FRESERIUS » » » 7,490,637 » »
har Ville deremot en—
dast funnit högst 4 & » » 42,494,093 » »
och minst » » 47,649,046 » »

eller circa sex gånger mindre än den af hans föregångare som erhållit det lägsta resultatet. Att denna ringa ammoniakhalt af föga mer än en femtiomilliondel af luftens vigt, under vanliga omständigheter, ej kan utöfva ett hufvudsakligt inflytande på växternas vegetation, torde kunna antagas såsom sannolikt.

Sedan luftens medelhalt af ammoniak sålunda blifvit funnen så nära som möjligt, företogos försöken till utrönande af hvarifrån växterna taga det qväfve, som ej i form af ammoniak, eller ur jorden och deras frön, kunnat hämtas. försök anställdes i stora klockor af glas och på ett sådant sätt, att så väl den begagnade luften, som öfriga materialier, kunde till sin beskaffenhet noga bestämmas. Växterna uppdrogos i hvit sand, med underlag af tegelstensbitar, uti lämpliga krukor. Dessa så väl som tegelstensbitarne voro, före försöken, behandlade med saltsyra och derefter, liksom sanden, glödgade. Då det mötte svårigheter att i den hermetiskt slutna apparaten, ombesörja vattningen på vanligt sätt, skedde detta sålunda, att de i botten med öppna fåror försedda blomkrukorna, ställdes vid ytan af det distillerade vatten, som blifvit infyldt på klockans botten. Dels fron, dels plantor begagnades till växternas uppdragande; men då man icke kunde vänta sig en någorlunda normal vegetation ur blott sand, rent vatten och en och samma lustqvantitet, med sin obetydliga halt af kolsyra, ashjelptes detta derigenom, att klockans luft tre till fyra gånger dagligen ombyttes, medelst ett långsamt utsugande nedtill, under det att den nya luften inströmmade vid klockans ofra del. Den luft som begagnades, försattes med 4 till några procent kolsyra, hvars tillströmmande reglerades medelst ett elektriskt ur. luft som sålunda kom i beröring med växterna, och hvaraf qvantiteten uppgick till flera hundrade kanner dagligen, bestämdes noga till sin mängd, oaktadt vegetationsperioden stundom uppgick till sju månader. Anskaffandet af de för växterna nödiga oorganiska ämnen, verkställdes derigenom, att aska af samma slags växt som den hvilken skulle uppdragas, inblandades i den sand hvilken begagnades i stället för jord. Härvid gjordes den iakttagelse, att ett par procent af sandens vigt aska, redan var för mycket och skadade växtens utveck-ling; vid användandet af plantor, verkade inblandandet, i den annars vanliga quantiteten af en procent och derunder, af askan, alltid skadligt, hvarföre den, i sådane fall, först tillsattes sedan man sett att plantan tagit sig och syntes stark, och då mäste i alla fall iakttagas, att endast det öfversta lagret af sanden blef askblandadt.

. Det första försöket anställdes med krassa och lupiner; luft med sin vanliga ammoniakhalt användes härvid. Uti detta fall besanns den erhålina skörden innehålla 258 milligrammer qväsve; qväfhalten i de använda fröna och i den ammoniak som funnits i den begagnade lusten, uppgick tillsammans endast till 155 milligrammer; således bede 403 milligrammer qväfve tillkommit. I 'det andra försöket, anstäldt med Colza, hvete, råg och mais, innehöll den erhållnå skörden 4,266 milligrammer qväfve. Fröna och ammoniaken i den begagnade luften, hade tillsammans endast innehållit 86 milligrammer qväsve; således ett öfverskott af 4,480 milligrammer. Att växterna således direkt upptaga qväfve ur atmosferen, bekräftas fullkomligt af dessa försök. För att utröna om atmosferens ammoniakhelt utöfvar något väsendtligt inflytande på vegetationen, anställdes försöken derester i en lust, som blisvit befriad från sin ammoniakhalt. Vegetationen fortgick på samma sätt som förut; i skörden af solblommor och tobak, fann man 494 milligrammer qväfve, hvaraf de använda frona endast innehållit 43 milligrammer, och i en skörd af Colza, hvete och solblommor, hvaruti qväshalten uppgick till 4,995 milligrammer, bade ur lusten upptagits 1,624 milligrammer qväfve.

Luftens ammoniakhalt har följaktligen, i dessa försök, icke ntöfvat något anmärkningsvärdt inflytande på vegetationen, hvilken deremot, på ett otvetydigt sätt, gjort sig till godo en betydlig mängd qväfve ur luften, hvarjemte visat sig att den allmänna föreställningen, att klöfver och leguminosæ hufvud-

sakligen hemta sitt qvälve ur luften, då det deremot hemtas ur jorden af cerealierna, icke kan vara fullt riktig, enär de sistnämnde, i dessa försök, hafva upptagit qvälve i mängd ur luften.

- 2

£.

∵:

À

Men om äsven lustens så ytterst obetydliga ammoniakhalt, synnerligen under de omständigheter som under dessa försök varit för handen, visat sig utan inflytande, kan deraf icke drages den slutsats, att en ammoniakbaltig luft är utan verkan nå vegetationen; tvertom är denna verkan i hög grad förtjent af uppmärksamhet, såsom det visar sig af VILLES för utredandet häraf anställda försök. Dessa verkställdes alldeles såsom de förut beskrifna, med den skillnad, att den begagnade luften försattes med entvåtusensemhundradel ammoniak. Verkan bäras visar sig redan efter 8-10 dagar, på ett i ögonen fallande sätt. Vegetationen tilltager fortfarande i styrka, de i borjan blekgröna bladen blifva mörkgröna, nästan svarta, bladskaften förlängas, deras yta blir bredare och glänsande och när vegetations-perioden är slut, erhålles en ymnigare skörd, än om vegetationen skett i vanlig luft, och det skördade är mera rikt på qvälve. Detta förhållande inses lätt, genom jemförelse emellan de resultater som erhöllos da Colza, hvete och råg uppdrogos i ren luft och i ammoniakalisk.

{ i ren luft gaf skörd vä- } 53.761 grm, { i anımoniak- } 67.024 d:a d:e 4:0 19.2B5 Råg d:0 d:o d:o. 3.136 diq d:o d;Q 18.055 d:o uppdragen | 1 ren luft, | 1.99 qväfve och 4.99, uppdragen i 100 del. vid + 120 torkad Colza, - d:o d:o Hvete, d:o d:o 1.10 3.77, d:o d:e d:o d:o Råg. d:o d:o 1.18 d:o 3.01. q:o

Ammoniakalisk lufts egenskap att öka växtligheten, att ästadkommin större och qväfrikure skörd, ådagalades tydligen i dessa försök; men derjemte inkttog Ville åtskilligt, som är förtjent af ster uppmärksamhet. Om nemligen ammoniak användes flere månader före blomnings-perioden, fortgår vegetationen med mera styrka än vanligt, men fullkomligt normalt;

om åter växten är nära sin blomningsperiod, när man börjar använda ammoniakalisk luft, blir förhållandet ganska olika Blomsättningen afstannar, vegetationen liksom genomgår ånjo de skiften den redan passerat, stjelken höjer och utgrenar sig i alla riktningar, nya blad framskjuta och om årstiden ej är för långt framskriden, återbörjar blomsättningen, men alla blommorna blifva ofruktsamma. Sker försöket med ett sädesslæ, hvars pipiga strå motsätter sig bildandet af nya grenar, förändras i följd deraf fenomenet. Strået tillväxer ej mera, me från roten utskjuta tofsar af nya strån, hvilka snart hinna til lika höjd och högre än moderstrået; men växten gifver inge frukt. Den onaturligt stegrade verksamheten i en funktion, bladsättningen, försvagar, såsom är vanligt, verksamheten i a annan riktning, äfven i detta fall. Det är således före blomningen och fruktsättningen, som ammoniaken kan åstadkommi nytta på vegetationen. Använd under den varmaste delen af sommaren, kan skada derigenom uppkomma; växternas nedn blad gulna, torka bort, de öfra börja snart undergå samma ode och växten dör. Detta inträffar isynnerhet med de växter, hvilkas vegetationsperiod är långt framskriden.

Det kan icke undfalla någon, att då VILLES' försök måst anställas under omständigheter helt olika med dem, som vanligen äro för handen vid all vegetation, de erhållas resultaterna, i flera afseenden äro olika med dem, som skulle uppstått, under mera gynnsamma och naturliga förhållanden. Detta har äfven VILLE sjelf visat, derigenom att han, i stället för sand, använde vanlig god jord för att deri uppdraga Colza, dels i ren dels i ammoniakhaltig luft. I båda fallen erhölls ymnigare och qväfrikare skörd ur jorden, än ur sanden.

De af VILLE erhållna resultater synas närmast böra ofverensstämma med dem som fås vid plantors odling i yäxthus. Detta synes äfven bekräfta sig af de försök som, i fyra växthus, blifvit anställda af Guisert, med användandet af ammoniak i luften, enligt af VILLE lemnad föreskrift. Redan en månad efter försökets början, visade sig en ökad verksamhet i blad-

utvecklingen, isynnerhet på Musa, Caladium, Crinum, Ravenala och åtskilliga Orchidéer. Pelargonierna, som hade lidit mycket och voro gula, blefvo rika på mörkt färgade blad. På Ca+ mellier och Azaléer ingen förändring. Efter tvenne månader väckte varmhusets plantor uppmärksamhet, genom sin gröna färg och de kraftiga, stora bladen. Växter hvilka annars äre blekgröna, såsom Miltonia, Oncidium resæum antogo en lifligare färg. Crinum, Musa och Caladium, hvilka varit lidande, utveckla sig med styrka. Blommorna på Phajus grandif., Coelia Baueriana m. fl. Orchidéer, hafva en lissigare färg. I kalla växtbuset utmärka sig Cinerarier, Calceolarier och andra växter, genom sin grönska och styrka. Efter trenne månader fort+ sattes observationerna endast i de varma växthusen. Vegetationen kraftig, men plantor hvilka redan borde blomma, stå tillbeka; andra, hvilkas hvilotid var inne, fortfara att vegetera och andra åter förkorta sin hvila, medelst en förtidig vegetation. Efter fyra månader visade sig de redan omnämnda verkningarne i ännu högre grad; vegetationen var yppig, i allt som - rörde bildning af blad och stjelkar; men växter som borde blomma rikt, blommade icke alls, men utgrenade sig i stället. När derefter ammoniak-inblandningen för ett par månader upphorde, inträdde visserligen blomning, men föga rikt. - Dessa resultater öfverensstämma således med de iakttagelser hvilka blifvit gjorda af VILLE, som föreslår, att till förhindrande af blomningens fördröjande eller uteblifvande, afbryta ammoniakens begagnande en månad före blomningsperiodens inträdande.

Af hvad jag nu haft äran anföra, täcktes Kongl. Akademien finna: att Hr VILLES' arbete icke allenast är af högt värde för den omsorg och utomordentliga noggrannhet hvarmed försöken, under loppet af flere år, blifvit verkställda, utan äfven för de vigtiga resultater hvilka vunnits och hvarigenom våra kunskaper, i växtfysiologiskt hänseende, erhållit en stadga och tillökning, som äfven i det praktiska lifvet måste blifva fruktbärande.»

3. Bref från Hr J. A. WANLBERG. — Hr A. Rerzius hade från denne resande naturforskare emottagit foijande bref, dateradt Scheppmanedorff d. 22 Juni 1854.

allin färd till Hvalfiskviken ombord på the Witch of the wave gick temligen längsamt, emedan fartyget under vägen intog guano-last. Härunder måste alla mina saker stå på dack och, ehuru betäckte, fullyrades de belt och hållet af det fins guano-dammet. En ersättning för allt detta obehag var att jag fick tid att erhålle åtskilligt från de små öarne vid kustea, såsom Possession Island, Long Island (på hvilken vi ihjälslee omkring femtio st. Otarier, of hvilka jag preparerade en gammal hanne), Halifax Island, Pinguin Island, Ichaboe, Mercury Island. Penguiner of den allmänna arten, fyra arter Graculus, Podiceps auritus (nigricollis Sunney.), Sula melanura, ett per Larus-erter, samt lisenatopus capensis och några vanliga vadare voro nästan de enda foglar här förekommo. Häraf syns mig kanhanda två Graculus-arter nya, ûtminstone har jag den ei upptagna bland mina afrikanska foglar. Jag kallar den em Graculus coronatus, men hinner nu ej sända beskrifningen. Den 22 Mars afseglade vi från Taffelviken och den 14 April ankommo vi till Hyalfiskviken, hvarest millioner döde fisker dels flytande på wattnet och dels i högar uppkastade på stranden förpestade lusten. Tusentels tärnor, Flamingos- och Lestrisarter an. fl. vistades här. Jag erhöll twå arter af Lestris, den ena en liten mig obekant, den andra likneade L pomarios. Mina auker landades på den låge, sendige hefsetranden, mit tält uppslogs, och vi ordnade oss på bästa vis, samt skickade en Namaqua med bref upp till Missionären Ran, med anhållan om oxar. En natt steg vattnet så högt, att vi vorp ruudt omflutpe såsom på en liten p. Vi fångade mycket fisk som uppkastades af vågorna och sköto Flamingos till föda, Efter några dagar kom ett spann oxar, och jag begaf mig af med ena vagnen. Under vägen genom den djupa flygsanden afhröts tistelstången, men vi arbetade oss dock fram till en stor sandslätt. Här förmådde oxarne ej mera, utan jag måste återskicka

7

1

ł

í,

ŧ

í

dem och afvagta andra friskare; under denna tid; en nattrymde allt mitt folk, tre man, hvilka jag medtagit från kapstuden, och lemnade mig alldeles ensam vid vagnen. Hr Bans folk ánkomms dock om aftonen följande dag med andra oxar. så att jäg lyckligen anlände till hans bostad Scheppmansdorff. Några dagar dereftot fick jag älven min andra vagu med Lindulous och des enda trogne kusken Jacob bit upp. Nu üterstod att skaffa egna oxar; för detta ändamål hyrda jag tre Namaquas och tre Damaras med fem rid- och packoxar, och begaf mig, den 10 Maj, med tre hundar och något bytesvaror på väg till Swakopfleden. I tjugu timmar gingo och rede vi utan uppehåll öfver en ofantlig sandslätt och nådde sedan floden, hvara hidd var sandig och utan en droppe synligt vatten; men på några ställen kunde man medelst gräfning två till tre fot djupt erhålla sådunt. Vi följde floden uppåt tilla nära Otjin binque och vandrade härifrån genom vildmarken till t'Eitkams (varmt vatten), Jonker Africanders, den mäktigaste Namaqua-höfdingens residens. Här underrättades jag, att fyra dagar före min ankomst, bade han blifvit anfallen af sex andra Namaqua-höfdingars förenade styrka, men lyckligen slagit dem tillbola. Han sjelf, jemte en sextio man, alla beväpnade med gevär, medföljde mig till valplatsen, hvarest det såg ohyggligt ut, flera friska grafvar och mycket blod i sanden och på stenarne. Jag stadnade hos honom en dag, men kunde ej erhålla några oxar för annat än krut, och detta hade jag i Kap förbundit mig att ej afgifva till infödingarne. Några fettsvansade får erhölles dock, hvilket var högst nödigt, emedan här uti landet vildt är temligen sällsynt. Jag begaf mig från honom direkte till hans fiende Willem Swartboy och erhöll ett hudskap till denne, patt han genast skulle lemna landet och att Jonker ester någon tid skulle komma och se ester om han åtlydt tillsägelsen.» Hos Willem Swarthoy lyckades jag föga bättre, folket var i upplösningstillstånd och röfvarhorder kringströfvade på plundring. Jag fick dock, för varor, sem oxar af missionären Kleinschmot. Getter och får hade jag nu tillbytt

mig så, att jag hade en hjord af omkring tjugu stycken, getterna hufvudsakligen för mjölken. Äfven hos Jan Boois, en annan höfding, kunde jag intet erhålla. Vid vandringen härifrån kommo mina vägvisare vilse ibland vidstrückta sanddyner och sandberg, så att vi först på fjerde dagen erhöllo vatten. En ridoxe stupade härunder, och nära hade det så gått med oss alla om ei, när nöden var som störst, hjelpen hade kommit. Den ena Damaran var den förste, som tillförde mig vatten och jag skänkte honom genast en skjorta, en stor present här. Vi ankommo till t'kuisip-flodens sandiga bädd, hvarest vatten hörer till sällsyntheter och endast kan erhållas genom djup gräfning. Alla floderna här i landet äro af denna beskaffenhet, de hafva rinnande vatten endast under två, tre månader i början af året och ibland på slera år intet. Herrliga Acacie-arter växa i flodbäddarne och deras affallna skidor utgjorde kreaturens nästan enda kost, ty gräs fanns föga. Den 16 Juni ankom jag åter till Scheppmansdorff, hvarest Land-HOLM och JACOB under min bortovaro på tillsägelse hade upprättat ett litet packhus. Två af mina hundar hade omkommit under vägen, den ena sannolikt dödad af en tiger. Jag bade sett temligen mycket vildt, såsom Giraffer, Gemsbockar, Stenbockar, Klippspringare, Duykers, Zebrar, Strutsar, samt spår ester Rhinoceros och Lejon, men gifvit mig föga tid att jaga derefter. Vilda Fasaner och Perlhöns, såsom lättare åtkomliga, fälldes till föda under vägen. Jag erhöll tre ex. af den sällsynta Falco semitorquatus Sm., Lanioturdus torquatus, Cossypha brevipes, Drymœca ocularia, samt en for mig ny fogel, hvars slägte är mig osäkert. Jag har nu fått tillsammans fem köroxar och två ridoxar; men detta är långt ifrån tjugufyra eller flera. Årstiden är ock så långt framskriden, att jag nu ej tänker på någon färd innåt landet förr an med October månad eller något sednare, när regntiden inträffar. Jag skall under tiden samla här i kustlandet. Karakteren af detta sednare är en fullkomlig öken, intet annat än flygsand i flera hundrade fots höga sandberg, intet vatten och föga vegetation, endast

flodbäddarne göra härifrån undantag. Regn hörer till sällsyntheter, men detta ersättes af så stark dagg och dimma under nätterna, att marken är våt, som efter ett regn. I flygsanden växer den högst märkvärdiga Naras-frukten. Växten är ljusgrön, bladlöe, taggig, något nedliggande, blommorna gulgröna, och frukten af ett qvarter i diameter eller något mindre, gulgrön och taggig. Den innesluter en mängd kärnor, liknande gurkkärnor, och dessa ligga i en saftig gul pulpa, som har en gräddliknande angenäm smak och är mycket närande, men förtärd af ovana personer åstadkommer hudlöshet i munnen. Kärnorna torkas och ätas, de smaka som mandlar, och pulpan utbredes på flygsanden och torkas af infödingarne, samt användes sedan till soppa e. d. Hela stammar lefva nästan uteslutande af denna frukt. Jag hade mycket nu att skrifva om, men medhinner ej. Jag har hittills haft mycket motgångar och föga kunnat samla; men jag är vid fullkomligt godt mod och helsa och kan ännu intet säga om min återkomst till bemlandet; jagten bänförer mig ännu och krafterna synas stå bi.»

4. Gamla grufvor igenvallade af mossa. — Hr Mag. K. A. Holmern i Upsala hade insändt följande meddelande:

vi Godegårds socken af norra Östergöthland och på hemmanet Linnehults egor finner man en mängd större och mindre grufhålor, bland hvilka dock somliga af den med verkliga förhållandet obekante säkerligen skulle tagas för vanliga Sphagnummossar, sådana som de förekomma i våra skogstrakter. Detta så mycket hellre, som marken rundt omkring är temligen jemn, och en tät småskog af gran med en och annan reslig tall uti undangömmer allt, som kunde häntyda på att en grufva här fordom arbetats. Sjelfva mossbädden i dessa igenvallade grufvor, som i likhet med förhållandet hos våra vanliga Sphagnummossar ej fullt når stränderna, består öfverst af Sphagnum acu-

Curices och Drosera rotundifolia. De med trakten bekante veta dock att berätta, under hvilka namn hvarje af dessa grufvor förr arbetats och med Bergmästare-relationernas tillhjelp kan man lätt kontrollera dessa uppgifter. Då dessa relationer dessutom upplysa när grufvorna sista gången upptogos, så är man härigenom i stånd, att åtminstone uppgifva den gräns, som åldern af de öfver deras üppningar namera befintliga mossbäddarne icke öfverskrider. Utom dessa fullständigt igenvallade grufhålor finnas äfven flera, i hvilka mossbildningen dels nyss inträdt dels mer och mindre framskridit. Här erbjeder sig således ett ypperligt tillfälle att observera nrossbädden under dess olika utvecklings-stadier, samt sedan genomskära densamma i de grufhålor, der den är äldst, för att der söka på olika djup återfinna hvad man först sett vara stadt under bildning.

I hålor, som blott för kortare tid sedan blifvit igenlagda, ser man närniare stränderna tunna matter af Hypnum cordifolium jemte blad af Sparganium natens. Längre ut i bassinen frodas Menyanthes i ett löst sammanhängande lager. I detta samla sig tufvor af Carex canescens m. fl. till små ögrupper och då härigenom några fastare punkter blifvit danade, infinner sig genust den epentlige mossbildningen. Enskilde stånd af Sphagnum cuspidatum slå sig ned vid basen af dessa turfvor, intränga mellan blad och strån af de växter, hvaraf tufvorna utgöras, samt sprida sig snart öfver hela Menyanthes-mattan. Finnes en trädstam tillfälligtvis nedvräkt på vattenytan; så befordras haraf sardeles hastigheten af mossbildningens intradande och fortgång. Så är det intressant att se, hurusom bålan för öfrigt kan hafva en från all vegetation helt och hållet fri vattenspegel, men om t. ex. en bjelke vid grufvaes igenläggende blifvit quarlemond och vattnet nått densamma, så infinna sig genast Caricas och Sphagnum cuspidatum på dess sidor och utskjuta derifrån liksom de första iskristallerna från strån och dylikt, som kommit att ligga i ett tillfrysande vatten. Nu fortgår Sphagnumbildningen: blad och strån af Carex-arterna vissna och öfverväxas, och mossen får sålunda efter hand allt bättre och bättre fäste.

Genomskär man nu mossbädden i en håla der den före-kommer som tjockast, så återfinner man allt hvad man kunnat vänta sig. Djupast ned ett mörkare lager, som mer eller mindre lidit af förruttnelse, men som alltid kan igenkännas säsom lemningar af Hypnum cordifolium. Detta lager finnes alltid närmast vattnet, utom der man träffar Carex-tufvor, som då intaga dess plats. Straxt ofvan detta lager vidtager sjelfva Sphagnum-lagret, som är lösare och mera lidit af förruttnelse, ju djupare ned det ligger. Hela bädden är tätt genomflätad af stjelkarne af Menyanthes och Comarum, hvilkas rötter hänganed i vattnet nedom alla andra organiska bildningar.

Bland dessa grufhålor hade den s. k. Bredsjögrufvan den tjockaste mossbädden. Sjelfva grufvans djup var också någet större än de öfrigas, nemligen mellan tjugu och frettio alnar. Enligt Bergmästare-relationerna upptogs den för sista gången är 1655, hvaraf man således finner, att den mossvall, som nu betäcker densamma icke var 200 år gammal, då jag 1849 ) uppmätte dess tjocklek. Som det dessutom heter i samma Bergmästare-relationer, att i grufvan »finnes mycket skön malm», så är det sännölikt att grufvan »finnes mycket skön malm», så är det sännölikt att grufvan ånnu en tid beärbetars och att således mossbädden är vida yngre än 200 år. Så noga som mossbäddens gembardsårning tänna mens, då har både på ytan och djupast ned vid vattnet var af en lös byggnad med obestämda gränsog, visude den sig sam någet öfver en och enferdedels aln.

Det anmirkningsvärde vid dessa inkttagelser agger jag ligga denuti, att shväl hildningen of mossbädden som den ordning, i hvilken de olika växtlagren aflösa hvarandra, äro fullkomligt desamma i alla de på sygda ställe helägna, igenvallade, grufverna. Dette tyckes mig nomligen häntyda på ett förhål-

<sup>\*)</sup> Tillfölje af en godhetsfull inbjudning af Hr Brukspatron P. A. Wassen mektes jag i tillfälle att görz här moddelade inktingelser.

lande analogt med det, som i afseende på trädslagen följer af Hr Sternstrups ') berömda undersökningar af norra Sjællands torfmossar, nemligen att det ena växtslaget för sin fortkomst förutsätter ett annat såsom underlag. Det skulle derföre måhända icke vara utan intresse, om flera undersökningar anställdes öfver byggnaden af våra vanliga Sphagnum-mossar i detta afseende.»

## Akademiska angelägenheter.

Akademien utnämnde till Berzeliansk stipendiat, Studeranden vid Vestm. och Dala Nation i Upsala Hr C. E. Bergstrand.

Akademien beslöt, att inleda utbyte af skriften med California Academy of natural sciences i S. Francisco och Society of natural bi-

story i Boston.

Frên Lieutnant Mauny hade ingâtt underrättelse om en å Washingtons observatorium af Mr Fraguson den 2 September upptäckt planet, benämnd Euphrosyne.

## SKÄNKER.

## Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

Af Kongl. Norska Universitetet i Christiamia. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. 8. H. 3. 1854. 8:0.

Af Chemical Society I London.

The Quarterly Journal. VII: 3 (Oct. 1854). 8:0.

Af Société Géologique i Paris.

Bulletin de la société. T. XI. F. 19-31. 8:0.

Af Société Molland. d. sciences à Maarlem. Natuurkund. Verbandelingen. 2:d Verz. Deel 11. H. 1. 4:o.

Af Commission génér, pour la reconnaissance géologique de la Necriande.

Verhandelingen uitg, door de Commissie. Deel. 2. Haarlem 1854. 4:o. Verslag van de Commissie. Oct. 1853—Oct. 1854. 4:o.

<sup>\*)</sup> Det Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Naturv. og Math. Afh. Deel IX.

## 

Dunont, Annai, Carte géologique de la Belgique, exécutée par ordre du gouvernement. (Uti 9 blad, atlasfolio).

#### Af Hr Edvard Cooper.

Catalogue of stars near the Ecliptid observed at Markree, 1848—50.
Vol. 1. Dublin 1851. 8:0.

#### Af Contre-Amiral Virgin.

- Annales de la Société universelle pour l'encouragement des arts et de l'industrie. Année 1854. Paris. 8:0.
- Woolnough, C. W., History and description of the process of marbling, as applied to paper et bookedges, London 1854. 12:0.

### Till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

#### Af Hr Professor Huss.

En Fringilla punctularia.

## Af Hr Apothekaren Hamnstróm.

Yngel af Astacus fluviatilis.

## Botaniska afdelningen.

#### Af Hr Professor E. Fries.

Herberium normale plantarum rariorum et criticarum Sueciæ. Fasciculus XIV. Upsaliæ 1853. Fol.

#### Af Studerande Odén.

Femtiofyra arter från botaniska trädgården i Upsala, serdeles nyare arter af Compositæ från Nordamerika.

#### Af Studerande Westerlund.

Fyratiosex arter från Bleking, Småland och Öland, t. ex. Juncus maritimus, Rubus thyrsoideus, Radula och fruticosus, Hypericum humifusum (Bleking), Viola uliginosa (Småland), Lepidium draba (Carlskrona), Plantago minor (Öland), m. fl.

#### Af Studenando B. Ot Lindeberg.

Sexton fanerognmer från Dubreta, t. un. Corex vaginata, tontella, lolizcea, globularis och irrigua, satut fantio: löfmossar och åtta. lefvermossor från Dalarna, flera af dessa i talrika exemplar.

## Mineralogiska afdelningen

Af Hr Låitmant Låttman.

Två stuffer kristalliserad kopparkis.

के रहे देवे **भारत रही छन** है के 🦠

A Mariner Confidence of the State of State of the State of State o

.

in the ending of the state of t

1 1

arthur share to have

and the contract of traces and

# Meteorologiska Observatjoner å Stackholms Observatorium i October 1854.

|            |                                                |               | · ·          |                          |                | •-    | ••               |                  |                |                    |
|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|            | Barometern<br>reducerad till U.<br>Decimaltum. |               |              | Thermometern<br>Celsius. |                |       | Vinderne.        |                  |                | Anmärknin-<br>gar. |
|            | ki. 6                                          | KI. 2         | KI. 9        | Kl. 6                    | KI. 2          | Kl. 9 | Ki. 6            | ≰1. 2<br>4. m.   | K1. 9          | ם: ם-              |
| 1          | 25,44                                          | 25,37         | 25,20        | + 30                     | +10*2          | +110  | v.n.v.           | v.s.v.           | v.s.v.         | Klart              |
| 2          | 25,04                                          | 25,10         | 25,17        | +12,5                    | +15,0          | +11,0 | v.s.v.           | v.s.v.           | V.N.V.         | Storm              |
| 3          | 25,15                                          | 25,00         | 24,67        | + 5,0                    | + 7,9          | +11,7 | <b>-</b>         | 0.5.0.           | 0.5.0.         | Regn               |
| 4          | 24,39                                          | 24,61         | 24,86        | + 7,8                    | + 3,5          | + 3,8 | ·                | V.N.V.           | V.N.V.         |                    |
| 5          | 25,00                                          | 24,76         | 24,62        | + 0,6                    | + 8,5          | + 9,7 | ٧.               | s.s.v.           | s.s.v.         |                    |
| 6          | 34,67                                          | 24,92         | <b>25,05</b> | + 7,3                    | + 9,5          | + 4,7 | V.5.V.           | v.s.v.           | v.             | Klart              |
| 7          | 25,20                                          | 25, <b>30</b> | 25,47        | + 1,9                    | + 7,0          | + 2,6 | V.N.V.           | V.N.V.           | V.N.V.         | ├ <b></b>          |
| 8          | 25,66                                          | 25,70         | 25,73        | 0,7                      | + 7,5          | + 4,9 | v.x.v.           | V.N.¥.           | v.s.*.         |                    |
| 9          | 25,72                                          | 25,72         | 25,70        | + 4,0                    | +11,0          | + 6,5 | V.S V.           | V.S.V.           | v.s.•.         |                    |
| 10         | 25,67                                          | 25,63         | 25,61        | + 3,0                    | +10,4          | + 8,6 | s.s.v.           | s.s.v.           | S.S.V.         | •                  |
| 11         | 25,58                                          | <b>45,</b> 57 | 25,56        | + 7,3                    | +10,0          | +10,1 | S.S. V.          | s.s.v.           | \$.5.♥.        | Multer             |
| 12         | 25,57                                          | 25,66         | 25,78        | +10,0                    | +15,9          | + 7,5 | S.               | <b>s.</b> s.v.   | . N.           | Regin              |
| 13         | 45,83                                          | 25,87         | 25,83        | + 7,0                    | +11,0          | + 7,0 | N.O.             | N.O.             | N.O.           | Mulet              |
| 14         | 25,78                                          | 25,78         | 25,79        | + 4.0                    | +12,4          | + 6.0 |                  | v.s.▼.           | <b>v.</b>      | Dimma              |
| 15         | 25,76                                          | 25,71         | 25,66        | + 4,0                    | + 8,2          | + 4.7 | v.s.v.           | V.S.V.           | \$.5.0.        | Mulėt              |
| 16         | \$5,52                                         | 25,48         | 25,43        | + 4,6                    | + 9,2          | + 6,3 | S.S.♥.           | S.S.V.           | 0.             |                    |
| 17         | 45,29                                          | 25,17         | 25,13        | + 7,0                    | + 9,6          | + 9,3 | 0.N.D.           | O.N.O.           |                | Regio              |
| 18         | 25,20                                          | 25,25         | 25,27        | + 7,1                    | + 8,1          | + 8,4 | N.N.V.           | O.N.O.           | 0.50.          |                    |
| 19         | 25,13                                          | 25,08         | 25,02        | + 9,2                    | +11,1          | + 9,5 | v.s.v.           | V.S.V.           | s.s.▼.         |                    |
| 20         | 24,96                                          | 25,09         | 25,14        | + 8,0                    | + 9,5          | + 6,2 | \$.S.V.          | 8.₹.             | S.             |                    |
| 21         | 25,13                                          | 25,14         | 25,07        | + 8,0                    | +11,3          | + 8,1 | s.               | S.               | Ś.             | #affk.L            |
| 22         | 24,97                                          | 24,91         | 24,88        | + 7,3                    | +10,0          | + 7,3 | \$.S.D.          | \$.9.D.          | s.s.o.         | Mates              |
| 23         | 24,78                                          | 24,78         | 24,91        | + 7,1                    | <b>4</b> 9,3   | + 7,6 | \$.S.O.          |                  | ٧.             | Regn               |
| 24         | 24,98                                          | 25,00         | 24,98        | + 2,4                    | + 9,1          | + 5,6 | \$. <b>9.</b> ₹. | 5.S.V.           | <b>5.5.</b> ₹. | Klurt              |
| 25         | 24,98                                          | 25,01         | 24,98        | + 4,2                    | <b>+</b> 8,0   | # 4,2 | s.¥.             | <b>s</b> s.♥.    | 0.N.O.         |                    |
| 26         | 24,87                                          | 24,68         | 24,85        | + 6,4                    | + 9,0          | + 4,9 | 4.7.0.           | 0.3.0.           | V.N.Y.         |                    |
| 27         | 25,27                                          | 25,43         | 25,54        | + 2,3                    | + 6,0          | + 5,3 | ٧.               | v.\$.∀.          | Y.S.Y.         | Baller             |
| 28         | 25,73                                          | 25,90         | 25,93        | - 1,3                    | + 4,0          | + 1,0 | V.N.V.           | 7.N.V.           | V.N.V.         | 1                  |
| 29         | 25,85                                          | 25,85         | 25,82        | + 4,0                    | + 6,2          | + 4,7 | <b>v.</b> s.v.   | y.\$. <b>™</b> . | V.S.V.         |                    |
| <b>30</b>  | 25,70                                          | 25,73         | 25,81        | <b>46</b> .              | # <b>\$0</b> : | # 49  |                  | V.3.Y.           | у.с.у.         |                    |
| 31         | 25,82                                          | 25,79         | 25,73        | + 4,0                    | + 9,2          | + 3,0 | 5.5.V.           | 8.S.V.           | 8.5.V.         | finifil.           |
| Ne<br>liom | 25,311                                         |               |              | + 5-17                   | + 934          | + 665 | Nederbi          | irden =          | 1,002 de       | e. tum.            |
|            |                                                | 25,321        |              | + 705                    |                |       |                  |                  |                |                    |

## i November 1854.

|     | Barometern<br>reducerad till <b>0°.</b><br>Decimaltum. |        |                | Thermometern<br>Celsius. |                |                | Vindarna.      |                |                | Anmärknin-<br>ger. |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|     | Ki. 6<br>f. m.                                         | Ki. 2  | Ki. 9<br>e. m. | Kl. 6<br>f. m.           | Ki. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | Ki. 6<br>f. m. | Kl. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | ş.                 |
| i   | 25,69                                                  | 25,63  | 25,67          | + 40                     | +100           | + 60           | s.s.v.         | 8.S.V.         | S.S.V.         | Kiert              |
| 2   | 25,64                                                  | 25,57  | 25,46          | + 6,0                    | +10,2          | + 9,6          | ٧.             | v.s.v.         | V.S.V.         | Balful.            |
| 3   | 25,28                                                  | 25,05  | 24.88          | + 7,1                    | + 6,3          | + 7,0          | s.v.           | 8.S.V.         | S.             | Mulet              |
| 4   | 24,79                                                  | 24,80  | 24,90          | + 5,2                    | + 6,3          | + 3,1          | s. ]           | N.N.O.         | N.N.V.         | Rega               |
| 5   | 24,97                                                  | 24,97  | 25,03          | - 0,1                    | + 0,2          | - 0,5          | v.n.v.         | v.n.v.         | n.v.           | Saō                |
| 6   | 25,16                                                  | 25,35  | 25,48          | - 3,0                    | + 0,1          | - 2,5          | N.V.           | N.V.           |                | Klart              |
| 7   | 25,49                                                  | 25,44  | 25,36          | + 0,9                    | + 5,0          | + 4,6          | V.S.V.         | V.S.V.         | V.S.V.         |                    |
| 8   | 25,16                                                  | 25,05  | 25,12          | + 7,2                    | +10,0          | + 1,0          | V.S.V.         | V.s.v.         | ٧.             | Rega               |
| 9   | 25,13                                                  | 25,18  | 25,22          | - 2,2                    | + 1,3          | - 1,0          | v.n.v.         | V.N.V.         | V.N.V.         | Elart              |
| 10  | 25,21                                                  | 25,18  | 25,17          | 6,0                      | - 2,0          | 5,0            | ₹.S.¥.         | V.S.V.         | V.S.V.         | !                  |
| 11  | 25,17                                                  | 25,14  | 25,17          | <b>— 7,0</b>             | 3,0            | 7,0            | l — !          | l 1            | v.n.v.         | I — I              |
| 12  | 25,20                                                  | 25,34  | 25,47          | - 7,8                    | 4,0            | - 2,2          | n.n.v.         | v.n.v.         | N.             | Seā                |
| 13  | 25,55                                                  | 25,53  | 25,45          | - 3,0                    | 0,3            | 0,5            | N.             | N.             | n.n.o.         | Mulet              |
| 14  | 25,31、                                                 | 25,22  | 25,35          | + 0,2                    | + 1,0          | + 1,7          | N,             | N.             | 0.3.0.         | Seā                |
| 15  | 25,37                                                  | 25,23  | 25,21          | - 1,0                    | + 1,0          | + 3,0          | N.N.V.         | N.             | n.n.o.         |                    |
| 16  | 25,27                                                  | 25,33  | 25,36          | + 0,7                    | + 0,7          | - 2,0          | N.N.O.         | N.N.O.         | N.             | Klart              |
| 17  | 25,40                                                  | 25,44  | 25,46          | - 3,0                    | + 0,2          | - 1,0          | n.n.v.         | n.n.v.         | n.n.v.         | Mulet              |
| 18  | 25,46                                                  | 25,46  | 25,47          | - 1,9                    | 1,0            | + 2,4          | N.V.           | n.n.v.         | n.n.v.         | Seë                |
| 19  | 25,49                                                  | 25,56  | 25,61          | - 1,0                    | - 3,5          | - 3,8          | n.n.v.         | N.N.V.         | N.N.V.         | Melet              |
| 20  | 25,63                                                  | 25,64  | 25,58          | 2,5                      | 4,1            | 5,4            | n.n.o.         | n.n.o.         | n.n.o.         | Seē                |
| 21  | 25,46                                                  | 25,37  | 25,34          | - 6,0                    | 3,4            | - 2,9          | 0.N.O.         | 0.5.0.         | O.N.O.         | Mulet              |
| 22  | 25,35                                                  | 25,34  | 25,32          | - 3,0                    | 2,7            | 4,0            | 0.N.O.         | 0.N.O.         | N.N.O.         |                    |
| 23  | 25,22                                                  | 25,12  | 25,07          | 2,5                      | 4,0            | - 4,0          | O.N.O.         | 0.N.O.         | 0.N.O.         | Spō                |
| 24  | 25,14                                                  | 25,20  | 25,24          | 5,3                      | 5,8            | <b>—</b> 5,9   | N.N.O.         | N.N.O.         | N.N.O.         | <b> </b> —         |
| 25  | 25,20                                                  | 25,17  | 25,19          | - 5,7                    | - 4,3          | 4,0            | n.n.o.         | N.N.O.         | W.             |                    |
| 26  | 25,22                                                  | 25,27  | 25,24          | 6,0                      | - 6,9          | 5,6            | n.n.v.         | V.N.V.         | ₹.             | Mulet              |
| 27  | 25,16                                                  | 25,13  | 25,09          | - 1,7.                   | - 0,9          | + 2,2          | v.             | ₹.             | ٧.             | <b> </b>           |
| 28  | 25,05                                                  | 24,93  | 24,78          | + 0,2                    | + 0,2          | 0,2            | s.s.▼.         | ₹.s.v.         | s.s.v.         |                    |
| 29  | 24,59                                                  | 24,44  | 24,39          | + 0,5                    | + 1,9          | + 2,0          | 8.S.V.         | S.S.V.         | s.s.o.         | Seô                |
| 30  | 24,37                                                  | 24,35  | 24,47          | + 1,4                    | + 1,6          | + 1,0          |                | s.s.▼.         | s.s.v.         | Regn               |
| Me- | 25,238                                                 | 25,214 | 25,218         | <b>— 1°18</b>            | + 0°34         | 0°46           | -Jack          | *las           | 0,261 de       |                    |

25,223

i December 1854.

|             | Barometern<br>reducerad till 0°,<br>Decimaltum. |                |                | Thermometern Celsius |                |                | Vindarna.      |                |                 | Anmärk<br>ningar. |  |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
|             | Kl. 6<br>f. m.                                  | KI. 2<br>e. m. | Kl. 9<br>e. m. | K.l. 6<br>f. m.      | Kl. 2<br>e. m. | Ki. 9<br>e. m. | Ki. 6<br>f. m. | K1, 2<br>e. m. | KI. 9<br>e. m.  | märk-<br>ngor.    |  |
| 1           | 24,58                                           | 24,53          | 24,48          | — 0°3                | + 0%           | + 0.3          | s.s.v.         | S.S.▼.         | 5.5.V.          | Mulet             |  |
| 2           | 24,55                                           | 24,60          | 24,62          | 4,6                  | - 2,1          | 4,5            | v.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.          | Klart             |  |
| 3           | 24,62                                           | 24,72          | 24,85          | 5,0                  | _ 2,0          | - 3,0          | V.S.V.         | V.N.V.         | ¥.N.V.          | Mulet             |  |
| 4           | 24,91                                           | 24,96          | 24,98          | 8,1                  | 7,8            | _ a,o          |                |                |                 | Dimma             |  |
| 5           | 24,98                                           | 24,99          | 24,82          | - 2,0                | <b> 1,0</b>    | + 2,5          |                |                | s.s.v.          | Mulet             |  |
| 6           | 24,74                                           | 24,76          | 24,84          | + 3,0                | + 2,5          | + 3,2          | s.s.v.         | s.s.v.         | 5.5.₹.          | Halfki.           |  |
| 7           | 24,95                                           | 25,14          | 25,24          | + 1,0                | <b>- 0,8</b>   | 4,0            | V.N.V.         | N.N.V.         | V.N.V.          | Sað               |  |
| 8           | 25,25                                           | 25,00          | 24,70          | 6,9                  | 1,0            | + 1,0          | S.S.V.         | s.s.v.         | S.S.V.          |                   |  |
| 9           | 24,65                                           | 24,70          | 24,81          | + 2,7                | + 3,0          | + 2,0          | s.s.v.         | v.s.v.         | v.s.v.          | Mulet             |  |
| 10          | 24,88                                           | 25,02          | 25 <b>,0</b> 9 | 0,0                  | 1,0            | 4,6            | n.n.v.         | n.n.v.         | V.N.V.          | Haifki.           |  |
| 11          | 25,24                                           | 25,33          | 25,33          | <b> 5,5</b>          | 3,9            | 1,0            | v.s.v.         | <b>v.</b> s.v. | <b>v.s.</b> v.  |                   |  |
| 12          | 25,34                                           | 25,36          | 25,40          | + 0,7                | + 9,5          | + 1,0          | S.S. V.        | s.s.¥.         | 8 S.V.          |                   |  |
| 13          | 25,46                                           | 25,48          | 25,35          | + 1,4                | <b> 0,3</b>    | + 0,2          | s.s.v.         | s.s.v.         | s.s. <b>v</b> . |                   |  |
| 14          | 24,99                                           | 24,89          | 24,97          | + 1,0                | + 2,0          | 2,1            | s.s.v.         | s.s.v.         | v.              | Saö               |  |
| 15          | 24,96                                           | 24,87          | 24,88          | 1,7                  | + 0,1          | 2,0            | S.S.V.         | V.S.V.         | V.S.V.          | Mulet             |  |
| 16          | 24,81                                           | 24,86          | 24,91          | - 1,1                | - 5,2          | 6,1            | N.V.           | N.V.           | N.V.            |                   |  |
| 17          | 24,88                                           | 24,88          | 24,87          | <b> 9,0</b>          | 5,6            | 4,0            | S.V.           | v.s.v.         | S.              | Klart             |  |
| 18          | 24,82                                           | 24,84          | 24,92          | 1,0                  | + 1,3          | + 1,0          | s.s.v.         | 8.             | s.s.o.          | Mulet             |  |
| 19          | 25,09                                           | 25,18          | 25,18          | مم                   | + 1,8          | + 0,5          | ٥.             | sso.           | \$.5.0.         |                   |  |
| 20          | 25,17                                           | 25,20          | 25,22          | + 1,7                | + 2,0          | + 1,0          | s.s.o.         | s.s.n.         | s.s.o.          |                   |  |
| 21          | 25,21                                           | 25,21          | 25,12          | 1,6                  | - 1,2          | - 1,2          | n.n.v.         | v.n.v.         | s.v.            |                   |  |
| 22          | 24,75                                           | 24,69          | 24,56          | + 0,5                | - 0,3          | + 0,3          | v.s.v.         | v.s.v.         | v.              | HalfkL            |  |
| 23          | 24,54                                           | 24,63          | 24,71          | <b>— 9,2</b>         | <b>— 7,</b> 5  | <b>— 5,1</b>   | V.N.V.         | V.N.V.         | V.N.V.          | Klart             |  |
| 24          | 24,79                                           | 24,86          | 24,97          | - 6,0                | 7,0            | 9,3            | V.N.V.         | V.N.V.         | V.N.V.          |                   |  |
| 25          | 25,00                                           | 24,78          | 24,44          | 14,0                 | - 0,4          | + 0,5          | s.s.v.         | 8.             | 5.              | Snö               |  |
| 26          | 24,42                                           | 24,48          | 24,62          | + 0,3                | <b> 0,</b> 2   | - 0,7          | v.s.v.         | V.S.V.         | v.s.v.          |                   |  |
| 27          | 24,77                                           | 24,88          | 25,06          | 6,9                  | 4,9            | - 8,2          | v.s.v.         | v.n.v.         | v.n.v.          | Klart             |  |
| 28          | 25,06                                           | 25,23          | 25,35          | <b> 7,0</b>          | 4,0            | - 4,2          | v.n.v.         | v.n.v.         | V.N.V.          |                   |  |
| 29          | 25,51                                           | 25,51          | 25,20          | 5,1                  | 8,0            | 2,0            | v.n.v.         | v.n.v.         | <b>s.s.o.</b>   | Mulet             |  |
| 30          | 25,19                                           | 25,24          | 25,00          | - 6,2                | 6,0            | 1,5            | v.n.v.         | v.n.v.         | 5.5.0.          | Dimma             |  |
| 31          | 24,78                                           | 24,93          | 24,89          | 0,0                  | 1,2            | - 2,5          | N.O            | N.N.O.         | V.N.V.          | Snö               |  |
| Me-<br>diam |                                                 | 24,960         | 24,948         | <b>— 2°8</b> 7       | - 1°86         | 1•98           |                |                |                 |                   |  |
|             |                                                 | 24,947         |                |                      | -2*24          |                | •              |                |                 |                   |  |

\_\_\_ Sammandrag af Meteorologiska Observationerna A Stockholms Observatorium Ar 1854.

| Service and the state of the | Bacometern, reducerad<br>till O.<br>Decimaltum. |                  |                 |                 | Thermometeru<br>Colcina |               |                |              |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|------------|
|                              | KL6                                             | KI, 2.           | . Ki, 9         | Ner<br>dinm.    | КІ.,6,<br>f. тр.        | KL 2          | KJ. 9          | Me-<br>dium. | Dec<br>ton |
| Januari                      | 2 <b>5,434</b>                                  | 25,432           | 25,446          | 25,438          | 458                     | <b>— 36</b> 6 | 4160           | <b> 4</b> 25 | _          |
| Februari                     | 25,159                                          | <b>25,1</b> 52   | 25,157          | 25,156          | <b> 4,93</b>            | 1,62          | <b>—</b> 3,44  | - 3,33       | -          |
| Mars                         | 25,527                                          | 25,534           | 25,537          | 25,533          | - 1,09                  | ± 4.06        | + 0,42         | + 1,16       | -          |
| <b>Aprit</b>                 | 25 <b>,40</b> 5                                 | .25,3 <b>9</b> 8 | 25,854          | 25,399          | + 2,19                  | + 8,96        | 4 3jrs         | + 4,69       | 0,37       |
| <b>m</b> aj , ,              | 25,404                                          | 25,414           | 25,427          | 25,415          | + 9,72                  | <b>‡14,76</b> | + 9,34         | +11,27       | 0,80       |
| Juni ,                       | 25,375                                          | 25,367           | 25,384          | 25,374          | +13,81                  | + 18,29       | +13,83         | +15,31       | 0,5        |
| Juli                         | 25,309                                          | <b>25,404</b>    | 25 <b>,43</b> 0 | -25 <b>,404</b> | +18,50                  | +22,06.       | + 13,86        | + 19,80      | 1,76       |
| <b>∆</b> ugusti              | 2\$,420                                         | 25,428           | 25,431          | 25,426          | +16,91                  | +21,91        | <b>+ 16,94</b> | +18,59       | 0,97       |
| September,                   | 25,335                                          | 25,332           | 25,326          | 25,331          | ± 8,99                  | + 14,70       | +11,97         | +11,88       | 1,3        |
| October / .                  | 25,311                                          | 25,322           | 25 <b>,329</b>  | 25,321          | + 5,47                  | 4_بر+         | <b>→ 6/65</b>  | + 7,05       | 1,0        |
| November                     | 25,238                                          | 25,214           | 25,218          | 25,223          | - 1,18                  | + 0,34        | 0,46           | - 0,43       | 0,3        |
| December                     | 24,932                                          | 24,960           | 24,948          | 24,947          | T 287                   | — n.86        | - 1,98         | - 2,21       | _          |
| Medium; . ''                 | 25,328                                          | 25,330           | 25,334          | 25,331          | ≠ 5°0†                  | ± 8*94        | + 546          | + 6%2        | 7,0        |
|                              |                                                 |                  | ., l            |                 |                         | - L           | - i I.         | 1 '          | ,          |
| 11.11                        |                                                 | 17.              | 1,              | + · · ·         |                         | + '           |                | · ·          |            |
| 1,00                         |                                                 | · · .            |                 | ٠.,             | ŧ                       | ,,            |                |              | į          |
|                              |                                                 | •                |                 | + • •           | +                       |               | • •            | •            | - 1        |
|                              | 1                                               | . •              |                 |                 |                         | - <del></del> |                | •            | 1          |
| . /*                         |                                                 |                  |                 |                 |                         | ٠.            |                |              |            |
|                              |                                                 | 7                |                 | · .             |                         | ٠.            |                |              |            |
| • •                          | •                                               | . •              | . i             | •               |                         | ; .           | •              | •            |            |
| •                            | •                                               |                  |                 |                 |                         | •             |                |              | - {        |

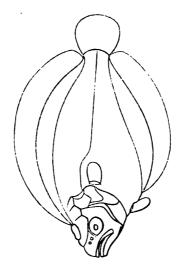



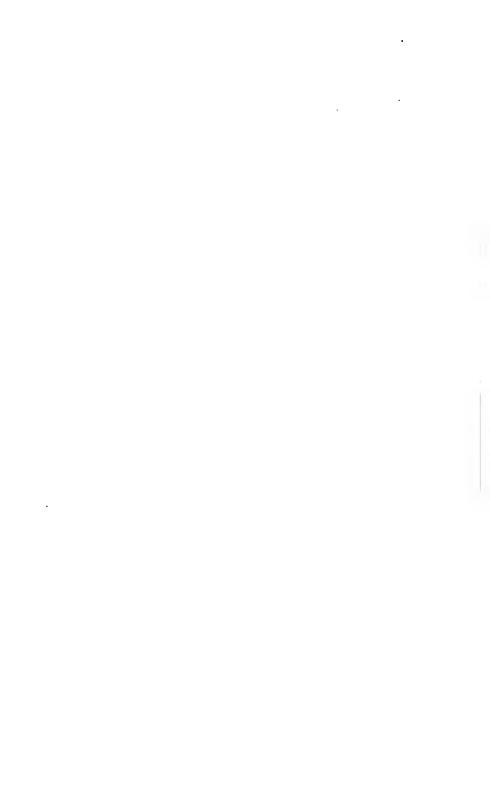

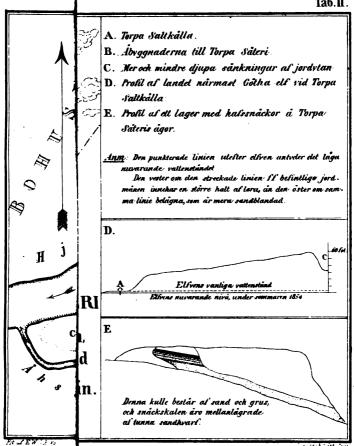

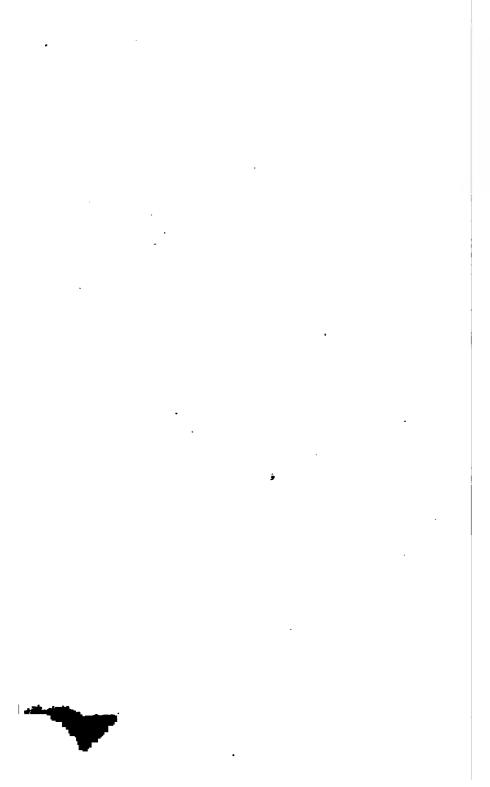

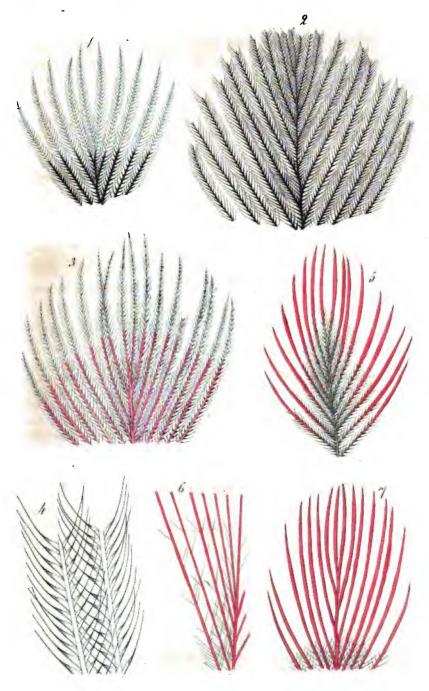

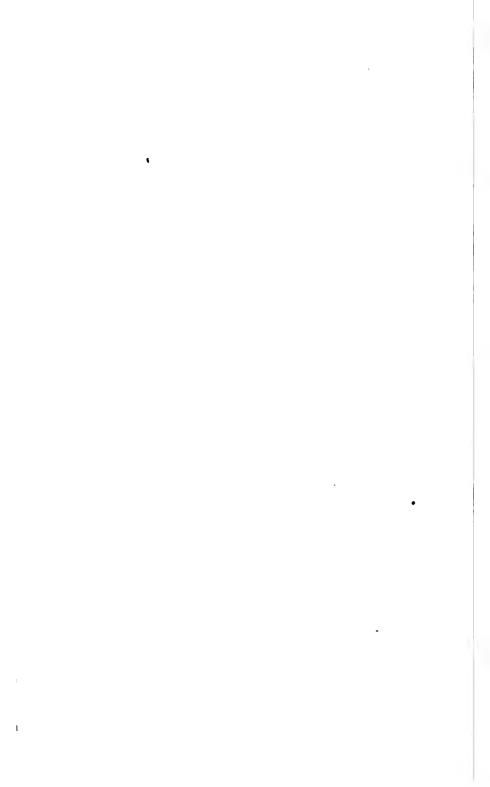

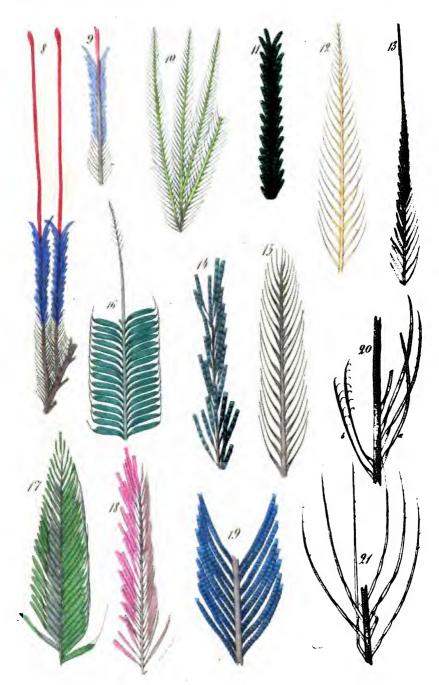

11. 11

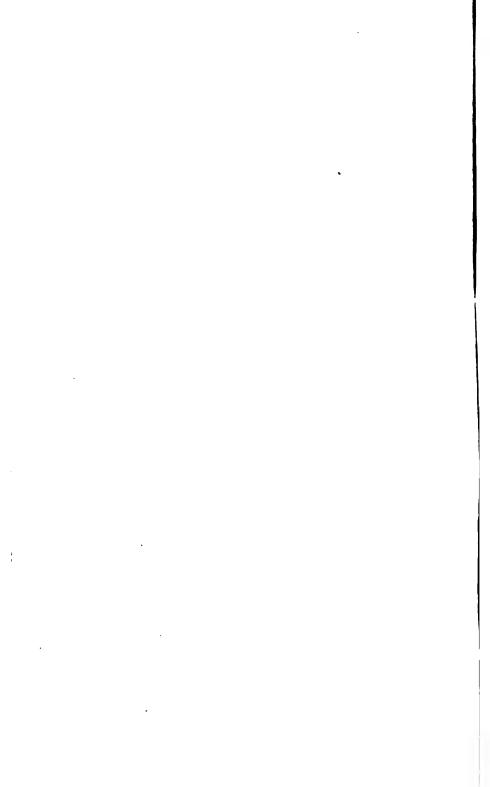

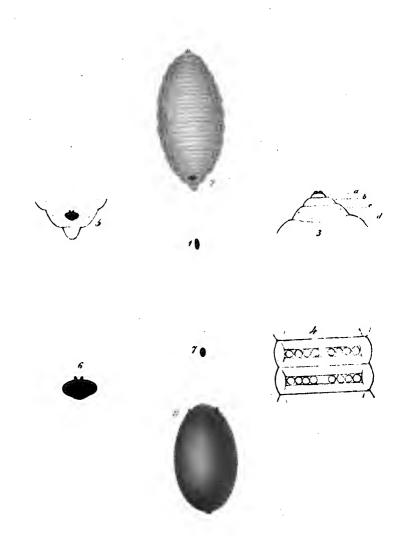

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

. • . .



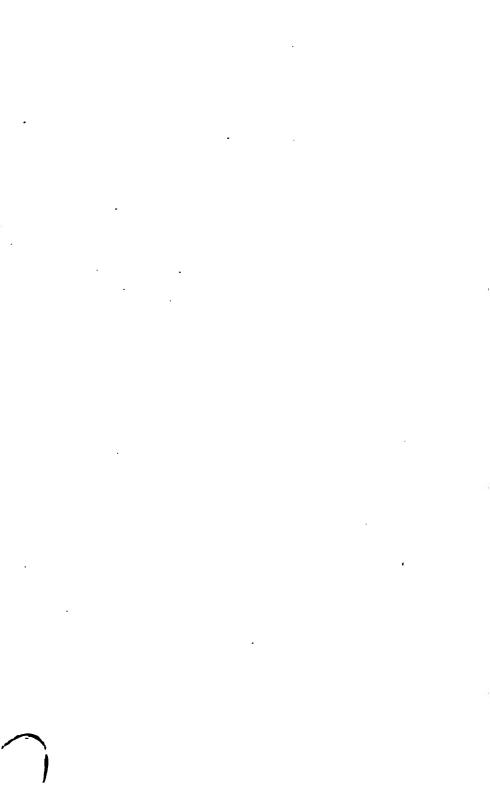

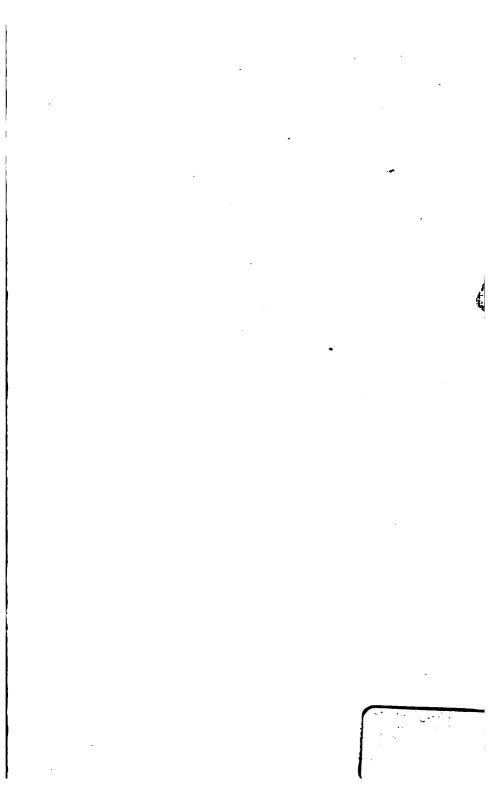

